



# THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES









## Reisen und Forschungen

im

aften und neuen Kongostaate.



# Reisen und Forschungen

im

## alten und neuen Kongostaate

bon

Dr. Jos. Chavanne.

Mit gahlreichen Original-Solzschnitten nach Aufnahmen des Verfaffers und zwei Rarten.



Sena, Hermann Coftenoble. 1887.

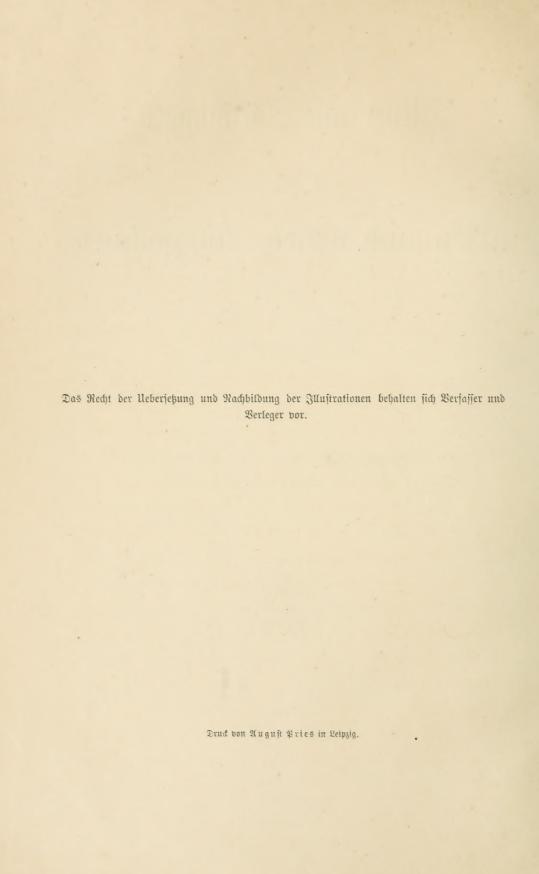

21 646 Car

### Vorwort.

Der "Unabhängige Kongostaat", die Schöpfung der Berliner Afrika nischen Conserenz aus jüngstvergangener Zeit, die Frucht eines Untersnehmens zur Ersorschung und Civilisirung Central-Afrikas sand disher zumeist entweder von überschwänglichem Optimismus durchglühte Vertheidiger, oder leidenschaftlich erregte Angreiser. Von anderweitigen leitenden Motiven abgesehen, vertraten beide Parteien nur Ansichten, konnte keine sich auf die Beweiskraft der Resultate obsektiver Forschungen, thatsächlicher Untersuchungen berusen um ein stichhaltiges Urtheil über den Wert und die Zukunst dieser Schöpfung abgeben zu können.

Ein der topographischen Aufnahme des unteren Kongostroms sowie der Ersorschung des Landes in kultureller Sinsicht gewidmeter, vierzehnsmonatlicher Ausenthalt in der weiten Thorhalle des ausgedehnten Zukunstsstaates in den Jahren 1884/85 bot mir mannigsache Gelegenheit die ersten Bausteine zur wissenschaftlichen Erkenntniß der Natur des Landes und seiner Bewohner sowie der natürlichen Bedingungen zustünstiger Entwicklung derselben zu sammeln. Der Rückblick auf die Geschichte des namensverwandten aber vielsach kleineren Staatengebildes das vor mehr als drei Jahrhunderten nach furzem Ausleuchten meteorgleich

im Tunkel der folgenden Barbarei verschwand, wird die Notwendigkeit der gründlichen wissenschaftlichen Turchsorschung des Landes hervortreten lassen, die mit in erster Linie dem neuen Civilizirungsversuche eine reale und dauernde Grundlage zu geben vermag.

Das vorliegende Buch mag als ein bescheidener und erster Beitrag zur Erforschung des Landes einer freundlichen Aufnahme empfohlen sein.

Wien, im Märg 1887.

Der Verfasser.

## Inhaltsverzeichnis.

| Erstes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Von Wien nach den Biffagos: Infeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1     |
| Cinleitung. — Lissabon. — Unverhosiste Reisegenossen. — Der deutsche Elub. — Cintra. — Tie Kaolintager bei Soure. — Porto. — Die Entrada do Tejo — Junchal. — Die deutsche Evlonie. — Ausstüge nach dem kleinen Corral, Fossi Beds und Cap Girāo. — Ein Baumriese. — Ju Sicht des Pic de Teyde. — Juiel und Stadt São Vincente auf den Capverden. — São Thiago und die Cidade da Praia. — Volama und die Vijagos Vissagos Juseln.                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Bweites Kapitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Von den Bissagos-Inseln nach der Kongo-Mündung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Drittes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | an 0  |
| Von Banana nach M'Boma — Ginsahrt in den Banana Creef — Die Kongomündung. — Banana. — — Weichichtliches. — Die Nieeuwe Allgemeene Handels-Venootschaap. — Cthnographisches Mosaikbild. — Stromsahrt von Banana nach M'Boma. — Ein Tornado auf dem Strome. — Uhervegetation. — Der Fetisch und der Blitzelsen. — M'Boma. — Die europäischen Faktoreien. — Die Association internationale du Congo. — Die französische Mission. — Das Sanatorium. — Die Umgedung M'Boma's. — Der Krokodissus. — Borsbereitungen zur geodätischen und topographischen Kampagne. — Das Ende der Regenzeit.  Viertes Kapitel.                                                                                              |       |
| Excursionen in der Umgebung von M'Boma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 106   |
| Tie Agenten der Association und H. M. Stanley. — Die Verträge der Association mit den Eingebornen-Häuptlingen. — Extursion nach Assumba. — In der Campine. — Kußübergänge. — Akukamenga. — Ein Kaelaber. — Die Kitanda Sona M'Voma. — Akukamenga. — König Kamasloanga. — Vertragsabschlüß. — Königliche Gakteundschaft. — Tanzuntershaltungen der Eingebornen. — Rückmarsch nach M'Voma. — Stündliche meteorologische Veodachtungen. — Die Erössnung des Sanatoriums. — Ausflug nach Nelese. — Der Tschinsala Erret und die letzten Stromischnellen des Kongo. — Die Prinzen-Insel. — Nächtliche Stromischer im Canoe. — Eine feindliche Invasion der Associations-Faktorei. — Der erste Fieberansal. |       |
| Fünftes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Topographische Arbeiten am unteren Kongo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |

Geite Nachfolger. — Das tägliche Leben in der Affociationsfaktorei. — Das fardige Personal derselben. — Unmenschliche Behandlung der Neger. — Meine Mulets. — Ürztliche Notprazis. — Amphibienleben des Dampfers "Belgique". — Her Tobden Philipps in Ponta da Lenha. — Aftronomische Kostionsbestimmungen. — Tie erste Flußpferdjagd. — Die holländische Kattorei in M'Boma und ihr Thes, Herr Grashpss. — Freuden und Leiden eines Topographen am Kongo. — Unser Lager dei Tschionso. — Nächtliche Beiuche — Rundschau vom Bembandet. — Ein verlassens Dorf. — Gatzireund Malanda. — Liamba-Wettrauchen. — Ein stolzer König. — Ein Ausgenposten des Handsches. — Die Portugiesen am Kongo — Die Totenswoche in M'Boma. — Unter den Mussorogo. — Der Gomanbandse. — Nachfolger. - Das tägliche Leben in der Affociationsfaktorei. - Das Untilopenjagd. - Cacimbanebel. - Brand der hollandischen Faktorei in Raitamasi und Mussutu. Sechstes Kapitel. Von M'Boma zur Tichilvango=Mündung Auf der Suche nach Trägern. — Fahrt nach Landana. — Landung bei starter Calema. — Die französsische Hattorei. — Freund Jack. — Sandslöhe. — Die katholische Mission. — Herrliche Pisanzungen und Gartenantagen. — Dr. Lucan und sein Heim "Kolibri". — Zeichen früherer Missionsthätigkeit aus dem 18. Jahrhundert. — Die Steilküsste und der Strand bei Landana. — Die Tschlischange. Mündung. — Natur und Erscheinungssternen der Cachena — Parkhission von Kalema — Konschlissen von Kalema — Konsc ver Landana. — Die Tschissen Wündung. — Natur und Erscheinungsstormen der Calema. — Berschiffen von Palmölsässern während der Calema. — Über Land nach Malemba und Futila. — Fischerdörfer. — In der Tipopa. — Ein Prinzenbegrähnis. Die Bai von Kabinda. — Die Faktorei des Hauses Hatton & Coofson — Mißglückter Bersuch. Träger zurhalten. — Das alte Fort auf Kabinda Point. — Povo grande. — Landschaftsbild zwischen Kabinda und Cabolombo. — Die holländische Fattorei in Vista. — Eine Mangosullee. — Landwirtschaftliche Bersinchsftation. — Herr Cremer. — Muanda. — Die Punta das Pedras. — Die "Möve" im Hafen von Banana. — Dr. G. Nachtigal. — Rückfehr nach M'Boma. Siebentes Kapitel. — Landichaftsbild von Vivi aus. — Ein Kriegszug gegen Pallala. — Einstringung von Gefangenen. — Nückehr nach W'Voma. — Unwerdung von Plantagearbeitern und Trägern. — Ter Untergang der Ville d'Anders. — Die seierliche Teklaration des Kongo-Strandes. — Belgische Missionäre. — Personalveränderungen. — Borarbeiten zur Tracierung der Kongo-Eitmeker. Gifenbahn. Achtes Kapitel. Aufbruch nach San Salvador. — Organisation der Karawane in Notti. — Panorama vom Zembuanteo. — Das Dorf Bunda. — Eine Lateriteinöde. — Die Tombokodörser. — Das Plateau von Kainsa. — Das Lufangothal.

— Masclele. — Die Talambanzaberge. — Das Woozothal. — Eine Lianensbrücke. — Afrikanische Wegmaut. — Ein altes Flußbett. — Das Lusuthal als Begetationsonse. — Der Bald von N'sindam'bumbe. — Congo di Lemba.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ~     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| N'<br>————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Übergang über den Lunda und Lufoija. — Die Prinzessin von Lao. — 'gulungu und seine Kalkusse-Kelsen. — Schwarze Juden. — San Salvador Tie katholische Mission. — Audienz dei König Tom Pedro V. von Congo Tas alte Königreich Congo. — Tenkmäler aus der Glanzseit desselben Recente Kuinen. — Das Lucschithal. — Die Landschaft Maximba. — ie Missionsschule in Kinganga — Fetischtänze. — Im Luclgebiete des unda — Bon San Salvador nach den Wörischen. — Die Kitanda embelo. — Tie Sümpse von Uene. Übergang über den M'Brische. — as Fetischver Banza-Julu. — Das Jomboplateau. — Kizulu. — Die Uringtonsälle des M'Brische. — Ein ernstes Palader. — Nückmarsch nach otti. — Das N'timbadors Kiganduames. — Nückehr nach Europa.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Neuntes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |
| nin 2) d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hyfik des Landes am untern Kongo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 304   |  |
| Behntes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |
| Transfer of the state of the st | eingebornen des Landes. — Stämme und ihre Unterabteilungen. — wen. — Körperbau, Hautgarbe. — Albinismus. — Tättowierung — Haarsacht, Kleidung. — Schmuck. — Ernährungsweise. — Ackerbau, Jagd und ischsienen. — Dausseräte. — Basseräte. — Befange. — Tie Stellung der Frauen. — Zeremonien bei der Pubertät. — Gefänge, piele und Tänze. — Stlaverei und Schuldstlaverei. — Behandlung der klaven. — Regierungsform. — Rechtsanschungen und Rechtspstege. — riegsgewohnheiten. — Friedenspalaber. — Borrechte der Häuptlinge. — hronjolge und Erbrecht. — Religiöfe Borstellungen. — Fetighweien und etischstutus. — Hernickerei und Ordalien, das Cascaessen. — Zaubersoftoren und Geheimmittel. — Der Geheimbund der Altimba. — Gewerbesad Kunstfertigkeit der Eingebornen. — Holzs und Cspenbeinschusser extilindustrie. — Golds und Wassenschmiede. — Die Zivilisierungsfähigkeiter Eingeborenen. — Aufgaben der Missionsthätigkeit. | 379   |  |
| Elftes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |
| Sicologia in the sicolo | gandelsverhältnisse im Kongos Staate. andel und Berkehr. — Begrenzung des aktuellen Handelsgebietes im Kongosate. — Handelsbeziehungen zwischen Europa und dem Kongogebiete im eiteren Sinne. — Käumliche Berteilung der Handelsfaktoreien und Gliedesung derschen nach Klägen und Nationalitäten. — Vinnengrenze des direkten andelsverkehrs mit den Eingebornen. — Natur des Handels. — Handelsstodukte der Eingebornen. — Europäische Tauschartkel. — Handelsstodukte der Eingebornen. — Europäische Tauschartkel. — Handelsstogen. — Spertung der Handelsstoge. — Werteinheiten. — Marktpreise und deren Schwankungen. — Confersatismus einerseits, Launenhastigkeit anderseits. — Aktuelter Stand des vandels. — Import und Export. — Totalumsap. — Hindernisse der weiteren                                                                                                                                                                                                                                                    | 418   |  |

| Ausdehnung direkter Handelsbeziehungen zwischen Küste und Innerem. — Ronkurrenzsähigkeit neuer Untenchmungen. — Bedingungen eines gedeiheichen Ausschwunges des Handels. — Berkehrsmittel. — Eisenbahnprosette.                                                                                                                                            | Ceite                                                                                                           |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Anhang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |  |  |
| Aftronomische Positions-Bestimmungen<br>Barometrische und trigonometrische Höhenmessungen<br>Meteorologische Beobachtungen<br>Bevölkerungsstatistik                                                                                                                                                                                                        | 464<br>474                                                                                                      |  |  |
| Verzeichnis der Illustrationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |  |  |
| Rollbilder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |  |  |
| Aru-Leute aus Biribiri 3wichen pag. 40 Sao Thomé , 56- Kassecplantage aus S. Thomé , 64- Uservegetation am Kongo , 160- Tas Sanatorium zu M'Boma , 176 Gruppe von Cabindaleuten, Bacongo und Loango , 200 Tie holländische Faktorei in Lista , 216- Gruppe von Assenbrobbäumen , 256 Urthington Hall des M'Brische , 296- Gine Mango-Allee bei Lista , 352 | $\begin{array}{r} -41 \\ -57 \\ -65 \\ -161 \\ -177 \\ -201 \\ -217 \\ -257 \\ -257 \\ -353 \\ 401 \end{array}$ |  |  |
| Tert-Illustrationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |  |  |
| Ter Leuchtturm im Hasen von Sao Vincente<br>Ter Hasen von Sao Vincente auf dem Capverden<br>Mandingo aus Volama<br>Gruppe von Vissages<br>Papel-Mädchen von der Insel Vissao                                                                                                                                                                               | 17                                                                                                              |  |  |
| Hups (Kannibalen) von Ladjen<br>Die Regierungsstation zu M'Boma<br>Der Kongo bei M'Boma<br>Bartie am siidlichen Kongo-User bei Kiaba                                                                                                                                                                                                                       | 178                                                                                                             |  |  |
| Tie katholische Mission zu Landana<br>Ter Kongo bei M'Boma<br>Bacongo-Mädchen<br>Muschicongo-Weib<br>Deulattin aus São Paulo de Loanda                                                                                                                                                                                                                     | 192<br>324<br>354                                                                                               |  |  |

#### Berichtigung.

Zeite 13, 16. Zeise von oben sies statt 1300 Sinwohner = 190.0 Einwohner auf den 🗆 Kisometer.

#### Erstes Kapitel.

Einleitung. — Liffabon. — Unverhoffte Reisegenossen. — Der beutsche Elub. — Eintra. — Die Kaolinlager bei Soure. — Porto. — Die Entrada do Tejo. — Funchal. — Die deutsche Colonie. — Ausflüge nach dem kleinen Corral, Fossil Beds und Cap Girão. — Ein Baumriese. — In Sicht des Pic de Teyde. — Jusel und Stadt São Vincente auf den Capverden. — São Thiago und die Cidade da Praia. — Bolama und die Vijagos(Vissagos)Inseln.

Dem Reisenden nach der äquatorialen Westtüste des dunklen Erd= teils bieten sich in Europa drei Gelegenheiten, sein fernes Ziel zu er= reichen. Wer in flüchtiger Gile Land und Leute an den Rüften des weiten tief in den afrikanischen Kontinent einschneidenden Guinea-Busens vom Senegal bis zur Rapitale ber portugiefischen Kolonie Angola, Sao Baulo de Loanda kennen lernen und wenige Tage, nachdem er die Schwelle Europas verlaffen, einen Vorgeschmack afrikanischen Lebens empfangen will, den Freuden und Leiden einer längeren Seereise unter der Tropen= sonne nicht abhold ist, mag sich entweder in Liverpool auf einem der zahl= reichen Dampfer der vereinigten British and African Steam Navigation Co. und African Steam Ship Co. oder in Hamburg auf einem der schmucken von biederen und freundlich zuvorkommenden Kapitänen befehligten Dampfer des mächtigen Großhandlungshauses Woermann, deffen faufmännischer Scharfblick und Unternehmungsgeift der deutschen Rolonialpolitik auf afrikanischem Boden wirksam vorgearbeitet, einschiffen. Nach 40-48 tägiger abwechslungsreicher und andererseits wieder ermüdender Fahrt ist auf diesem Wege das Aftuarium des Gabun oder die Mündung des afritanischen Riesenstroms, des Kongo erreicht. Wer hingegen namentlich in Chavanne, Dr. Joj. Reifen.

unserem durch die Üguinvetialstürme eingeleiteten und abgeschlossenen Winsterhalbjahre den stürmischen Launen des Meeresgottes im Golse von Bisseama sich nicht aussetzen will und zugleich auf europäischem Boden Anstlänge an Afrika zu empfinden und schauen geneigt ist, der besteige das schwankende Deck des Schiffes auf den Fluten des Tejo, im herrlichen unvergleichlichen Hafen der Metropole des alten Lusitanien, im Lisboa des gegenwärtigen Portugal.

Die meiner Mission entsprechende Absicht in möglichst furzer Zeit mein vorläufiges Ziel den Oceanstrand an der Kongomündung zu erzeichen, gepaart mit dem Wunsche, das Gestadeland zu schauen, von welzchem aus ein Vasco de Gama, ein Diego Cam auszogen, um den Fruchtgarten der alten Welt auf fürzestem Wege zu erreichen, letzterer um die Mündung des Königs unter den afrikanischen Strömen zu entdecken, von dessen nachbarlicher Küste von Palos aus, Columbus der Menschheit eine neue Welt erschloß, bewogen mich, die nicht allzugeringen Unannehmlichsteiten einer viertägigen Eisenbahnsahrt, auf dem, gewohnten Komfort gänzelich entbehrenden Schienenstrange der Pyrenäenhalbinsel willig in den Kauf zu nehmen und vom guten Hasen (Ulis ubbo) der Punier, dem an Ulhssigs erinnernden Olysippo aus, die Reise nach dem räthselhaften Erdeteile anzutreten.

Die Fahrt über die in stereotyper landschaftlicher Monotonie und Ode einander folgenden Parameras Neu-Rastiliens und Estramaduras gemahnt eindringlich an die Thatsache, daß der Phrenäenwall die eigentsliche und natürliche Grenze Europas sei und trotz der Gebel el Tarisse Afrika bereits jenseits des Ebrothales beginne. Bodengestaltung und Pflanzenwelt sind den Hochplateaulandschaften des Atlas so nahe verwandt, daß sein Zweisel über die innere Zusammengehörigkeit aufstommen kann, aber selbst das Leben des Bolkes, viele Züge im Chasrafter des von hohler Pseudokultur freien Teils der Bevölkerung, manche Gebräuche zeigen Berührungspunkte und enthüllen Anklänge an die einstigen Beherrscher des Landes, deren Blüteepoche in kulturhistorischer Hinsicht weder das auf der Höhe der Macht stehende Spanien des

Mittelalters noch das moderne überflügelt - ja selbst nicht erreicht - haben. Da die Fahrt des bombastisch "Eilzug" genannten Zuges eine kleine Vorübung in der, Geduld genannten, Haupttugend jedes Ufrikareisenden involviert, jo hat man hinreichend Muße, das durcheilte Land zu erfassen. Der empfangene Eindruck stimmt unwillfürlich zum Machdenken über Buckle's Theje, daß der einzig wirfjame Fortschritt nicht vom Reichtum der Ratur, jondern von der Thatfraft der Menschen abhänge. Wenn der Boden auch iprode und undantbar, was vermöchten Auvergnaten oder nordbeutsche Landwirte demselben noch abzuringen! So schweift das Auge ermüdet über die steinigen Hochflächen, nur selten erhascht es einen Ruhepunkt an einem grünen sich in die Ferne dahinschlängelnden Bande von Cistussträuchern, das die tief eingeschnittenen, zur Beit (wir find in den ersten Februartagen) noch spärlich berieselten, steinigen Rinnfale säumt oder an den wenigen von Steinwällen umfriedeten Ackerflächen von verfrüppelten Dlivenbäumchen dürftig beschattet. Erst nachdem der Schienenweg sich von den Cistushaiden Allemtejos zur Sohle des Tejofjords bei der Areuzungsstation der Bahn nach Porto, Entrocamento hinabgesenft, aber dann auch fast unmittelbar, gewahrt das Huge einen wohlthuenden Deforationswechsel in der Landschaft. Die Flora der Mittel= meerfüste entwickelt sich hier unter dem Hauche der von Wasserdünsten geschwängerten Atlantisbrije zu üppiger Külle und vielgestaltiger Form, die Mauern der hellgetünchten Herbades Meierhöfe), an denen der Zug vorübereilt, sind allenthalben von Aloe und Cacteen umfäumt, während am Grat Bougainvillias fich fortranken; schlanke Lappeln, schwarzgrüne Cypressen, Blutbuchen, Kastanien beschatten die Wege und vereinigen sich zu schattenspendenden Beständen. So erreichen wir die Königin des Tejo, Liffabon.

Es fann nicht in meiner Absicht liegen, Lissabon zu schildern, bessen zahlreiche Licht- und wenige Schattenseiten schon vielsach und von berusener Feder beschrieben wurden, ich will nur der spezifischen und in Europa ohnegleichen dastehenden geographischen Lage dieser Hafenstadt gedenken, deren Anlage eben an dieser Stelle das Walten allgewaltiger

Besetze selbst in der vermeintlichen Willensfreiheit des Menschen packend illustriert. Un landschaftlichem Hintergrunde mag das unvergleichliche. durch den Cyklopenschorustein des Vesuv so imposant geschmückte Neapel, an prickelndem Reize das durch seine bunte Völkermosaik charakteristische Goldene Horn es überflügeln, an Alarheit und Größe der natürlichen Disposition zu kulturhistorischer Bedeutung steht das Oloschbung der Maurenzeit ohne Nivalen da. Dessen wird man ohne besonders geschulten geographischen Scharfblick gewahr, mag man das Gesamtbild Lisboa's von der Höhe des Carmo, vom Caftell São Jorge oder von den Ralt= felsen von Almada aus überschauen. Dem westlichsten in den atlantischen Dzean am weitesten hinausragenden Bunft Europas unmittelbar benachbart liegt Lissabon an der Innenseite des Halses einer flaschenähnlichen Meeresbucht, die sich hier zu 6 km Breite und 20 km Länge binnenwärts erweitert, und in welcher der Tejo seine Fluten mit jenen des Dzeans mengt, seine Strömung aber noch immer mächtig genug ist, um selbst die Flutwelle zu besiegen und den Schiffen die Fahrt nach dem freien Meere ermöglicht, auch wenn Nolus schläft. Von den über die Atlantis ziehenden Wetterenklonen nur in seltenen Fällen berührt, ist dieser imposante natürliche Safen, der die Kriegsflotte der größten Seemacht der Erde leicht zu bergen vermag, mit seinem fanalartigen Zugang durch die Granitruden der Serra de Cintra und der übrigen Sohen von Eftremadura vor dem vorherrschenden Nordwest geschützt, nur der stürmisch erregte Hauch der seltenen Sudostwinde bringt die Fluten des Stromes zur Empörung. Gben der Herrschaft des Nordwestwindes verdankt Liffa= bon andererseits seine geschichtliche Bedeutung in der Entdeckungschronik ferner Erdteile, und stempelt es dank seiner Lage an einem von Calmen und widrigen Gegenwinden fast verschontem Meeresstriche zu einer Ausfallspforte ersten Ranges. Die Blütezeit Portugals zu Ende des Mittel= alters, die Thaten und der Ruhm eines Heinrichs des Seefahrers, Basco de Gama, Albuquerque und der ganzen Reihe portugiesischer Entdecker ist nur ein Ausfluß dieser Vorzüge in der Weltlage Liffabons. Leider haben die Epigonen des Luisiadendichters das Errungene nicht festzuhalten und

zu vermehren verstanden. Blatt um Blatt verwelkte an dem einst kraftstroßenden Baume und das Land und Volk sank zur Domäne und zum Basall des britischen Löwen herab, soweit Handel und Industrie die Selbständigkeit eines Volkes beeinflussen können. Wenn heute das Auge des Reisenden den spärlichen Mastenwald und die Schlote der Dampser in diesem herrlichen Hasen überfliegt, wird es gewahr, wohin die Verkennung volkswirtschaftlicher Gesetze und verlorene Thatkraft führt.

Heine's satyrische Anspielung auf die Vereinsbestrebungen der Tentschen mag wohl im engeren Vaterlande zuweilen an absonderlichen Blüten berechtigt sein, in Lissadon, wo nächst Old-England, Deutschlands Söhne einen hervorragenden Platz in der Handels- und industriellen Welt einsnehmen, hat die deutsche Geselligkeit im dortigen Deutschen Verein eine jedem Gaste willkommene Pflegestätte gefunden. Die Existenz eines solchen Vereins brachte mir die angenehme Überraschung, einen Teil der Reise in Gesellschaft zweier Mitbewerber um die Erforschung des dunklen Erdteils zu machen, nämlich des Schweizers Dr. Passavant aus Vasel und seines Vegleiters Dr. Pauli aus Wolfenbüttel, welche das Camerungebiet, die heutige deutsche Handelskolonie zum Ziele hatten.

Die wenigen Tage bis zur Abfahrt des Dampfers der Gesellschaft Luso, welche den Verkehr zwischen dem Natterlande Portugal und seinen beiden noch zu Europa gerechneten ozeanischen Provinzen Madeira und den Azoren bestreitet, konnte ich nicht zweckmäßiger ausfüllen, als durch einen Besuch Eintras und eine Fahrt nach Porto, auf welcher mir, dank dem Entgegenkommen eines deutschen Kausherrn, Gelegenheit geboten wurde die Kaolinlager von Soure zu besuchen.

Ilm die Wahrheit des portugiesischen Sprichwortes: Dejar à Cintra y ver al mundo entero es, en verdad caminar en chapucero in seiner ganzen Tragweite bestätigen zu können, war allerdings die Jahreszeit nicht die günstigste, doch wenn auch die seenhafte Blütenpracht des Parks von Monserata sehlte, so vermochte einige Phantasie sich das unvergleicheliche Begetationsbild, in welchem die Flora unserer Zone sich mit der farbenprächtigen, blendenden der Subtropen und selbst Tropen vermählte,

in seiner ganzen Schönheit vorzustellen. Von der Edeltanne Standisnaviens und der deutschen Wälder dis zu den Bombaceen der Tropen ist hier auf einer kleinen Fläche der Schmuck des Libanon, des Apennin, der Alpen, des pontischen Gestades vereint und wenn der Blick von den Baumformen sich zur Erde herabsenkt, begegnet er einem so reichen bunsten Teppiche von Erdmyrthen und Hyazinthen, wie er üppiger kaum gebacht werden kann. Gesellt sich zu dieser vegetativen Pracht der Reiz eines sessen würzt und über den im sernen Afrika den Mittagstisch des Europäers würzt und über den in langen, hohlen und glatten Wogen atmenden Ozean, so ist es wohl keine bombastische Phrase, wenn der Portugiese Eintra das Eden seines Vaterlandes nennt, das in Byron seinen begeisterten Sänger gestunden.

Ein diesem an erotischer Uppigkeit wohl weit nachstehendes, aber darum nicht minder anziehendes Landschaftsbild bot sich mir, als ich in Coure, einem fleinen an der Nordbahn Portugals gelegenen Flecken angelangt, nach den ca. 15 km entfernten, am Westsuße der Serra de Louja, einem Husläufer der portugiefischen Schweizergebirgswelt der Serra Estrella gelegenen Raolin- und Lignitgruben ritt, deren Erschließung und Musbreitung beutschem Unternehmungsgeiste zu banken ist und die ein vorzügliches Material liefern. Die Fahrstraße und der größte Teil des Reitweges führte durch dichte Pinienhaine, die der Landschaft einen eigen= tümlich ernsten, herben Charakter verliehen, und zu dem die Pappeln und Platanen am Saum der vortrefflich erhaltenen Fahrstraße lebhaft kontraftierten. Den Eindruck der Sauberkeit und gewiffer Pflege machte felbst das fleine Dorf, in dessen Nähe die Gruben lagen. Die sprichwörtliche Gutmütigkeit und Höflichkeit des Portugiesen kommt namentlich im Landvolke zum Ausdruck, das im Gegensatze zu jenen Italiens von den durch den regen Fremdenverfehr großgezogenen Unsitten noch unberührt blieb.

Ist Lissabon die Königin des Tejo, so darf Porto sich rühmen, die Krone des Douro und wohl die schönste Flußuserstadt Europas zu sein. Der Lage Portos an den beiderseitig steil, 130—160 m über dem

-63

Dourospiegel aufragenden Ufern mit seinen terrassenförmig übereinander lagernden Häusermassen, über welche der Granitturm der Jarejia dos Clerigos noch 70 m hoch als Wahrzeichen der Stadt sich emporreckt, stehen an malerischem Reiz und Gesamteindruck, Prag und Budapest, zwei gerühmte Flußstädte weit nach, denn ihnen fehlt das gleichförmige Gegenüber der beiden Ufer. — Obwohl fein historisch denkwürdiges Banwerf, ist die im Jahre 1877 über den Dourv gespannte Gisenbahnbrücke von 353 m Bogenöffnung und 160 m Höhe, eine monumentale Leiftung der Ingenieurfunft; die im Baue befindliche Fahrbrücke wird ein ebenbürtiges Werk werden. Das mächtigste Hindernis eines raschen und nachhaltigen Aufschwungs Portos die Alippen und untiefenreiche Barre des Douro foll mit großem Kostenauswande reguliert werden, leider ist es nicht das Land, dem die Frucht aller dieser Arbeiten in den Schoff fällt, sondern das fremde Kapital mit dem so ziemlich alles in Portugal geschaffen wurde, was Handel und Industrie umfassen. Der eben auf der Höhe der Lebhaftigkeit stehende Karneval, der auch einen Teil der Bevölkerung extra muros herangelockt hatte und das Straßenleben ungewöhnlich farbenreich gestaltete, ließ den weit fräftigeren und schöneren Menschenschlag Minho's und der Proving Traz og Montes zur Geltung kommen, der weit reinere und westgotische Anklänge zeigt, als der Alemtejos und Allgarves, in welchem maurisches und Negerblut sich deutlich ausprägen, und mit an jene Glanzzeit des Landes erinnern als die Gesandtschaften des Kongoreiches und Guincas die Audienzfäle des Ajudapalastes füllten.

Am 20. Februar 1884 endlich schiffte ich mich auf dem Tampser "Bensquella" zur Reise nach Madeira ein, wo ich die Ankunst des "Corrisco", eines Dampsers der British and African Steam Ship Co. aus Liverspool, an dessen Bord mein Reisebegleiter Dr. E. Zintgraff aus Tetmold sich befand, abwarten wollte, um dann gemeinschaftlich die Reise bis Basnana an der Kongomündung fortzusehen. Das Häusermeer Lissabons, der Turm von Belem waren bald dem Blicke entschwunden und die Barre des Tejo erreicht, über welche der Lootse den Tampser in die von einem steisen Nordwest aufgewühlte See hinausseitete. Die Großartigkeit dieser

Entrada do Tejo fommt jedoch nur bei der Einfahrt von der offenen See aus zur vollen Geltung, namentlich in vorgerückter Abendstunde, wenn das gigantische Leuchtseuer von Bugio an der Südspiße der Barre, die roten und weißen Feuer von Cabo de Roca, Cascaes, Cages, Fort Sav Juliao und Sav José an der Nordseite der Barre und des flaschenshalsähnlichen Einfahrtskanals ihre Strahlen in die Ferne senden und die in der Axe des südlichen Fahrwasserkanals der klippenreiche Barre sich deckenden roten Feuer von Sav Juliao und Sav Iosé dem vom sturmgepeitschten Lzean nach dem schützenden Port steuernden Schiffe den Weg auch ohne Lootsen weisen, ein Fall, der mir auf der Rückreise vom dunklen Erdteile im November 1885 während eines orkanartigen Südosksturmes die ingeniöse Einrichtung der Entrada zu bewundern Geslegenheit gab.

Schon nach 56stündiger Fahrt lag die Benguella auf der Rhede von Funchal vor Unter und nach beendeter Zollvisitation beeilte ich mich, das gastliche Dach des Hotel Hortas aufzusuchen, das fast ausschließlich Deutsche beherbergte, die von der staubfreien, milden ozeanischen Luft Linderung und Heilung von Leiden erhofften, die ihnen die nordische Heimat versagte. Madeira, speziell die Südfüste der Insel mit der amphithea= tralisch im Hintergrunde der sanfteingeschnittenen Bucht aufsteigenden Rapitale Junchal, ist einer jener Buntte des Erdenrunds, die, so oft sie auch vor das Auge treten, immer entzücken, die ihren nie versagenden Reiz und wohlthuenden Gindruck aus dem Borne der Schönheit und des harmonischen Zusammenstimmens schöpfen. Zu voller Bürdigung des Bildes gelangt nicht der Nordländer, dem es sich zum erstenmale bietet, da ihm das Element des extremen Kontrastes zu sehr im Banne hält, sondern der aus den Tropen diess oder jenseits der Atlantis heimwärts Ziehende, bem sich auf diesem glücklichen Gilande die vegetative Gestaltungsfraft des fosmischen Wärmequells von allen dem Menschen lästigen und den ruhigen Genuß störenden Zwischenfällen und Schattenseiten der Tropen= welt befreit zeigt und zugleich zahlreiche Einzelheiten in Staffage und Stimmung ichon an die europäische Heimat gemahnen. Zu den, - ab-

9

gesehen von der Masse exaltierter Hymnen, - glücklich die Mitte zwischen dithyrambischer Überschwenglichkeit und farbloser Nüchternheit einhaltenben Schilderungen eine weitere hinzugufügen, ware hier nicht am Plate. und muß ich mich darauf beschränken, aus den während eines dreiwöchent= lichen Aufenthalts gewonnenen Eindrücken und gemachten Beobachtungen nur jene in Kürze wiederzugeben, die das Gesamtbild nach einer oder der anderen Seite ergänzen fönnten. In allem, soweit Menschenhand bas Naturbild beeinflußen fann, fand ich die Physiognomie Junchals seit ich Die Stadt zum letztenmale im Jahre 1868 gegeben, wenig verändert, die Lethargie des Mutterlandes und das herrschende Verwaltungsspitem, das alle Einnahmen, die Madeira den heilungsuchenden Fremden verdanft, verständnisloß dem Finangjäckel des Mutterlandes überantwortet, lähmen ber Stadt jede Aspiration zu gedeihlicher Entwicklung, zu zeitgemäßen und dringenden Verbefferungen, und seit in klimatologischer Hinsicht die Luftkurorte der afrikanischen Nordküste von Algier bis Kairo, Teneriffa und andererseits das Söhenklima, dem einstigen Eldorado Brustkranker einen großen Teil des Fremdenstroms entzogen, ist auch der wirksamste Impuls zu energischer Thätigkeit entschwunden. Auch die Natur hat der Infel in der furzen Zeitspanne von zwei Jahrzehnten ihr Medusenge= sicht gezeigt und den Wohlstand des Volkes nicht nur untergraben, jondern schließlich einen stetig wachsenden Teil der Bevölkerung aus dem Paradiese vertrieben, nachdem ihr die Lebensader unterbunden war. Kaum hatte man die Verheerungen des im Jahre 1852 aufgetretenen Ordium Tuckeri besiegt und der edlen Rebe allmählich wieder das verlorene Feld zurückerobert, als 1873 die Phylloxera vastatrix mit einem Schlage alle Hoffnungen vernichtete und das Zuckerrohr und die Cochenillezucht das grünschillernde Aleid der Hänge, an die die freundlichen hellgetunchten Quinten sich dem Fangarme eines Polypen gleich staffelförmig empor= ranten, verdrängte. Erst in den letten Jahren hat der Weinbau, bislang die Haupterwerbsquelle der Bevölkerung, in der aus Amerika importierten Rebe den rettenden Sankt Georg gefunden und ist eine Steigerung der Produttion in der Exportliste erkennbar. Zu der Menge von 400500

Wallonen aber, welche die Insel im Jahre 1821 ausführte, wird sich die Produktion wohl kaum mehr aufzuschwingen vermögen.

Allbions Söhne und Töchter sind auch hier in diesem Juwel der Arone Portugals das dominierende Element in der Fremdenkolonie sowohl der gesunden aus dem Rebenschatze der Insel Gewinn, als der franken an der balfamischen Luft Heilung suchenden. Un Zahl wohl sehr klein, ist die deutsche Rolonic nach außen durch den Konful des deutschen Reiches, Dr. Sattler, und den beiden tüchtigen und vielbeschäftigten Arzten Prof. Dr. Langerhans und Dr. Goldschmidt in würdigfter Beise vertreten. Gin Spiel des Zufalls wollte es, daß während meines dortigen Aufenthaltes sich ohne vorausgegangene Einladung und absichtslos ein fleiner medizinischer Kongreß ad hoe versammelt hatte, indem zu den bereits genannten auf Madeira anfässigen Jungern Astulaps, die beiden Ufrikareisenden Dr. Passavant und Dr. Pauli und zwei mit dem fälligen englischen Dampfer aus Southampton angekommenen Arzte, Dr. Schliep, zweiter Leibarzt der deutschen Raiserin aus Baden-Baden und Dr. Nieden, Mugenarzt aus Bochum in Westphalen hinzukamen und im freundlichen Saale des Hotel Hortas deutscher Sitte gemäß, bei einem Glase deutschen Bieres nebst den auf Madeira auf der Tagesordnung stehenden Fragen auch fachliche Dinge erledigten, die aus Rücksicht für den nicht medizinischen Teil der Gesellschaft meist einem Gebiete der Heiltunde entnom= men waren, das der Phantafie freien Spielraum ließ und die auf Glaubwürdigkeit keine rigorosen Ansprüche machte

Der follegialen Liebenswürdigkeit und dem Ruse des sich der Gesellsschaft als Führer zur Versügung stellenden Dr. Goldschmidt hatten auch wir externe Gäste und Laien, darunter der Hospmaler Amberger aus Vadens Vaden die Gelegenheit zu verdanken, auf einem den Heilanstalten und Schulen Funchals gewidmeten Rundgange das einst mit Schen und Ekel gemiedene Leprahospital, aus den Anfängen der Kolonisserung der Insel stammend, zu besichtigen: die Lepra in ihrer tuberkulösen Form ist auf der Süds und Westhälfte der Insel ziemlich verbreitet und schäpte unser Führer die Zahl der damit behafteten Unglücklichen auf 5—600, von denen der größte

Teil im Schoke ihrer Kamilie leben, während zur Zeit das Hospital nur 6 Insaffen beherbergte, deren Leidenszeit zu Ende zu gehen schien und deren Anblick dem Laien unwillfürlich tiefes Mitleid einflößen mußte. Sao Lazaro war wohl der treffendste Name für dieses Haus menschlichen Elends, das überhaupt in jeglicher Form auf der Insel nur zu oft dem am Naturgenuß sich erhebenden Gemüte entgegentritt und dem ästhetischen Walten der Naturkraft, die Opfer ihrer zerftörenden Wirkungen in grellem Kontrafte gegenüberstellt. Gin Bang burch die Stadt, namentlich zur Marktzeit ift nicht felten eine Marter für das Huge, das auf fo engem Raume die unerbittlichen Folgefrantheiten unverschuldeter Armut und selbstverschuldeter Verkommenheit in ftarrendem Schmutze, Sfrophulosis, Rachitis und Hauttrankheiten an ihren dem Siechtum verfallenen Trägern sich vorüberschleppen sieht. Gin Paradoron in zweifacher Beziehung ist der herrliche schloßartige Bau, den inmitten eines in tropischer Fülle und Mannigfaltigkeit prangenden Gartens das Mitleid Donna Amelias, Raiserin von Brasilien, schuf, ein Hospital für lungenfranke Einwohner der Insel, deren Alima so vielen von der Ferne Serbeigeeilten Linderung und Heilung bringt. Das von französischen Schwestern des St. Bincentordens geleitete Hospital, in welchem peinlichste Sorge und tadellose Reinlichkeit jeden Besucher angenehm berührt und den hier Aufgenommenen mit der Härte menschlichen Leidens versöhnen mag, ift wohl das schönste Geschenk, das eine fürstliche Hand und ein warmes Frauenberg dem stammverwandten Bolke spenden konnte.

War mit dem Rundgange durch die Spitäler das Interesse des Arztes befriedigt, so bildete der folgende Besuch verschiedener Quinten (Villa's) und deren parkartigen weitläufigen Gärten einen ununterbrochenen Naturgenuß, dem der Blick über das Panorama Funchals von der Quinta des deutsschen Konsuls, hoch oben an der Llevada (Wasserleitung) gelegen, die Krone aufsetze. Aus der Fülle tropischer Baumsormen, die hier eine zweite Heimat gesunden, will ich nur eines Rieseneremplares von Phitolasca dioica erwähnen, das die Quinta des reichen Kausherrn Blandy schmückt und jedem Botaniker sehenswert erscheinen muß. Der Radius des lavas

stromgleich ausstrahlenden oberirdischen Burzelstock dieses Baumriesen betrug 18 m.

Angenehm überrascht wurde ich durch den Besuch des Alumnen-Zeminariums, in welchem ich ein fleines trefflich geordnetes physitalisches Rabinet und eine naturhiftorische Sammlung aus der ganzen Inselgruppe vorfand, und mir der Reftor bes Seminars, ein Deutscher, P. Schmit, beisen Orden die Maigesetze der Kulturfampjepoche des deutschen Reiches vom rebenumfränzten Rhein verbannt hatten, intereffante Mitteilungen über die Insetten Faung der Insel machte. Die Bibliothef des Seminars enthält manch wertvollen Beitrag zur Rolonifierungsgeschichte Madeira's. Der zuvorkommenden und freundlichen Vermittlung des Geichäftskompagnons des deutschen Konfuls, Herrn Krohn, hatten wir auch einen nach jeder Richtung genußreichen und interessanten Ausflug nach den Fossil-Beds zu verdanten, zu welchem Berr Blandy uns feinen Dampfer Falcao zur Verfügung gestellt hatte. Diese Fossil-Beds genannte Stelle, ein ca. 50 m über dem Mecresspiegel gelegener Sattel nahe der schmalsten Stelle der öftlichsten, dem Leuchtturme von Sao Laurengo benachbarten Teile der Insel ist geologisch von besonderem Interesse, indem das relativ junge Alter des Auftauchens der ganzen vul= fanischen Inselaruppe aus den Meerestiefen durch die daselbst massen= haft angetroffenen Kalk-Infiltrationen, welche die ehemalige Vegetation der Tertiärepoche durchsetzt haben, flar erwiesen wird: die fäuschende Alhulichkeit dieser Kalk-Infiltrationen mit fossilem Holze hat längere Beit hindurch zu verschiedenen Sypothesen und Erklärungsversuchen geführt, bis Darwin und Dswald Heer die natürlichste Lösung gefunden. Die Alippen an der Landungsstelle in diesen Fossil-Beds boten ein höchst instruktives Bild der zahlreichen fortschreitenden Verwitterungsstadien des Basaltes, vom sesten Bestein, das der tosenden Brandung spottet, bis zur Ackertrume. Richt minder genußreich gestalteten sich Ausflüge nach der 599 m über dem Meere liegenden Kirche Roffa Senhora do Monte, das erfte Wahrzeichen Funchals, das dem vom Guden fommenden Seefahrer über dem Meereshorizont auftaucht, und der Abstieg in den kleinen

Corral, einen nur teilweise erhaltenen alten Krater, nach dem ca. 570 m fast wandartig zum Meere absallenden Cabo Girāo, eine der höchsten Vorgebirge der Erde, westlich des kleinen Fischerdorses Camara do Lobos, das durch eine gute Straße, dem Caminho nuovo mit Funchal verbunsden, die einzige längere ebene Promenade der Insel bildet, auf welcher sich ein lohnender Ausblick auf die höchsten Spizen des Gebirgsrückens der Insel eröffnet.

Die wie in allen Ländern des Sudens fo auch hier ziemlich geräuschvollen letten Tage des Karnevals mit ihrem lebendigen Straßentreiben und in anderer Art die am Alichermittwoch stattfindende große. firchlichen Pomp entfaltende Prozession, zu der die Bevölkerung des gangen Concelho (Bezirfs) zuströmte, bot die bequemste Gelegenheit, das Urteil aller Reisenden über die auffallende Häßlichkeit der Frauen und die starke Mischung des ganzen Volksschlages mit Reger- und Mulattenblut zu bestätigen, zugleich auch die Übervölkerung der Insel, auf welche, nach den Ergebnissen der letten Boltszählung 1880, 1300 Gin= wohner auf den Quadratfilometer entfallen, verständlich zu machen. Der von Jahr zu Jahr sinkende Volkswohlstand, der sich auch in dem Überhandnchmen des Pauperismus jedem auf Madeira Landenden offenbart, hat die Regierung endlich veranlagt, nicht nur die Auswanderung nach der afrikanischen Kolonie Angola und Mossamedes, sondern auch nach den Sandwich-Inseln zu erleichtern und zu fördern, und haben in den Jahren 1875 — 1884 über 11000 Madeirenser der ihnen die Existenz erschweren= den Heimatsinsel den Rücken gekehrt. Das schon erwähnte irrationelle Verwaltungssisstem und die in dem landläufigen portugiesischen Spruche "mañana" Signor ten paciencia a la mañana", womit jedermann dem Drängen nach Erfüllung eines übernommenen Auftrages antwortet, außgedrückte Lethargie des Bolkes, liefern hinreichende Erklärung für die Thatsache, daß beispielsweise eine in dem Jahre 1855 begonnene Brücke über den Ribeiro São João zur Stunde noch unvollendet, daß ein schwacher Versuch zur Errichtung eines Landungsmolo längst aufgegeben und die Ruinen desselben schon spurlos wieder verschwunden sind. Db=

wohl nicht weniger als die Dampser von 8 Linien in Madeira Kohlen einnehmen, und obwohl die Anlage eines kleinen Schuthafens durch Versbindung des Loos Rocks mit der Pontinha leicht zu bewerkstelligen wäre und dann Schiffe nicht bei jedem stärkeren Winde aus dem Südquadransten in See stechen müßten, um dem Stranden zu entgehen, hat die Resgierung noch kein Milreis dafür gefunden, so sehr auch die Ausführung dieses und mancher anderer Bauten den Staatsfinanzen zu gute kommen würde.

Die Anfunft des Corrisco fette dem Aufenthalte auf Madeira ein Ende, am 13. März lichtete der Dampfer, an deffen Bord sich außer meinem Begleiter, noch 4 Agenten der Internationalen Affociation des Rongo befanden, die Anker und bald war Madeira den Augen entschwunden. Zum Verständnis der Leser muß ich erwähnen, daß ich in den beiden ersten Kapiteln des Buches die auf zwei verschiedenen Fahrten berührten Bunkte zusammenfasse, um Wiederholungen zu vermeiden, und daher in die chronologische Reihenfolge meiner ersten Fahrt mit einem Dampfer der British und African Steam Ship Company jene abseits des Kurses dieser Dampfer liegenden Bunkte, welche die Dampfer der portugiesischen Linie Empreza nacional anlaufen, einbeziehe. Der Umstand, daß ich auf Schiffen zweier verschiedener Unternehmungen die weite Fahrt nach dem Kongo zurückgelegt habe, mag einen kleinen Exturs über den Komfort einer solchen Reise entschuldigen. Im Gegensatz zu den mit allen wünschenswerthem Komfort eingerichteten Dampfern der englischen Weltverkehrstinien, wie z. B. der Cunard-Linie nach Nordamerika, der Beninsular- u. Driental-Linie nach Oftasien, sind die Dampfer der englischen Linien nach Westafrika Frachtbampfer, welche die Versonenbeförderung nur als Rebending betrachten, und infolge dessen lassen sowohl Unterfunft, Verpflegung, als auch das Benehmen des Personals sehr viel zu wünschen übrig. Das mit Waren, Solzern u. f. w. vollgepfropfte Deck, mit Ausnahme des fleinen Hinterdecks, ist meist derart schmutzftarrend, namentlich von Sierre Leone ab, wo Kru-Boys zum Schiffsdienste an Bord genommen werden, daß jeder Gang zum Bug gründlich verleidet

wird, während das ungeschlachte, jeden Fremden gegenüber nicht selten die Grenzen seemannsmäßiger Barschheit weit überschreitenden Benchmen der Offiziere, Stewarts und Baffagiere von Albion's Ruften, auf die Dauer auch das enge Hinterdeck unerträglich machen. Die lange Dauer der Fahrt (bis Banana 42—48 Tage) und der Umstand, daß das ans Landgeben an den zahlreichen angelaufenen Bunkten Dber- und Niederquincas nur von der wenig entgegenkommenden Laune der Schiffsoffiziere abhängig gemacht ist, der oft bis zu 6 und 7 Tagen sich ausdehnende Aufenthalt an Fieberhöhlen, wie Bonny im Nigerdelta u. f. w. lassen die Benutung dieser Dampfer nicht empfehlenswert erscheinen. Die Dampfer der portugiesischen Gesellschaft hingegen, fast durchgehends Schiffe über 2000 Tonnen und meist jüngeren Datums bieten bezüglich Unterfunft und freier Bewegung auf Deck, und häuptfächlich in Beziehung auf das höfliche und ruhige Gebahren des Personals eine entschieden angenehmere Überfahrt, deren Dauer auch nur 24—28 Tage beträgt. Selbst die Verpflegung darf, sobald man sich an die nationale Elfost gewöhnen fann, was einem von Westafrika heimkehrenden Reisenden nicht allzuschwer fällt, als reichlicher und besser geschildert werden. Die empfindlichste Schattenseite dieser Linie liegt in dem Umstande, daß die Gesellschaft durch die Beimengung von Degradados (zur Deportation nach Guinea und Angola verurteilte Militärs und Zivilpersonen) einen schwerverdaulichen Beigeschmack erhält, wenngleich ein Zwang in dieser Gesellschaft sich zu bewegen, für Passagiere der ersten Klasse nicht besteht.

In den späteren Morgenstunden des folgenden Tages, als der Dampser zwischen den Canaren Palma und Ferro im Westen, Gomera und Tenesrissa im Diten seinen Kurs nach Süden versolgte, wurde der Pic de Teyde, der höchste Gipfel der Canaren deutlich sichtbar. Aus der grauen Wolkenbank, welche den Fuß des Berges dis zur Schneegrenze umslagerte, erhob sich über den langgestreckten Tenerissa-Grate der von Schneemassen zuckerhutsörmig bedeckte Pic, wie ein Riesen-Tuwel in den warmen Sonnenstrahlen tausendfach glißernd, das Auge blendend, und blieb noch stundenlang einem gigantischen Wegweiser gleich, in unserem Ges

fichtstreis, bis endlich die aufsteigende Nebelmasse saupt verhüllte und die Nacht die ganze Inselgruppe dem Blicke entzog. Der Nordostspassat, der nun frisch einsetzte, blähte die Segel und mit 11 Anoten in der Stunde zerteilte der Dampser die zu endlosen Neihen von Schaumstämmen aufgestauten Gewässer des Ozeans. Mit grauendem Morgen des fünsten Tages tauchten aus den tiesblauen Dunstmassen am Südhorizonte die zackigen Spizen und Kuppen der Capverden empor und bald nahm die Masse der Insel São Antão im Südwesten, die phantastischen Zinnen



Der Lenditthurm im Safen von Gao Bincente.

und Kegeln der Insel São Vincente im Südosten den Horizont ein. Der im engen Kanal zwischen diesen beisden Inseln mit verstärtter Macht stoßweise wehende Passat hat bald die Rebelkappen zerrissen und die unendlich trostlose Öde dieser Wertstätte Vulkans dem Auge geoffensbart. Auf der Höhe der nadelsförmig aufsteigenden, leuchtturmgeströnten nachten Felseninsel (Ilha dos Passaros) angelangt, welche dem Seemann die Einsahrt zum Hasen von São Vincente zeigt, entrollt sich im Osten ein wenn möglich noch

trostloseres Bild, der Hafen und die Stadt Sao Vincente (Villa do Minsbello), in welchen nur der Mastenwald und die Schlote von achtzehn Dampfern aller Nationen uns eine Erflärung für die Existenzfähigkeit einer menschlichen Ansiedlung auf diesem Erdenflecke geben.

Der Hafen ein unvollkommener und halbgeschlossener Kreis, ein alter Krater, ist wohl prachtvoll, ohne Untiesen und Riffe und wird jedes Seesmanns Lob einheimsen und ist für alle nach Südamerika fahrenden Dampfer und Segler ein willkommener und überaus günstig gelegener Unlausepunkt, welchem Umstande nicht nur die Stadt ihre heutige Auss

dehnung und Bedeutung, sondern auch das Mutterland eine reiche Ginsnahmequelle verdankt, die landschaftliche Scenerie hingegen ein Pasquill auf das Epitheton "grün" — denn so weit auch das Auge schauen mag, es vermag keine Spur vegetativen Lebens zu entdecken, kein Baum, kein Strauch, kein Fleckhen wahrnehmlichen Graswuchses unterbricht den rötslich grauen Grundton des Bildes, unwillkürlich denkt man an Monds



Der hafen von Gao Bincente auf dem Capperden.

landschaften, deren hervorstechendster Typus der Ringgebirgslandschaft im vulkanischen Charakter der Capverden eine Analogie en miniature besitzen dürfte, die noch durch die Regenarmut dieser ozeanischen, im Bereiche des vollen Nordostpassats liegenden Inselgruppe und den speziell auf Sao Vincente fühlbaren Mangel an Trinkwasser erhöht wird.

Die Bisite des Delegado do Saude und des Beamten der Alfandega (Zollamt) ist glücklich überstanden, die Schiffspapiere sind in Ordnung besuns den und so dürsen wir der schon seit geraumer Zeit heiser gewordenen Kehle Chavanne Dr. Zos., Meisen.

eines der den Dampfer belagernden und sein Boot anpreisenden Mulatten die Bestiedigung der errungenen Beute gewähren und der Villa do Minstello einen Besuch abstatten. Schon vom Deck des Schiffes aus gewahrt man auf dem niederen, roten flachem Dünenstrande, der den Hasen bestäumt, zwei große schwarze Massen, die Kohlenmagazine der zwei hier residierenden englischen Großhändler, aus denen, als wir an der Zollsbrücke landen, in unterbrochener Reihe ein Korb um den andern an Drahtseilen nach den Leichterschiffen durch Dampf sortbewegt und in diese entsteert wird, während ein Trupp laut schwaßender Mulattenfrauen und Jungen Kohlensäcke herbeischleppt, um ein anderes Boot zu füllen, das einer der Remorqueure zu einem der großen Genueser Auswanderersdampfer schleppen soll.

Den Eindruck, den wir nach einem Rundgange durch das fleine, ca. 4000 Seelen zählende Städtchen, deffen Bewohner in überwiegender Mehrzahl dunkelfärbig, gewinnen, ist kein unangenehmer; kleine, weiß schimmernde Häuser, reinliche mit Lava gepflasterte Straßen, das Gemeindehaus mit der größten Sehenswürdigkeit der Insel, einem Euca-Ipptus=Baum, der kleine Gouvernements=Palast (euphemistisch) geben ein Ganzes, dem leider der lebendige Schmuck, die Begetation fehlt, um schön genannt werden zu fönnen. Zwei den ftolgen Ramen "Sotel" führende Gebäude machen São Vincente besonders bemerkenswert, da auf allen übrigen Inseln auch die primitivste, für Fremden bestimmte Unterkunfts= und Labestätte ganglich unbefannt ift. In einem derselben ift auch die Station bes Kabel-Telegraphen, der Europa mit den Safen Sudamerikas verbindet, untergebracht. Die vorzügliche geographische Lage ber Capverden im tropischen Teile des atlantischen Dzeans, der vortreffliche Hafen Sao Vincentes haben die unwirtlichen, sterilen Naturverhältniffe in den Hintergrund gedrängt und der Weltverkehr hat seit zwei Jahrzehnten die Insel zu einer der bedeutenoften Kohlenstationen gemacht und ernährt die Bevölkerung der Insel, die weder Industrie, noch Ackerbau und Biehzucht besitzt und in Bezug auf Lebensmittel ganz und gar auf den Import aus dem Mutterlande und aus den öftlichen Inseln der Gruppe ange-

wiesen ist. Selbst das Wasser, das hier ein relativ theurer Artifel ift. muß von der benachbarten Infel Sao Antao herbeigeschafft werden. Daß, wo jede Begetation fehlt, auch die Tierwelt nur eine äußerst beschräntte und hauptfächlich nur in Echsen und Gliedertieren besteht, ist wohl selbst= verständlich, nur das Meer beherbergt eine artenreichere Fauna, unter welcher namentlich Rrebstiere bemerkenswert sind. Ift somit Cao Vincente und die ganze von den Insulanern als "barlo vento" bezeichnete Gruppe der Capverden für den Naturhistoriker weniger verlockend, so findet der Geologe ein reiches und interessantes Arbeitsfeld, das aber nicht portugiesische, sondern fremde Forscher der Wissenschaft erschlossen haben. Die vielfach zerklüfteten, phantastischen Felsen aus Lava und Tuffschichten aufgebaut und von zohllosen, bald senkrechten, bald nach allen Richtungen verlaufenden Gängen von Lava und Basalt, dem -Ar= teriennete im tierischen Organismus ähnlich, durchzogen, bieten nament= lich im engen Kanale zwischen Sao Vincente und Sao Untao felbst dem Laien eine Vorstellung von der großartigen, einstigen vulkanischen Thätig= Manche dieser Formen, so 3. B. eine an der südlichen Wand des alten Kraters, den der Hafen von Sao Vincente einnimmt und an der Südfüste der Insel, besitzen eine frappante Ahnlichkeit mit einem mensch= lichen Profile und sind unter dem Namen "Cara" (das Antlik) Gegenstand mancher Sage bei den Seeleuten.

Nach Ergänzung der Kohlenvorräte lichtete der Dampser den Anser, um zwölf Stunden später ihn wieder in der Bucht der Cidade da Praia auf der Insel São Thiago sallen zu lassen und hier seinen Vorrat an Trinkwasser zu kompletieren. Obwohl São Thiago in vegetativer Historia auch nicht an die Tropen gemahnt, so erfreut doch zum mindesten der Anblick zweier Thalbecken, zwischen welchen die Stadt Praia auf einem Felsenvorsprunge liegt, durch ihre kleinen Palmenhaine das Auge, und die an Bord gebrachten Vorräte köstlicher und erfrischender Tropensstüchte, worunter namentlich abnorme, große fleischge Orangen, sprechen dasür, daß das Innere der Insel nicht so entsetzlich öde und trostloß ist wie auf São Vincente. Die bunten gelben und roten Facaden der Häuser

der Stadt, welche sich auf dem erwähnten Felsenvorsprunge zusammendrängen und von welchem eine bequeme Straße zum Hafen und zur Alsandega steil herab führt, machen im Glanze der Tropensonne einen gefälligen Eindruck. Ein schöner, massiver, roter Bau am Strande, von
welchem eine solide, schienenbelegte Ladebrücke in den Hafen hinausragt,
fällt zunächst ins Auge. Wer portugiesische Verhältnisse kennen gelernt,
wird auch keinen Augenblick zweiseln, daß das Gebäude das schönste der
Stadt, die Alfandega (das Zollamt) ist, denn wenn, wie die Sathre behauptet, der Nankee in einem aus dem Boden gestampsten, über Nacht
erstandenen Orte eine Zeitung, zwei nach einer einsamen Insel im Weltmeere verschlagene Deutsche einen Verein gründen sollen, so ist die erste
That des Portugiesen, ein Zollamt zu errichten; der Chef der Douane ist
in portugiesischen Kolonien nächst dem Gouverneur, die angesehenste und
meist auch mächtigste, einflußreichste Person.

Wir erklimmen die steile Strafe und gelangen durch eine mit spigen Lavablöcken gepflasterte Straße, auf den Hauptplatz der ca. 3000 Ginwohner zählenden Stadt, Belourino genannt, welcher mit aus Guinea importierten Bäumen ringsum bepflanzt ist, die eine auffallend schöne, eigen= tümlich rote Blüte tragen. Mit Ausnahme des Gouvernementshauses, der Kirche und der Kaserne, des von freundlichen Blumenbeeten umgebenen Wafferreservoirs und des Hospitals sind alle Gebäude ebenerdige Hutten, denen Glassenster sehlen. Obwohl Sitz des Gouverneurs, steht Braia, dessen Hafen nur monatlich zweimal die Dampser der portugiesischen, westafrikanischen Linie anlaufen, in Bezug auf Komfort hinter São Vincente zurück, und es kostete viel Mühe, ein Haus zu finden, dessen Injasse sich gegen horrende Preise herbeiließ, einen frugalen Imbig aufzutischen. Eine bemerkenswerte Seltenheit, die speziell den Naturforscher intressiert, bietet Praia durch sein kleines Museum, in welchem, nebst einer kleinen Bibliothet, die Rudimente einer chemals vielleicht beachtens= werten zoologischen und ethnographischen Sammlung aufgestellt waren. Von größerem Werte und in wissenschaftlicher Hinsicht wichtiger ist die, nächst dem Leuchtturm des Hafens errichtete meterologische Station, deren Beobachtungen nicht nur für die Kenntnis des ozeanischen Klimas, sondern auch für die Wetterprognosen der westasvikanischen, subtropischen Küste von Bedeutung sind.

Daß wir mit São Thiago schon den Thorweg zum dunkten Erd. teile betraten, werden wir nicht nur durch das Bewußtsein, uns auf der füdöstlichsten der Capverden und der als "Ilhas sotto vento" (Inseln unter dem Winde) bezeichneten Gruppe derfelben zu befinden gemahnt, sondern durch die Typen und Physiognomien der Bevölkerung. Während in Sao Vincente die Beamten, Militärs und ein großer Teil der wohlhabenderen Bürger Europäer sind, und auch unter der farbigen Bevölkerung Mulatten und deren aus neuerlicher Mischung mit tautasischem Blute bervorgegangenen Nachkommen überwiegen, tritt uns auf São Thiago, vom Sanitätsoffizier und Zollbeamten, die als erste in unserm Gesichtsfreis tommen, angefangen, der minder oder mehr unverfälschte Regerthpus der benachbarten Guineafüste entgegen, und fällt es nicht schwer, die einzelnen Stammthpen, wie Mandingas, Papels, Biffagos u. f. w. herauszufinden. Der Bildungsgrad und das Benehmen dieser schwarzen Staatsorgane find geeignet, ben mit den landläufigen Schlagworten der geiftigen Inferiorität der schwarzen Rasse belasteten Reisenden sofort eines besseren zu belehren, und ein Bergleich, der sich bei Beobachtung dieser schwarzen Gentlemans mit dem ihnen ranggleichen, vom Mutterlande hierher verbannten Staatsbiener aufdrängt, fann nur entschieden zu Gunften der verachteten Schwarzen ausfallen; allerdings ist die Zahl derer, die europäische Kultur vollauf und dem Wesen nicht bloß dem äußerlichen Schein nach adoptiert haben, gering, immerhin aber genügend, um die Bildungsfähigfeit der Rasse augenscheinlich und die vollkommne Gleichberechtigung verständlich zu machen, deren sich der gebildete Neger in allen der Krone Portugals gehörigen Kolonien erfreut.

In vorgerückter Abendstunde verließ der Dampser den Hasen von Praia und nahm den Kurs Oftsüdost, nach dem Bissagos-Archipel, speziell nach Bolama, dem Sige des Gouverneurs der Guinea portugueza. Die erfrischende, den Passagieren, wie nicht minder dem Schiffe zu statz

ten kommende Passatbrise war schon zur Mittagszeit des folgendes Tages eingelullt und trot des von Madeira ab über das ganze hinterdeck gespannten Sonnensegels, machte die Tropensonne ihren erschlaffenden Gin= fluß geltend. Mit Morgengrauen des zweiten Tages hatten wir uns dem Weftrande der großen, und Schiffen bedeutenden Tiefganges nicht gang ungefährlichen Biffagos-Bank genähert, und lagen bald ftill, während der, von der Insel Praia mitgenommene Pilot von der Foctraa nach den flachen, kaum über das Meeresniveau aufragenden Landkonturen der Viffagos-Infeln ausspähte. Nach mehr als einstündigen Kreuzfahrten erscholl endlich der Signalruf des Piloten, der in Oftnordost die Umrisse der Insel Jatte und damit die nördliche Ginfahrtestraße nach Bolama entdeckt hatte. Die Farbe des Meeres hatte sich nach einigen Stunden Fahrt, in ein schmutiges Grün verändert, die ziemliche Gegenströmung fündigte das Mündungsgebiet mehrerer Flüffe an. Mit halber Kraft vorwärtsdampfend und in kurzen Intervallen sondirend, waren wir mit bem scheidenden Tagesgestirn in Sicht der Südostküste der großen Insel Bissao angelangt und ließen hier die Anker fallen.

Die Fahrt in dem vielfach gewundenen Fahrwasser, zwischen langsgestreckten, ausgedehnten, durch das hellbraune Kolorit des Wassers sich verkündenden Bänke, ist mit nicht geringen Schwierigkeiten verbunden, umsomehr, als selbst die Seekarten der britischen Admiralität an manchen Stellen schon im Lause weniger Jahre durch die beständigen Verschiebungen der Bänke unverläßlich werden und die Tiesen im Fahrwasser besdeutende Veränderungen zeigten, so daß die Schraube des Dampsers sehr oft den Schlamm des Meeresgrundes auswühlte, der  $2^3$  Faden Tiesgang besitzende Dampser wiederholt mit dem Kiele knirschend den Grund berührte und der Schiffskörper empfindliche Stöße erhielt, was ängstlichen Gemütern, angesichts einer, unser Schiff mit großer Courtoisie begleitens den Haissischen seiner und kalzuerbaulich scheinen durfte. Kapitän und Pilot waren jedoch selbst diesem Labyrinth von Bänken gewachsen und ohne Unsall ankerte der Dampser zur Mittagszeit des dritten Tages vor Bolama. Die in Sicht der Insel Bissa vor Anker zugebrachte Nacht,

gab dem Napitän des Dampfers, einem alten Seemann, der über eine 17 jährige Bekanntschaft mit diesen Gewässern zurücklicken konnte, eine willkommene Gelegenheit, uns mancherlei interessante, die Phantasie ersegende Episoden aus der Spoche der von den Bissagos und Papelsschwunghaft betriedenen Piraterie, in lebendigen Farben zum Besten zu geben. Die im Norden hell aufflackernden, großen Strandsener der Papels auf Bissao erhöhten den Reiz des Erzählten, und der für unseren großen Dampfer ausgeschlossenen Perspektive eines Überfalls durch die beutegierigen Piraten. Ein Schiffbruch in diesen und den benachbarten Gewässern des Casamancessusses, dessen lifer die im Verdachte der Ansthropophagie stehenden Flups bevölkern, soll noch vor wenigen Jahren als ein sür die Besatung kleinerer Segelschiffe solgenschweres Unglück gewesen sein, da die dem Dzean und den Haissischen entkommnen Überlebenden von den Flups erbarmungslos niedergemacht wurden.

Wer mit in der Schule angelernten Vorstellungen der Tropennatur die innerhalb der beiden Wendefreise sich erstreckende Westküste Ufrikas betritt, wird, mag er in Senegambien, Ober- ober Riederguinea seinen Fuß ans Land setzen, meist gründlich entnüchtert werden. Statt der üppigen, artenreichen, undurchdringlichen Begetation, den die Rufte fäumenden, unvergleichlich schönen Hainen von Koko3= oder Ölpalmen, den unabsehbaren Beständen tropischer Waldriesen, erblickt das Huge am So= rizonte hinter einem ochergelben Strandsaume, vor welchem in langgestreckten, blendend weißen Streifen, die ruhelose Brandung, hervorgerufen durch die eigentümliche Erscheinung der Calema, auftaucht, nur einen abwechselnd helleren oder dunkleren grünen Streifen, die Grasfavanne und den Buschwald andeutend, aus welchem in der Rähe sich zunächst locker verstreute Gruppen von Fächerpalmen, und im Hintergrunde fleine Busch= gruppen loglösen, in welchem der Wollbaum, der Brotfruchtbaum, der Baobab, am Rande noch die Olpalme, die Wohnfitze der Eingeborenen andeutend, zu imposanteren Sohen aufragen. Dabei ist auf Sunderte von Seemeilen das Land so flach, daß das hinter dem Strandwall sich ausdehnende Land gänzlich zurücktritt und selbst kleine Bodenwellen von 20

bis 30 m Höhe nur äußerst selten zu entdecken sind. Auch im Archipel der Bissagos Inseln und der Festlandküste zwischen dem Rio Geba und Rio Grande, wo die reichere Küstengliederung und Bewässerung weit günstigere Verhältnisse als an vielen anderen Strecken der westafrikanisischen Küste bedingt, vermißt man die vegetative Pracht und Fülle, wie sie beispielsweise den unter gleicher Breite gelegenen westindischen Inseln



Mandingo aus Bolama

eigen ist, ein breiter Saum von Rhyzoporen (Mangrove) mit seinem Stelzenwalde verbirgt meist den for= menreicheren Buschwald und da auch hier das Land auf Sehweite absolut flach ist, beschränkt sich der Ausblick auf die Insel= und Festlandskonturen. Trots des blendenden Lichtmeeres, welches das Bild an hellen Tagen durchflutet, vermißt man die kaleidos= fopartige Gruppierung von Farbennüancen in anderen Tropengebieten; ist aber, wie in der Trockenzeit, der Himmelsdom meistenteils mit einem dichten Wolfenschleier verhangen, hin= ter welchem die Sonne erdrückende Hige brütet, dann liegt ein unsagbar ermüdender, herber, trauriastimmen-

der Ion im Ganzen, die dunkels fast schwarzgrünen Frontmassen, des, das Bild umrahmenden Buschwaldes, erdrücken schier jeden Farbenkontrast, der zur Ebbezeit, wenn die dunkelbraunen Lateritskächen des Usersaums bloßsgelegt werden, ohnehin abgeschwächt ist. Unwillkürlich drängt sich die Pasrallele zwischen diesem Landschaftsbilde und dem, in ihm allein vollkomsmen verständlichen Lebensbilde der schwarzen Rasse auf.

Die Ankunft des Dampsers der portugiesischen Linie, die einmal des Monats erfolgt, bringt die europäische Kolonie Bolamas stets in große

und freudige Erregung, und kaum daß der Delegierte der Sanität und bes Zollamtes die Papiere in Ordnung gesunden haben, entwickelt sich auch schon auf dem schattigen Hinterdeck ein lebhafter Verkehr der an

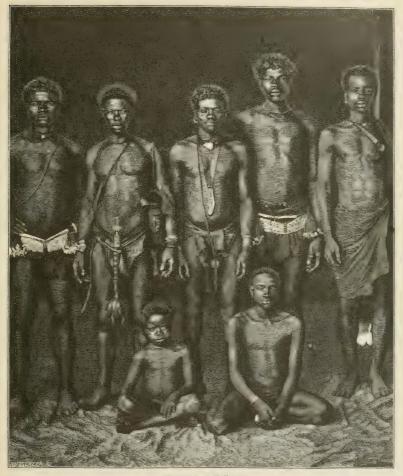

Gruppe von Biffagos.

Bord gekommenen Difiziere, Honoratioren, Handelsleute mit den Schiffssoffizieren und Passagieren, unter welchen einige in Bolama das Ziel ihrer Reise erreicht haben. Selbstverständlich liesert die Ausgabe der Post aus Europa reichen Gesprächsstoff. Zu meiner freudigen Übersraschung war auch der Vertreter der erst vor Jahressrist hier etablierten

26 Bolama.

deutschen westafrikanischen Handelsgesellschaft aus Bremen, Berr Sonia, an Bord gekommen und lud mich zu einem Besuche der Stadt und Insel ein. Bolama, an der Oftfüste der gleichnamigen ca. 300 Quadratfilometer großen Insel gleichen Namens gelegen, die durch einem ca. 700 Meter breiten Ranal vom afrikanischen Festlande getrennt ist, verdient wohl taum den Namen einer Stadt, da mit Ausnahme von drei einstöckigen Gebänden einer fleinen aus Riegelwänden hergestellten Garnisonskapelle und den von den Engländern gleichfalls aus Riegelwänden erbauten Kasernen, die dem Klima gemäß auf ca. 1 Meter hohen Pfeilern über dem Erdboden ruhen, fämtliche Gebäude ebenerdige Steinhäuschen find, von denen ein gut Teil dachlose Ruinen darstellen und von Flederhunden bewohnt werden. Dieses Bild ist für Portugals Kolonien überhaupt charafteristisch und tritt sowohl auf Madeira als auf den Capverden, hier in Senegambien, auf den Guinea-Juseln und in Angola dem Reisenden vor Augen. Recente Ruinen zwischen unfertigen Neubauten, eine lobens= werte Ausnahme macht nur das — Zollamt.

Bolama besteht aus dem europäischen Anstrich tragenden Kolonistensbeziehungsweise Militärs und Handelsviertel und den im Norden demselben augeschlossenen Dörsern der Mandjags und der Fullahs. Der geräumige, von Affenbrodbäumen und breitästigen Ficusstämmen beschattete Marktplatz bietet in den Bormittagsstunden jedem Ethnographen ein ungemein interesssantes und dankbares Bild zu Studien und Beobachtungen, denn an wenigen andern Küstenstrecken, drängen sich auf so engem Raume so versichiedene Rassenthpen der schwarzen Urbevölkerung Afrikas zusammen. Moshammedanische Mandingas in ihren langen, wallenden, blauen Blousensgewändern und sezartigen Müßen, mischen sich hier unter die ost bis an die äußerste Grenze der Naturbekleidung gehenden heidnischen Bissagos, Balantes, Papels, Biafaden und Mandjags, von welch letzteren ein Teil äußerlich Neophyten des Christentums sind.

Auch diese erste Begegnung mit den afrikanischen Autochthonen, zerstürt eine ganze Reihe von Phantasiegebilden. Die aus der Schule mitgenommenen Vorstellungen, aus älteren Reisebeschreibungen empfans

genen Gindrücke, erhielten schon am Bord bes Schiffes, das ben Reisenben hierher bringt, arge Störungen; die Erzählungen des Kapitans, meist derart gewählt, um das Gemüt des Neulings in Spannung zu erhalten und den Verkehr mit den Eingeborenen des Landes als eminent gefährlich erscheinen zu lassen, versetzen wohl noch einigermaßen in Ameifel und im Traume umgauteln die haarsträubenoften Szenen die Phantasie, doch mit dem Tage der ersten Begegnung stürzt das gange hohle Gebäude zusammen und die tieffte Enttäuschung bemächtigt sich des Reisenden. Statt des blutdürstigen, herkulisch gebauten Menschenfreffers mit rollenden Augen, von Elfenbeinringen durchbohrten Nasenflügeln und Ohrläppchen, den Speer schwingend oder Köcher und Pfeile tragend, und mit groteskem Federkopfpute, gewahrt der Reisende ein mit einem Zeugschurze oder Lendenlappen zweifelhaftester Farbe und europäischer Herkunft, notdürftig befleidetes, tappisch einherwackelnbes, schmächtiges, bunkelhäutiges Menschenkind, aus bessen Hugen bie verheerende Wirkung des Fenerwaffers in beredter Weise spricht, den weißen Mann um eine Gabe anflehend. An andern Orten ist es wieder ein vor Schmutz ftarrender, dem Europäer in allen Bewegungen und im Mienenspiel farrifierender Neger, der bis auf das einzige Wahrzeichen abendländischer Kultur, eine schäbige, zerknitterte Angströhre auf dem wolligen Haupte, paradiesisch tostumiert, in nicht ermudendem Wortschwalle eines unerhörtem Bidjin-Englisch oder Bortugiesisch in ziemlich frechem Tone Tribut an Feuerwaffer fordert.

Unwillfürlich muß sich in dieser ersten Begegnung dem Neuling der Gedanke aufdrängen, daß die landläufigen Schilderungen eitle Mär sind, daß jene, welche von harmlosen, von urwüchsiger Naivetät durchsdrungenen, kindlich zutraulichen Wilden oder aber von mutigen, selbstedewußten und stolzen, kriegerischen Eingeborenen des tropischen Afrikasprechen, durch gefärdte Brillen gesehen haben, in argem Wahne leben. Statt des außerordentlichen, seine Phantasie auregenden, grinzt ihm das Vanale anekelnd entgegen und bevor er auch noch auf Pferdelänge ins Land geschaut, bricht er den Stab über Land und Leute und begeht

selbst wieder das größte Unrecht, in dem er auf diese ersten Eindrücke sein Urteil über eine ganze Rasse ausbaut. Auch den ethnographisch geschulten Reisenden, wird dieses erste Vild verstimmen, ihn aber vor dem Fehler behüten, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Daß man an solchen, von Europäern besetzten Küstenpläßen, nur selten echten und vrisginellen Repräsentanten der einzelnen Stämme begegnet, sondern meist nur einem von europäischen Lastern degenerierten Mischvolke, darf dabei nicht vergessen werden, ebenso wenig als die Thatsache, daß der Neger im Verkehre mit dem Weißen und im Umgange mit seinen Stammesgenossen zwei verschiedene Wesen sind.

Wie bereits erwähnt, bilden Mandjags und Futa-Fullah die anjässige Negerbevölkerung auf Bolama; zu ihnen gesellt sich noch eine kleine Rolonie von Mandingas; alle übrigen Stämme find nur häufige Gäfte, welche von den benachbarten Inseln und vom Kestlande mit Naturpro= duften zu Markte kommen. Die speziell unter dem Schutze des Gouverneurs stehenden Mandjags, einer der friedlichsten für europäische Kultur empfänglichsten Stämme Senegambiens, bewohnen nächst der Insel Bolama auch die Uferlandschaften des Rio Grande und das Südufer des Rio Geba und sind die Stütze der Kolonie, da sie nicht nur die Mehr= zahl der Arbeiter in den Handelsfaktoreien abgeben, sondern auch ausschließlich auf den "Bunta" genannten europäischen Handelsniederlassungen sich dem Ackerbau widmen. Ihre Kopfzahl ist indes zu gering, um den Anforderungen der Kolonie an Arbeitsfräften zu genügen, auch dürften die auf dem Testlande zerstreut lebenden fein gemeinsames Oberhaupt anerkennenden Stammesteile mit der Zeit von den Futa-Fullahs gänzlich auf portugiesisches Gebiet verdrängt werden. In anthropologischer Beziehung stehen die Mandjags dem Mandingas einem andern autochthonen Stamme dieses Rustenstrichs näher, als den übrigen. Die schwarzbraune Hautfarbe, ihr auffallend hoher Wuchs und das vollkommen gefräuselte Wollhaar stellen sie den Mandingas gleich, die niedrigere Stirne, die dickeren wulstigen Lippen und der häufig stupide Gesichtsausdruck unterscheidet sie von denselben. Dem Einfluße des Verkehrs mit Weißen ist

es zuzuschreiben, daß sie nicht so fanatische Fetischdiener sind als die Bissages und Papels, andererseits aber auch den Beschrungsversuchen der islamitischen Mandingas und Tuta-Fullahs widerstanden haben.

An Häßlichkeit den Mandjags wenig nachstehend, in intellektueller Hinsicht sie aber weit überflügelnd, sind die Mandingas durch ihren hochsentwickelten Handelssinn und ihre Besähigung zu industrieller Arbeit, der

fulturell bedeutendste Stamm. Ginft mächtig und das Binnenland bis zum Riger beherrschend, ist das Man= dinga=Volk dem Ansturm der roten Kullahs erlegen und zersplittert worden, seine Kulturerrungenschaften, aus der Epoche eines frühzeitig entwickelten Staatswesens, hat es sich zu erhalten gewußt, und in vieler Hinsicht, den Eroberer, der ihm den Islam aufgenötigt, überflügelt und sich dienst= bar gemacht. Alls Schmiede (Gold und Gifen, Bronze) genießen fie großen Ruf, ebenso groß ist ihre Fertigkeit im Schniken von Holz und Elfenbein und ihre Gewebe, Baft- und Strohgeflechte, sowie Lederarbeiten, finden bei allen benachbarten Völker= schaften starken Absatz.



Papel-Madden von der Jujet Biffao

Anthropologisch, ethnographisch und sozial nehmen die roten Fullahs, von den Portugiesen Futa-Fullahs genannt, eine Übergangsstellung zwischen den echten Nigritiern und den Bedja-Bölkern im Osten des Kontinents ein. Bei den auf Bolama ansässigen Fullahs, läßt sich der dem großen und reinen Stamme, dem herrschenden im Fulas Djallon-Reiche, vindizierte Thous, namentlich die rotbraune dis lichtsrötliche Hautfarbe nur an einzelnen Individuen bevbachten, die überstelliche Hautfarbe nur an einzelnen Individuen bevbachten, die überschliche

wiegende Mehrzahl müssen daher als ein Mischvolk zwischen roten und schwarzen Fullahs und anderen senegambischen Stämmen bezeichnet werden. Im allgemeinen von kleinem Buchse, besitzen die Fullah Bolamas eine schlanke, bei Frauen zu größerer Körperfülle neigende Gestalt mit schmalen Schultern und wohl proportionierten Gliedmaßen. Die Physiognomie ist weitaus intelligenter und geweckter als bei Mandjags und Man-



Glups (Rannibalen) von Cachen.

dingas. Einzelne unter den Männern, und besonders Frauen und Mädchen, haben schöne Augen, hohe, etwas gewölbte Stirne, ein kaum merkbar prognathes Brofil, und meist große, gebogene Rafe. Die Hautfarbe fand ich braun mit einem matten rötlichen Schimmer, ber na= mentlich bei eben arbeitenden Män= nern deutlicher hervortrat; einige Mädchen, welche in dem Hause des deutschen Handelsmannes Trinkwasser trugen und deren üppiges Haar fast lockenartig bis auf ben Nacken herabfiel, zeigten hellbraune Hautfarbe mit rötlichem Schimmer und orthognates fast kaukasisches Profil, im Gegensate zu den Bantu-

negern, auch schön entwickelte Büsten, so daß der Gesamteindruck sich zu einem sehr günstigen gestaltete und der Kontrast zwischen Fullahs und Migritiern scharf hervortrat. Gleich den Mandingas sind die Futa-Fullah Bekenner des Islam, dessen Borschriften namentlich inbezug auf Enthalts samteit von Spirituosen, trotz der großen Verlockung, ziemlich streng besfolgt werden.

Bon den übrigen, den Markt zu Bolama besuchenden Stämmen, sind es zunächst die Bissagos, welche als die Herren des nach ihnen benannten

Infel-Archipels an der Mündung des Rio Grande und Rio Geba, das Interesse um so cher erregen, als sie noch vor wenigen Jahren ge= fürchtete Seeräuber waren und mit den Weißen in beständiger Fehde lebten. Die aus Mulatten und Angolanegern bestehende Garnison von Calzadores, war eben zur Zeit meines Aufenthaltes von einer Expedition gegen die Biffagos der Infel Biffao zuruckgetehrt, ohne viel ausgerichtet zu haben, da, wie mir ein Kapitan der "Calzadores" mitteilte, die sehwarze, bis auf die fehlende Kußbetleidung, nach portugiesischem Muster unifor= mierte Kolonialtruppe, im entscheidenden Angriffe die Offiziere welche fielen, im Stiche ließ, und ihr Beil hinter den Mauern des Ortes Biffao suchte. Obwohl Portugal die gesamten Inseln, deren größere die Namen Jatte, Biffis, Biffao, Carrache, Corbelha, Ponta, Formoja, Ilha dos Galinhas, Bolama, Drango und Kannabat führen, als Kolonialbesitz betrachtet, ist die Herrschaft der Portugiesen mit Ausnahme von Bolama, Bissao, Ilha dos Galinhas und Bissis, wo sich europäische, d. h. portugiesische Ansiedlungen und fleine Garnisonen befinden, nur eine nominelle, sich auf abgeschlossene Freundschaftsbündnisse stützende.

Unter den Küstenstämmen fallen die Bissagos durch ihren schönen muskulösen Wuchs und dem außerordentlich entwickelten Brustkorb auf; obwohl nur von Mittelgröße, verleihen ihnen die breiten muskulösen Arme und Beine den Ausdruck großer Kraft und Gewandheit, wozu der energische, kühne Zug des Gesichtes vortrefslich paßt. Ihre Hautsarbe ist die dunkelste unter den auf Bolama vertretenen Stämmen, ein sattes schwarzbraun, das Kopshaar vollkommen wollig, die Nase breitslügelig, die Lippen ungewöhnlich wulstig und den Mund entstellend. Sine Sigenstümlichseit ihrer äußerst primitiven auf einen Lendenschurz sich beschränskende Tracht sind zahlreiche Fetische, mit welchem sie sich namentlich den Unterleib behängen, wie sie überhaupt fanatische Fetischandeter sind und Zauberdoktoren bei ihnen eine große Rolle spielen. Im Gegensaße zu den übrigen Nachbarvölkern, bei denen, eine Oligarchie, der Dorfälteste herrscht, leben die Bissagos unter monarchischer Leitung und steht jeder Insel ein König vor, welcher sehr geachtet wird. Als Kanoebauer haben

die Bissages großen Ruf; ihre Tüchtigkeit als Seefahrer im Bereine mit ihrer genauen Kenntnis des Archipels, seiner Untiesen und Schlupswinkel, machte sie lange Zeit zum Schrecken des ganzen Küstenstrichs; zur Zeit sind sie gewandte Fischer und eisrige Handelsleute, und ständige Besucher der Märkte von Bolama und Bissao. Durch die Verfügung des Gouverneurs von Bolama, welcher den zu Markte kommenden Bissages die Mitnahme von Bassen untersagte, wurde den früheren bei ihrem jähzornigen Charakter häusig wiederkehrenden Streitigkeiten mit den Weißen, vorgebeugt.

Auf weit tieferer Aulturstuse als die bisher genannten Stämme stehen die Papels und Valantes, welche die Inseln Vissis und Vission, sowie das nördlich dieser Inseln gelegene Festland bewohnen. In ansthropologischer Hinsicht gehören beide Stämme zu den echten, schwarzsbraunenen Nigritiern mit dolichveephalem Schädel, stark prognathem Prosil, breiten vorstehenden Vackenknochen, und kurzem Wollhaar. Die stumpse, meist kleine, breitslügelige Nase, breiten wulstigen Lippen, geben ihnen im Vereine mit dem allgemein häßlichen Gesichtsausdrucke ein geradezu abstoßendes Aussehen. Nichtsdestoweniger sinden sich unter den jungen Mädehen hübsche Gestalten, im allgemeinen aber ist auch das weibliche Geschlecht von ausgesprochener Häßlichseit.

Lon der ca. 900—1000 Seelen zählenden Bevölkerung Bolamas sind kaum 50 Europäer, zumeist französische Handelsleute, unter welchen die Firmen Morel und Pastré die bedeutendsten, den Rest bilden die höheren Offiziere und Beamten und einige Deportierte. Unter den farbigen Ginwohnern zählt man etwa 100 von den Capverden überssiedelte Mulatten, welche größtenteils Handlungsgehissen und Zollamtsaussieher sind. Obwohl Bolama schon zur Zeit der portugiesischen Ersoberungen des 15. Jahrhunderts von Cadamosto besetzt war, datiert die gegenwärtige Kolonie erst seit dem Jahre 1875, nachdem durch den Schiedsspruch des Präsidenten der Vereinigten Staaten die Engländer das bishier vecupierte Gebiet den Portugiesen überlassen hatten. Das Hauptshindernis eines rascheren Lusschwungs der Kolonie, deren Klima relativ

beffer ist als jenes der meisten senegambischen Plätze, ist der den Handel schwer drückende Zolltaris, sowohl in Einsuhr als Aussuhr, der sich bes sonders fühlbar macht, da die Aussuhr meist nur minderwertige Prosdukte wie Erdnüsse, Gummi, Bauhölzer umfaßt, während Flußpserdzähne, Elsenbein, Kautschuf nur in sehr geringen Mengen zu Markte kommen. Sine andere Schattenseite der Verwaltung bildet die sehr karge und uns regelmäßige Entlohnung der Subalternschssiere und Beamten, welche infolge dessen ständige Schuldner der Handelsleute sind, sich an mitunter wenig lauteren Geschäften beteiligen und die Autorität der Regierung damit keineswegs stärken.

Nach vierundzwanzigstündigem Aufenthalte verließen wir Bolama und gelangten durch die Südpassage zwischen den Inseln Drango und Kanyabak ohne Unfall in offene See.

## Zweites Kapitel.

Sierra Leone und Freetown. — Empfangsfeierlichkeiten zu Ehren bes Gouverneurs Sir Havelock. — An der Kruküste. — Tabu und Tahu. — Engagement von Krusbons zum Schiffsdienste. — Cap Palmas. — Im Golse von Benin. — Bonny. — Old Calabar. — Die afrikanischen Herkulessäulen. — Fernando Po. — Die Prinzenschel. — Insel und Stadt São Thomé. — Kassees und Quinquinas-Plantagen. — Bor Libreville am Gabun. — In der Loangobay. — Die ersten Vorboten des Kongo. — Turtle Cove und die Punta Padrão.

Freetown, die Hauptstadt und der Sitz des Gouverneurs der englischen Kolonic Sierra-Leone, ist der erste Puntt der westafrikanischen Rüste, den die Dampfer der englischen Linien von Madeira ab anlaufen. Alls ich im März 1884, an Bord des Corrisco, Madeira verließ, hatte sich auch der, seit einigen Wochen zur Erholung seiner Gesundheit auf Madeira weilende Gouverneur der Sierra-Leone-Rolonie, Sir Havelock und dessen Gemahlin, an Bord des Corrisco eingeschifft, um nach Freetown zurückzusehren, welchem Umstande wir auch das Schauspiel und Gepränge des festlichen Empfanges diess höchsten Kolonialbeamten zu ver= danken hatten. Nach siebentägiger Fahrt tauchte, von der eben aufgebenden Sonne herrlich beleuchtet, das Löwenkap und die isolierte Masse des Löwenberges aus dem Meere empor fast bis zum 580 m hohen Gipfel mit dichtem Walde bedeckt, aus welchem die hellgetünchten Dächer der in halber Berghöhe liegenden Kasernen der Garnison und das Gouverneur= Palais grell herauslenchteten. Tehlte auch dem Landschaftsbilde der wunderbare Schmelz transatlantischer Tropengebiete, so gemahnten doch die, von der schäumenden Brandung beleckten, den Ufersaum bedeckenden

Reihen schlanker, ihren leicht im Winde schwankenden Wedelstrauß, weit ausbreitenden Dipalmen, die breiten Kronen der fruchtbeladenen, falghungrigen Rokospalmen, die hoch über das Laubdach der Umgebung hinausragenden, die Wellenlinien der Bergkonturen unterbrechenden Riefenstämme der Rigelien und Avicennien, die verschiedenen Riiancen von Grün der Orchideen, der schwertblätterigen Bandaneen und der Raphia vinifera an afrikanische Trovennatur. Diese verhaltnismäßig üppige Entfaltung der Begetation steht im innigen Zusammenhange mit dem, die Flachheit der übrigen Kuste Ober-Guineas wohlthuend unterbrechenden Löwenberge, an deffen Hängen der, unter rechtem Winkel anprallende Südwestmonsum zum Niederschlage des auf seinem Wege über das Weltmeer angesammelten Wafferdampfes genötigt wird. Unter dem Ginflusse der dadurch bedingten großen jährlichen Regenmenge, der größten des afrikanischen Kontinents, und der nur zwei Monate währenden Trockenzeit, beschränkt sich auch der Waldbestand nicht bloß auf die Niederung, sondern erklimmt siegreich die Gipfelhöhe des Gebirges.

In weitem Bogen das Leuchtturmgefrönte Löwenkap umfahrend, öffnete sich vor unserem Blicke die kleine Bai von Freetown in Astuarium des Rofelle Flusses, in derem Hintergrunde die Stadt auf einer Vorterasse des Löwenberges sich aus breitet. Der Dampfer hatte kaum auf der Rhede Unter geworfen, als nebst dem Boote der Sanitätsbehörde, eine ganze Flotille von Eingeborenen-Ranves, mahre Seelentränker, auf das Schiff mit lautem Geschrei und Sip hip rufend, lossteuerte und langseits anlegte, deren Insassen mit affenartiger Schnelligkeit und Gewandheit an Bord kletterten und das Vorderdeck überschwemmten. Mit dem europäischen Sanitätsbeamten war auch ein schwarzer Subalternbeamter bes hafenamts über bie Schiffstreppe an Bord gefommen, ein unübertroffener Vertreter jener Rlaffe von "perfett gentlemen", die den englischen, westafrikanischen Rolonien, insbesondere aber Sierra Leone eigentümlich find und die ein abstoßendes Gemisch von Spoofriesie, Arroganz und europäischem Firnis zur Schau tragen. Mit schwarzem Rock, weißen Beinfleidern und Glaugstiefeletten dandymäßig gefleidet, einen Banamahut auf dem Wollfopse und goldner Uhrkette an der Weste, schritt der Nigger-Gentlemen, mit unnachahmlicher Grandezza und im Selbstbewußtsein seiner Stellung sofort auf den Kapitän zu, ohne die an der Schiffstreppe stehenden Schiffssofsiere auch nur eines Blickes zu würdigen.

Die Nachricht von der Ankunft des Gouverneuers hatte sich sehr schnell verbreitet; auf dem Dache des Gouvernements Palais, von den auf dem Abhange des Löwenberges gelegenen Kasernen und der Gaffel des auf der Rihede liegenden H. M. Gunboat, dessen weißer Anstrich von dem grünsgelben Meeresspiegel grell abstach, wehte die britische Flagge, von den Konsulaten die betreffenden Nationalflaggen. Bald erschienen der Kommansdant des Kanonenboots, der Oberstommandierende der Garnison, in scharslachroten Wassenrocke und dem weißen Tropenhelm, die Spizen der Kolonialbehörden an Bord, um den Gouverneur zu begrüßen, der auf dem Hinsterdeck im Schatten des Sonnensegels, mit nationaler Steisheit und fühler Höstlicheit die Besuche entgegennahm. Mit dieser zeremoniösen Stille auf dem Hinterdecke, kontrastierte der ohrenbetäubende Lärm und das farbensreiche Bild auf dem Vorderdeck in höchst wirksamer Weise.

Außer mehreren, ihre mannigfaltige Bootsfracht laut anpreisenden Berkäusern, tummelten sich hier etwa 50 gedrungene, mitunter herkulisch gesbaute, hell bis dunkelschwarzbraune Gestalten, lebhast gestikulierend und in einer, durch ihre prononzierten Nasenlaute, ohrverletzenden Sprache, laut durcheinander schwäßend und von Zeit zu Zeit in donnernde Lachssalven ausbrechend, und stürmten bald nach den am Bugspriet besindslichen Kajüten der Matrosen, bald umzingelten sie den ersten Schiffssossilier in lebensbedrohlicher Weise, der dem tosenden Wortschwalle dieser Schaar kaum Stand zu halten vermochte. Diese, scheinbar der Hölle entsprungene Teuselstruppe waren Kroobohs (Kruneger), welche von den Dampsschiffen der englischen und deutschen Linie nach Westafrika zur Verstärkung der Schiffsequipage für die Dauer der Fahrt innerhalb der Tropen angeworben werden und denen die anstrengende Arbeit des Lasdens und Löschens an den zahlreich angelausenen Punkten der Küste, sowie überhaupt alle schwereren Arbeiten an Bord obliegen, da der weiße

Freetown. 37

Matrose niemals im Stande wäre, diese harte Arbeit im Sonnenbrande dieses Himmelstrichs, weder auf Deck, noch aber in dem heißen, übelriechens den Schiffsraum zu verrichten. Da sich noch an der eigentlichen Kruküste das Schauspiel der Anwerbung von Krubohs unter weit drolligeren Umsständen wiederholen sollte, wollen wir hier nur erwähnen, daß nach Ausswahl eines Headmannes und seiner Schaar, das Deck in raschester Weise und sans façon von dem Reste der lärmenden Teusel gesäubert wurde.

Breakfast und Lunch am Bord im Stiche laffend, becilten wir uns ans Land zu kommen, um Freetown näher kennen zu lernen und dem Empfange des Gouverneurs beiwohnen zu können. An einem, aus mächtigen Werksteinen aufgeführten Molo landend, betraten wir die breite, zum Postoffice führende Hauptstraße, in welcher auch mehrere in quasi euroväischem Stile eingerichtete Restaurants für leibliche Nahrung und Erfrischung gegen Rolonialpreise sorgen und die Stores der verschiedenen Reevers etabliert sind. Uniformierte, schwarze Policemens, die nebst dem Tropenhelm auch des Luxus einer europäischen Beschuhung sich rühmen, schlendern durch die geraden, mit Ramen versehenen, rein geseg= ten Strafen, in denen ein schwacher Rasenteppich sich trot der Strafenreinigung behauptet und den braunen Lateritstaub auf das Trottoir beschränft. Ein koloffaler, mit dem domartigen Laubdache das Alftgerüft verbergender Ficusstamm dient der im dolce far niente den Tag verträumenden Gilde von Nigger : Gentlemens und in buntfärbiger Toga und Turban gekleideten Mandinga-Frauen als schattiges Ruheplätzchen.

Obwohl Freetown mehr als 12000 Einwohner, inklusive der Europäer und der Garnison besitzen soll, ist in den Straßen kein besonderes Leben bemerkbar, und auch wir eilen aus der bleiernen Atmosphäre der Straße in die schattige, luftige, große Markthalle, in welcher Stand an Stand sich reiht, an denen die ganze Fülle dustender Tropenfrüchte, europäischer Gemüse und Fische seilgeboten werden und Verkäuser und überwiegend Verstäuserinnen das Interesse des Ethnographen heraussordern. Das größte Gedränge herrsicht an den daselbst etablierten Garküchen, die landesübliche Speisen um einen Penny verabreichen. Die den summenden Wortschwall

der Verfäuser und Käuser übertönende Stimme eines Bibelverse recitierenden Schwarzen erinnert uns drastisch an die Spezialität Sierra-Levnes, an seine Missionäre, deren es hier schwarze und weiße, männliche
und weibliche in großer Zahl giebt und denen ein Bischof vorsteht.

Die gleichgültige Haltung des Auditoriums, das den augenverdrehens den Apostel nicht im geringsten beachtet, weicht mit einem Schlage, als die schrillen Töne der Pseiser und der Trommelwirbel einer, von der Raserne nach dem Landungsplaße ziehenden Militärs-Abteilung, in die Halle dringen. Der ganze Troß gaffender Müssiggänger und die Majosrität der schwarzen Verfäuserinnen, letztere den Schutz ihrer Waren den gravitätisch durch die Hallengassen aufs und abschreitenden Policemens überlassend, stürzt in drängender Hast nach dem Landungsplaße, wo dereits eine tausendsöpsige Menge unter einem wogenden Meere von rotsund gelbgestreisten, riesigen Sonnenschirmen, die in Reih und Glied sormierte, dem Gouverneur die militärischen Ehren zu leistende Truppe, umslagert und die Policemens alle Mühe haben, die Passage für die zum Strande sich begebenden Honoratioren srei zu halten.

Die Truppe, eine Kompagnie des 4. westindischen Regiments, machte auch thatsächlich einen imposanten, günstigen Eindruck. Die in scharlachroten Wassenrock mit schwarzem Samtkragen, weite weiße Pumphosen gekleidete, mit großem weißen Turban als Kopsbedeckung versehene Truppe, deren Offisziere und Fahnenjunker Europäer, im übrigen sich aber aus fälschlich Haussagenannten Eingeborenen der Stlavenküste, aus dem Hinterlande der engelischen Kolonie Lagos und Accralente, von der Goldküste, sowie Mansdingas rekrutiert, vollführte mit ziemlicher Präzision und Strammheit die besohlenen Bewegungen und Gewehrgriffe, und namentlich die Flügelsmänner, martialische Figuren, konnten es mit pommerschen Grenadieren undverzagt aufnehmen.

In nächster Nähe der Landungsstelle bildete die schwarze, männliche und weibliche Schuljugend, beide in europäischem Kostüm, einzelne der Mädchen sogar im traditionellen weißen Kleide, das mit der Physiognomie und dem Wollfopshaare höchst drollig kontrastierte, Spalier und hielten kleine Noten-

blätter, die Mädchen überdies farbenreiche Blumensträußchen in den dunklen Händen. Die schwarzen Lehrer und Lehrerinnen, letztere mit europäischer Coiffüre, bemühten sich, allerdings mit geringem Ersolg, das eistig schwatzende Völkchen sir die Weihe des herannahenden seierlichen Moments zu präsparieren. Eine Geschützsalve des Kanonenboots bezeichnete endlich die ersolgte Landung, die Kapelle der Truppe intonierte die Hymne, wozu die Ingend mit dünnen Falsettstimmen "God save the Queen" austimmte. Nach ersolgter Begrüßung des Gouverneurs durch die versammelten Honorastioren, unter welchen auch der in Gala gekleidete französische Konsul aufsiel, überreichten die schwarzen Lehrerinnen der Gemahlin des Gouverneurs, welche inzwischen einen Fahrstuhl bestiegen hatte, Floras Willsommengruß, worauf der ganze Schwarm, die in Zügen aufmarschierte Truppe mit der Musiskapelle an der Spitze, nach dem Regierungspalais zog, wobei das zarte Geschlecht sich in lauten Akklamationen des Militärs überbot und das Lachen, Kichern und der Redeschwall dem fernen Geräusch der Brandung glich.

Die Herrlichkeit war indeß für den belustigungsgierigen, schwarzen Troß viel zu schnell zu ende und so füllte das rege Treiben noch geraume Zeit die sonst stillen Straßen der Stadt und die Stores der Kaufsleute, in welchen schwarze Gentlemens in noncholanter Haltung einen Cof Tail nach dem andern die durstige Kehle hinabrinnen ließen. Das gehißte Absahrtssignal auf dem "Corrisco" rief uns bald darauf an Bord zurück, und noch bevor der Sonnenball in die kühle Flut am Westhorizonte versank, hatten wir wieder den Anker gelichtet und Kurs nach Kap Palmas genommen.

Von der ca. 200 Köpfe zählenden europäischen Bevölkerung der Stadt (Offiziere, Beamte, Handelsleute, Missionäre u. s. w.) ist natürslich der größte Teil englischer Nationalität, doch partizipieren mehrere französsische Handelshäuser in sehr intensiver Weise am Handel, desgleichen ist auch Deutschland in der Handelswelt, wenn auch in bescheidenem Maße, vertreten. Der Gesamteindruck, den man von der Kolonie empfängt, ist ein günstiger, man bemerkt sofort, daß man in einer geordeneten englischen Kolonie weilt. Zu einer eingehenderen Kritik der Miße

stände Sierra Leones ist der flüchtige, nach Stunden zu zählende Besuch nicht hinreichend. Jedenfalls verdankt Sierra Leone der klugen Zollspolitik, welche die Einfuhr, mit Ausnahme einiger Artikel (wie Spiristuosen, Bier u. s. w.) frei läßt, den nachhaltigen materiellen Aufschwung.

In klimatischer Beziehung erfreut sich Freetown keines besonders guten Rufes, Offiziere und Rolonialbeamte wechseln nach 2-3 Jahren, inner= halb welcher Zeit sie meist genötigt sind, auf Madeira Erholung und Kräftigung nach hochgradiger Anämie, infolge von überstandenen Fiebern, zu suchen. Den Vorwurf ein warnendes Beispiel dafür zu sein, zu welchem Zerrbild Naturzustände sich verziehen können, wenn die mißverstandene Unwendung schöner und menschenbeglückender Prinzipien sich ihrer bemächtigt, teilt Sierra Leone mit allen übrigen britischen Rolonien Afrikas und wenn man gerecht sein will, auch mit allen übrigen, mit Ausnahme der portugiesischen, wo die "Gleichberechtigung" feine Heuchelei, sondern thatsächlich besteht. Daß die unter dem Einflusse der ursprüng= lichen, patriarchalischen Verhältnisse aufgewachsenen Neger weit sympathischer, weil natürlicher sind als jene in der Treibhausatmospähre der zwangsweisen Zivilisation erzogenen, ist zweisellos, doch liegt der Fehler nicht an dem Neger, sondern an der grundfalschen Zivilisationsmethode des Europäers, deren Erbfünde eben die Heuchelei, die in dem Wirken der englischen Missionäre leider der Kardinalpunkt ist. Ich werde Ge= legenheit finden in einem der Missionsthätigkeit in Westafrika speziell gewidmeten Rapitel meine diesbezüglichen Erfahrungen und Beobachtungen wiederzugeben.

In den ersten Morgenstunden des zweiten Tages nach unserer Absahrt von Freetown, näherten wir uns der flachen Küste dis auf 1½ Seesmeilen, um die beiden großen Krus-Dörfer, Tabu und Tahu, in Sicht zu bekommen und aus deren Insassen Bedarf an Krubons zu ergänzen. Während dieser bei dem eben herrschenden trüben Wetter anstreugenden Suche, fam auch aus Süden ein Dampfer in Sicht, der sich als der "Gaboon", ein der Kompagnie gehöriges Schiff, entpuppte, das dann ein Boot an unser Bord sandte, dessen Insasse, ein Offizier des "Gaboon",

Kru-Ceute aus Biribiri.



die erfolgte Besetzung Punta negras durch die Franzosen, die Installierung von Stationen der Association internationale du Congo, zu Sette Cama, Nyanga und Yumba, die jüngsten Kriegszüge und Dörserverbrennungen dieser Gesellschaft meldete und den neuesten Küstenklatsch von São Paulo de Loanda dis Kap Palmas zum besten gab.

Inzwischen waren die Hütten des näher liegenden Dorfes Tabu inmitten ber wie Pappeln längs einer Chauffce ben Strand begleitenden Fächerpal= men und mannigfach krummgebogene Kokospalmengruppen entbeckt, der Dampfer mäßigte die Fahrgeschwindigkeit und laut dröhnend scholl der Signalschuß zum Dorfe. Nicht lange mährte es und eine Schaar, in der Entfernung Heinzelmännchen gleichender Gestalten, stürmte den flachen Strand hinab, wo sie hinter dem Schaufamm des letten Brechers der Calema verschwand und nur das Ohr das dumpfe Geräusch des zusammenstürzen= ben Brechers vernahm; nach wenigen Augenblicken schon erschien auf dem Wogenfamm ein Canve nach dem andern und obwohl nur jedes Canve von zwei oder drei Ruderern fortbewegt, fam die ganze Flotille mit Sturmeseile immer näher. Die Konfurrenz um den nicht allzu reichlichen Berdienst, gestaltete diese improvisierte Regatta zu einem höchst aufregen= ben für die Beteiligten, für uns Zuschauer zu einem höchst intereffanten Bilde. Wie einst der Hunne oder sein modernerer Epigone der Gzikos der Pußta mit seinem Pferde, so schienen und sind auch die Kruneger der Pfefferkuste mit ihren Canoes verwachsen. So ein schmales, zier= liches Fahrzeug, in dem ein Europäer wohl sofort kentern würde, ist dem Kruneger ein ebenso sicheres Transportvehifel als uns ein Dampfboot.

In kniender Stellung, das leichte, dreizackähnliche Ruder, mit wahrer Virtuosität handhabend und die ganze Muskelkraft auspannend, vermag dieser Sohn der Wildnis mit seinem Canoe jede beliedige Wendung auspuführen, trott er der unerschöpflichen Reihefolge der Brecher des heimatslichen Strandes, dem aufgeregten Meere, und trotz der heftigen Beswegungen jedes einzelnen, bleibt das Gleichgewicht der bedenklich schmalen Nußschale gewahrt. Te näher dem Ziele, desto erbitterter wurde der Wettkampf zwischen den einzelnen Canoes, einzelne unter ihnen waren

schon halb mit Wasser gefüllt, und eins derselben schlug auch infolge des jähen Anpralles eines konkurrierenden, knapp vor den über Backbord herabhängenden Tauen des Dampsers, um. Bei dem nun unter wahrem Indianergehenl solgenden Wettklettern an Bord, sahen wir verblüffende Proben von Geschicklichkeit und Muskelkraft; das kleine Holzkofferchen mit den Habseligkeiten unter einem Arme, schwangen sich einzelne Boys, mit der freigebliebenen Hand das Tau ersassend, in mächtigem Ruck über Köpse und Schultern der übrigen minder geschickten Kletterer hinweg an Bord, andere sprangen mit raubtierähnlicher Gewandtheit, auf der Höhe der Kabinenlücken angelangt, vom Seile ab, um in zwei forzierten Ziehsklimmbewegungen ihren Konkurrenten am Bord zuvorzukommen.

Endlich war die ganze ca. 30 Köpfe zählende Rotte schreiend und gesti= lierend am Ziele, in überraschend furzer Zeit hatte der erste Offizier seine Wahl getroffen und zwölf Mann mit deren Headman (Hauptmann) zum Schiffsdienste angeworben. Der in seinen Erwartungen getäuschte Rest ftürmte nun nach dem Bugspriet, wo die Matrosen in ihren engen Schlafställen eine passendere Bezeichnung läßt sich wohl kaum finden) einen Miniatur-Universal-Bazar installiert hatten, in welchem von der Nadel bis zum kompleten Gentlemen Anzug alles aufgestapelt ist, was nur das Herz und das Auge des fühnsten und fauffräftigften Regers zu erfreuen vermag. Der Inbegriff alles herrlichen für diese Halbwilden, ist eine europäische Kopsbedeckung und dementsprechend fand auch dieser Artikel reißen= den Absatz. Alls nach Ablauf einer Viertelftunde der Kapitan das Signal zur Weiterfahrt gab und der dienstthuende Quartermafter die Rotte zum Berlaffen des Schiffes antrieb, hatte jeder die gegen klingende Schillingsftucke eroberte Trophäe auf das Wollhaupt aufgeftülpt, dieser einen breitrandigen Strohhut, jener einen Filzhut, ein dritter endlich einen glatt gebügelten Cylinderhut, alle fühlten fich in mächtig gehobener Stimmung und fritifierten gegenseitig die teueren Acquisitionen, sowie den Effett derselben. Ein grotes= feres Bild als diese mit einem dürftigen, sittenpolizeiwidrig furzen Lenden= schurz oder primitiver Schwimmhose bekleideten schwarzen Teufel mit dem Wahrzeichen abendländischer Zivilisation am Ropfe, ließ sich kaum vorstellen.

Die um das tadellose Aussehen ihrer Trophäen Besorgten und Besonneren beeilten sich, in ihre Canoes hinabzutommen und noch bevor sich das Schiff in Gang setzte, von denselben abzustoßen, einige jedoch, die noch um die Zugabe einer Schere ober einer Radelbüchse mit den Matrojen feilschten, oder aber sich noch im letzten Augenblicke der Hoffnung hingaben, für den Dienst an Bord angeworben zu werden, wollten selbst dann nicht weichen als die Schraube zu arbeiten begann und das Schiff in immer schnellerem Tempo die Wogen teilte. Der Quartermaster, dem diese Kniffe wohlbekannt waren, hatte aber trot des aus voller Bruft geschrienen Protestes und unter bem Unisonogelächter aller Zuschauer das radikalste Mittel für die Beseitigung dieses passiven Widerstandes gefunden, er griff die kleinen Rofferchen der Marodeure und warf sie ins Meer. Das wirkte; unbefümmert um Haifische, an denen es hier fürwahr nicht mangelt und um die Gefahr im Kielwasser der Schraube tüchtig herumgewirbelt zu werden, sprangen die Zögernden, darunter auch jener mit dem Cylinderhute, ins Meer, um ihren Schatz und sich auf das nächste Canve zu retten. Höchst ergöglich war es zu sehen wie der glückliche Besitzer des Enlinderhuts selbst bei dem Sprunge ins Meer sein kostbares But vor dem Salzwaffer zu behüten suchte und mit einem Arme den Sut hochhaltend, mit dem andern in fräftigen Bewegungen das Waffer teilte und in unglaublich kurzer Zeit sich und seine ganze Sabe in Sicherheit gebracht hatte. Im Schwimmen durften diese Leute mit dem natürlichen Vorbilde, den Fischen oder Amphibien getrost konkurrieren.

Am Nachmittage desselben Tages ankerten wir vor Kap Palmas, vorsichtigerweise in einer Entsernung von ca. 2 Seemeilen vom Leuchtsturme und dem vor demselben weit in die See hinausragenden Felsenriffe, an welchem die Calema mit dumpsem Donner sich brach. Wie gefährslich gerade dieser Plat ist, beweisen die traurigen in die heiße Luft ragensden Wrackreste mehrerer Schiffe, darunter auch jenes der "Yoruba", die im Jahre 1873 hier scheiterte; auch für unser Schiff, den "Corrisco", sollte dieses böse Felsenriff unheilvoll werden und es auf den Meeress

grund hinabziehen; im Juli 1885 erhielten wir am Kongo die Nachricht, daß der Corrisco bei Kap Palmas gefunken war und die Passagiere nur das nackte Leben gerettet hatten, während Schiff und Ladung total verloren gingen.

Bon den als Harpers City bezeichneten Faktoreien unmittelbar westlich des Raps, tamen einige Boote, um die Post in Empfang zu nehmen, die Ladung konnte jedoch, da es eben Sonntag war, nicht gelöscht werden, denn in der Megerrepublik Liberia, zu welcher noch Rap Palmas gehört, wird auf die Sonntagsheiligung strenge geachtet und Zuwiderhandelnde mit Geldbußen bis zu 30 Dollars beftraft. Unter den an Bord Gekommenen trafen wir auch zwei Deutsche, Handlungs= gehilfen einer englischen Faktorei, ihr fahles Aussehen, schlottrige Körper= haltung, verriet nur allzudeutlich die Spuren heftiger Fieberanfälle; ihre Mitteilungen tlangen auch ziemlich trostlos, vor einigen Wochen hatte man eben auch zwei Deutsche als Opfer des Klimas in die fühle Erde gebettet; in ihren Erwartungen getäuscht, sehnten sich die zwei Überlebenden zurück nach der Heimat. — Wer mochte es wohl ahnen, daß über Jahr und Tag die Erde auf Rap Palmas die entseelte Sulle eines der größten Afrikaforschers, des in treuer Pflichterfüllung im Dienste des seine Schwingen über den dunklen Erdteil ausbreitenden "deutschen Reiches" dem Klima zum Opfer gefallenen Generalkonfuls Dr. Guftav Nachtigal aufnehmen sollte!

Außerliche Frömmigkeit, dieser hervorstechende Zug im Wesen der weit draußen in die Welt verschlagenen Söhne Albions, erhielt durch die Answesenheit dreier Missionärinnen, welche sich in Sierra Leone eingeschifft hatten, um nach Victoria und Fernando Pozu gelangen, einen besonderen Anslaß zur Bethätigung und führte in den Abendstunden zur Abhaltung eines "Divin service", in welchem die Ladies Missionaries nach Verlesung der fälligen Bibelepistel einige Chorale bei Harmoniumbegleitung sangen, in deren Chorschlüsse die im Salon versammelten Andächtigen einstimmten. Eine der keineswegs um ihr Los beneidenswerten Damen, lernten wir bei dieser Gelegenheit als Miß Comber, die Schwester des rühmlichst bekannten BaptistensWissionärs und Afrikaforschers Rev. Comber kennen, welche uns

als sie unser Reiseziel vernahm, mit dankenswerter Liebenswürdigkeit ein Empsehlungsschreiben an ihren eben am Kongo weilenden Bruder gab.

Bei Kap Palmas biegt die Küstenlinie des Kontinents scharf nach Osten um, die Wirkung dieser Richtungsänderung ist schon an der Goldstüste, deren Begetation viel ärmlicher als jene der Pseiserfüste, bemerkdar, die Seewinde treffen eben nur mehr unter spissem Wintel die von der Küste zurückweichenden stetig niedriger werdenden Hügelzüge. — Nachsdem am solgenden Morgen in aller Haft die geringe Ladung sür Harpers Sith gelöscht war, setzte der Dampser die Fahrt nach Osten bis zum vorspringenden Kap Three Points (Tres puntas) immer in Sicht des Landes sort. Östlich dieses Vorgebirges sank das Land bald ganz unter den Horiszont und nur das zuweisen die ganze Nacht hindurch anhaltende grelle, aus den im Norden aufgetürmten dunklen Kumulusmassen hervorzuckende Wetterleuchten verriet die nahe Küste.

Das bis Rap Palmas fast beständig klare helle Wetter wich öftlich dieser Landmarke des großen Guineabusens, einem fast beständig trüben, von bedrohlichen Wolfenmassen besetzten Himmel. Die Temperatur in den Kajüten wurde fast unerträglich, die Mahlzeiten im fleinen beengten Salon zu qualvollen Schwitzbädern, das gestörte Gleichgewicht zwischen Berdunftung der transpirierten Feuchtigkeit des Körpers und dem Feuchtigkeitsgehalte der Atmosphäre, d. h. die unterdrückte Schweißsecretion begann ben ungemein lästigen, als "roten Hund" bezeichneten, pustelartigen Hautausschlag der Tropen zu erzeugen, der das unvorsichtigerweise von uns adoptierte Wollregime des bekannten Wollapostels Professor Jager zu einem Ressusgewande werden ließ und Tantalusqualen bereitete. Die Masse in der Luft aufgespeicherter Elektrizität erzeugte überdies eine hochgradige Nervenspan= nung und mit Sehnsucht harrten wir der Erlösung durch einen Tor= nado, der sich denn auch am vierten Tage als wir in der Bai von Benin in Sicht der Mündung des Benin = Flusses, an welchem sich die Faktoreien von Fish = town und Salt = town befinden, vor Anter gin= gen, einstellte und nach einstündigem sintflutartigem Regengusse, während welchem die oberste Schicht des Meeresspiegels zu Suswasser

wurde, die Lust wohlthuend abfühlte, leider nur für furze Zeit, denn mit dem Zenithstande der Sonne, stieg die Temperatur der dunstsgeschwängerten Atmosphären zu schier unerträglicher Höhe.

Während der viertägigen Fahrt, deren Nächte wir zum großen Teil auf Deck zubrachten, bot sich uns das schöne Schauspiel des Meerleuchtens in prächtiger Entwicklung, das Kielwasser glich einem hellleuchtenden Bande, während Myriaden von phosphoreszierenden Punkten in ergößlichem Spiele zu beiden Seiten des Schiffes aufleuchteten und erblaßten. Ein Jug von Boniten, der unser Schiff stundenlang begleitete, erhöhte durch seine lebhasten Bewegungen und Sprünge, die ein dem Abseuern von Kaketen ähnliches Geräusch erzeugten und deren schlangenartig gewundene Bahn jedesmal einen mattleuchtenden breiten Streisen auf der glatten Meeresfläche hervorrief, erhöhten den eigentümlichen Reiz des Schauspiels.

Das Meer in diesem durch seine oft tagelang anhaltenden Windstillen, jedem Segelschiffe läftigen Erdftriche, ift in größerem Abstande von der Rüste meist spiegelglatt, oder nur von flachen langezogenen Wogen bewegt, die man füglich die Atemzüge des Weltmeeres nennen kann und für welche eine ausreichende stichhaltige Erklärung bisher nicht gegeben ist; die Portugiesen nennen diesen Meeresteil das "Entenmeer", indem auf der spiegel= glatten Fläche und mit Hilfe des Guineaftromes selbst Enten (von der durch Haifische drohenden Gefahr abgesehen) von Kap Palmas nach dem Nigerdelta gelangen könnten. — Die eben erwähnten flachen, langgestreckten Wogenzüge, die am offnen Meere den Eindruck von Atemzügen machen, lernen wir an den Kuften des Bufens von Benin als die vordringenden Roller der Calema fennen, deren Hauptreich der Busen von Benin ist. Hier hat sie ihre großartigsten und umfangreichsten Bauwerke aufgeführt, die bei ihrem nie ruhenden Kampfe mit den aufgestauten Fluten weiter Haffe und Lagunen, sowie des wirren Neges stagnierender Bafferläufe eine stete Umbildung erleiden.

Der nach beendigtem Tornado von der Sonne zerrissene Wolkenvorhang, enthüllte uns ein neues die Monotonie des Bissagosarchipels noch übertreffendes Landschaftsbild. Die bisher den Strand begleitenden Fächerpalmen waren verschwunden und ein schier endlos sich hinsziehender Urwald mit linearer oberer Laubdachbegrenzung säumte den Horizont. In diesem dunklen Bande ließ sich nur der Gürtel von Mhizosporen unterscheiden, welcher den auf dem von Wasser durchtränkten fruchtsbaren Schwemmlande emporgewucherten Urwald seewärts wie eine zweite Küstenlinie einsäumt. Dort, wo der Wasserhorizont dieses dunkle Bandzerschnitt, lag die Mündung des Benin Rivers. Da wir ca. 4 Seemeilen weit von der Küste vor Anker lagen und auf die wiederholten Signalsschwisse sich kein Boot zeigte, wurde der Steamslaunch klar gemacht und dampste nach Küstown.

Die Zeit bis zum Eintreffen des Küftendampfers "Abo", auf welchem die Ladung für Fishtown und Benin gelöscht werden sollte, wurde von den Baffagieren und Offizieren des "Corrisco" mit einer leider resultatlosen Jagd auf Haifische ausgefüllt, welche in ganzen Schwärmen unter dem Bed bes Schiffes sich herumtummelten. Die verschiedenen ausgeworfenen Köber schienen diese Bösewichter, für welche der Busen von Benin ein wahres Dorado fein foll, als Falle zu wittern und der folgende Sagel aus Winchesterbüchsen und Revolvern mußte sie wenig inkommodiert haben, denn nach wenigen Stunden leuchteten die Rückenfloffen dieser gefürchteten Räuber wieder aus dem Kielwasser heraus. Der zweitägige Aufenthalt stellte unsere Geduld auf cine harte Probe, bleiern floffen die Stunden dahin und nur das Raffeln der Retten des Dampftrahns, der aus dem dietbauchigen Schiffsleibe in endloser Reihe Ginkisten auf Deck hob und der monotone Gesang der im Echweiße arbeitenden Arubons unterbrach die tödliche Langeweile. Dreizehntausend Ginkisten, à 12 Flaschen, nahm der "Abo" an Bord, damit ließ sich wieder eine geraume Zeit "Zivilisation" treiben.

Fast beständig in Sicht des Landes, umsuhren wir am dritten Tage das große Nigerdelta mit seinen zahlreichen Mündungsarmen und hielten vor der Barre des Bonnyarmes, um den Lootsen zu erwarten. Gine breite Lücke im Urwalde und Mangrovengürtel, westlich des vorspringens den Kap Formoso, bezeichnete die Nuns oder eigentliche Niger-Mündung, die übrigens an Breite dem Üstnarium des Bonnyarmes weit nachsteht.

Schon auf ca. 5 Seemeilen Entfernung vor der Barre hatte das Waffer eine schmutzig braungelbe Färbung angenommen, die den Schlamm in dicken Wolfen aufwirbelnde Schraube ließ erkennen, daß die Einfahrt welche der Schiffahrt nur zwei schmale Fahrwasserkanäle bietet, voll Bänke und Untiefen ist und das Einlaufen nach Bonny in Ermanglung jeder Boje oder Leuchtfeuers ohne Lootsen, selbst bei Tage ein gefährliches, nach Sonnenuntergang selbst mit demselben unausführbares Wagftuck sei. Der Rüstendampfer "Whyda" brachte nach längerem Harren end= lich den schwarzen Lootsen und ohne Unfall lag der Corrisco mit ein= brechender Dämmerung zwischen einer zweisachen Reihe von "Sults" vor Bonnytown verankert. Die Einfahrt über die Barre bot ein höchst instruktives Bild der wechselnden Phasen im Kampse zwischen der land= aufbauenden Sedimentführung des Kluffes und der zerftörenden Wirkung der Calema, deutlich ließen sich auf einer Strecke von ca. 2 Seemeilen drei verschiedene, meist parallele Strandlinien, durch die bei Ebbe bloßgelegten Wurzelbestände der Rhizoporen gekennzeichnet, unterscheiden. Daß dieser Kampf zwischen Fluß und Calema sich periodisch auf das heftigste steigern kann und binnen relativ kurzer Frist einschneidende Ver= änderungen im Mündungsgebiete der weftafrikanischen Flüsse hervorbringt, geht ganz klar aus den Seckarten verschiedener Epochen hervor. Das Ganze bietet ein typisches Bild westafrikanischer Flugmundung mit allen charafteristischen Zügen eines von Schwemmland begrenzten Meeres.

Die von den Engländern "Hult" genannten, unverankerten Schiffsrumpse, geben dem Landschaftsbilde von Bonnytown einen ganz eigenartigen, bestremdenden, für den ersten Augenblick unheimlichen Anstrich,
die Ühnlichkeit mit Hospital oder Totenschiffen oder auch mit Bagnoschiffen, ist nicht zu leugnen; die Ersahrung hat überdies gelehrt, daß die
vermeintlichen sanitären Vorteile dieser schwimmenden Wohnungen nicht
bestehen, im Gegenteil diese mit der Zeit zu Zuchtherden der Malariaseime
werden. Als Warenmagazine besitzen sie allerdings große Vorteile, indem die Waren hier viel sicherer, die libersicht viel leichter und namentlich das Löschen und Laden der Waren auf und von den großen euro-

päischen Frachtbampsern, welche langseits anlegen können, wesentlich ersleichtert ist. Seit mehreren Jahren haben indes die hier etablierten englischen Handelshäuser begonnen, auf dem sesten Lande auf 2—3 m hohen Psahlgerüsten Faktoreien zu erbauen und die Wohnungen dahin zu verlegen, während die Hulks nur mehr als Aushilfsmagazine besziehungsweise als Ladedepots in Betracht kommen.

Das Leben auf solchen Hulfs, wo die räumliche Beschränfung den Insassen jassen aum halben Gefangenen macht und nur die peinlichste Ordnung und Reinlichkeit die Existenz ermöglicht, gibt wohl auch eine Erklärung für die leider namentlich bei Engländern herrschende Unsitte, im übermäßigen Gesnuß starker Spirituosen Trost und Zerstreuung zu suchen. Klimatisch ist Bonsnytown einer der ungefündesten Orte der westafrikanischen Küste, das von stagnierenden Lagunen und Seitenarmen erfüllte Schwemmland des mit ausgedehnten Mangrovedickichten bestandenen Flußdeltas, ist als eine Fieberbrutstätte per exellence bekannt, und nur der erträgnisreiche, alles beherrschende Handel mit Palmöl, das hier zusammenströmt, vermochte Europäer zu bewegen, alle Rücksicht auf Gesundheit und Leben in den Wind zu schlagen. Die große Sterblichkeit unter den Europäern in Westafrika bedarf an solchen Örtlichkeiten keines Kommentars.

Nur wenige hundert Schritte von den Faktoreianlagen in mitten von pestartigen Moderduft aushauchenden Lagunen, liegt das Eingeborenens dorf Bonnytown, dessen Straßen so schmal sind, daß kaum zwei sich Besgegnende einander ausweichen können. Die Häuser sind aus Lehm aufsgeführt, der durch Doppelgitter von Palmenrippen zusammengehalten wird; in der Regenzeit mag von den Lehmwänden nicht viel übrig bleiben, der entstandene Schaden aber ist leicht wieder gutzumachen. Die größte Sehenswürdigkeit des Dorfes ist der "Jujuh", die Schädelhütte, in welcher hunderte von Schädeln im Kriege Gefallener und Gefangener aufgetürmt sind, die meisten derselben sind schon älteren Datums, und in letzter Zeit soll es den hier angesiedelten aus Sierra Leone stammenden schwarzen Missionären gelungen sein, die barbarische Sitte des Tötens der Gesfangenen abzustellen.

Gleichzeitig mit uns verließ nach sechstägigem Aufenthalt der Dampfer "Malemba" derfelben Gesellschaft, Bonny während eines heftigen Tropengewitters, um am nächsten Tage in den Old Calabar einzufahren. Die Kahrt auf diesem im Unterlaufe Dld Calabar, im Mittellaufe Crof River, im Oberlaufe Cjone oder Majo genannten stattlichen Flusse, ist ungleich reizvoller und an wechselnden Begetationsbildern reicher als im Bonny= River, auch ist während derselben die Gelegenheit geboten, den Mangrovegürtel der westafrikanischen Flußmündungen aus nächster Nähe und ca. 30 Scemcilen entlang zu verfolgen, indem schon in der Rhizoporenregion die User des Flusses so nahe aneinander treten, daß sich auf beiden Ufern das Gewirr der Stelzenwurzeln und die von den Aften der Bäume zur Wafferfläche herabhängenden Luftwurzeln deutlich unterscheiden laffen. Eine scharfe Biegung des Flusses nach Norden eröffnet uns den Blick auf die am linken Ufer am Abhange einer fanften Anhöhe liegenden, von Urwäldern eingerahmte Regerstadt Dutetown und die zu ihren Füßen am Flusse sich ausbreitenden Handelsfaktoreien und im Strom verankerten Hults, der Mangrovesaum weicht Palmen, mächtigen Wollbäumen und vielen dikotyledonen Bäumen, unter welchen baumartige Farrn und ein Netwert von Lianen den Tropenwald undurchdringlich gestalten.

Der abgeseuerte Signalschuß bringt Leben in dieses Bild, von den Fakstoreien stoßen mehrere mit Sonnensegel versehene Boote ab, deren schwarze Ruderer große Gala (blendend reinen Lendenschurz, Jacke und Müße) ansgelegt haben, und kaum daß der Anker rasselnd zur Tiese gesahren, stürmen die Handelsagenten an Bord und begrüßen nach Landessitte Kapitän und Offiziere, indem sie nach kräftigen Shak-hands beim Zurückziehen mehrmals mit den Fingern schnalzen, eine Begrüßungsart, die mir schon in Bonny aufgesallen war und von den englischen Handelsleuten an der ganzen Guineaküste bis Gabun im Gebrauche steht. Sin ameisensartiges, hastiges Treiben entfaltet sich bald darauf, um den entleerten Inhalt des auf Deck geschütteten Postsackes, der sich zu einem kleinen Berge häust. Siner der Handelsagenten versieht das Amt eines freisgewählten Postmeisters und nimmt die Sendungen für die weiter oben

am Fluffe liegenden Faktoreien zu Creektown und Itu entgegen. Für das Recht der Lebenden ist damit gesorgt, schließlich bleibt noch ein kleines Häuflein Briefe übrig, deren sich keiner, auch der Postmeister nicht, an nimmt, weilt ja doch der Adressat nicht mehr unter den Lebenden. "Dead", lautet die trockene Bemerkung, mit welcher die Briefe achtlos beiseite ge= worfen werden. Wer weiß, wann die besorgten Angehörigen, die eben noch Botschaft heraus gesendet haben, den Tod ihres Sohnes, Bruders ober Gatten erfahren. Der Tag, es war der 5. April, sollte nicht zur Reige geben, ohne uns an die namentlich in Afrika beherzigenswerte Sentenz und das deutsche Lied "Rasch tritt der Tod den Menschen an" gemahnt zu haben. Der Bedroom-Stewart unseres Schiffes, der Frau und Kind in der Heimat hatte, ließ sich trots dringenden Abratens nicht abhalten, in den rasch strömenden, von Krofodilen wimmelnden Flusse, bei eintretender Dämmerung ein Bad zu nehmen, ein mir unerklärliches Beginnen, als der Armste, wie es sich zeigte, des Schwimmens unkundig war. Derselbe war faum von der Schiffstreppe in die fühle Flut gesprungen, als er schon mit von Todesangst verzerrter Miene um Hilfe rief, che ihm aber dieselbe werden konnte, von der Strömung erfast und mit einem lauten Schrei plötlich spurlos in den Wellen verschwunden war.

Daß wir uns hier dem meteorologischen Aquator genähert und die Regenzeit für Dusetown vor der Thüre stand, konnten wir aus den wähsend unseres fünstägigen Ausenthalts fast allabendlich sich einstellenden Tornados erkennen. Die Temperatur der Lust in den Nachmittagsstunden erreichte im Schatten bis 37°C. und verbreitete eine bange drückende Schwüle bei vollkommener Windstille. Im Nordosten ballten sich mächtige Cumulimassen zusammen, aus welchen in kurzen Intervallen und an mehreren Stellen zugleich der elektrische Funken hervorzüngelte. Helle Wolkensehen, welche in der Höhe von Südosten her in großer Sile den Zenith des Ortes passsierten und die sich rasch nach Westen hin aussbrechende Staubesdecke, kündigten den Sturm an, der dann auch mit einstretender Dämmerung, mit einigen plöysichen Windstößen einsegend, lossbrach. Dichter Dunst und Damps wälzten sich aus Nordosten über die

Landschaft, der Regen prassette unter großem Geräusch auf Deck, Blitze sprühten in allen Richtungen und erhellten ununterbrochen den ganzen Horizont, bald nur einen schwachen Knall, bald wieder ein anhaltendes helles Schmettern hervorbringend, wie wenn jemand mit einem Stocke an einem Lattenzaum entlang streicht, oder wieder mit gewaltigem frachenden Donnerschlage in den Fluß fahrend; an ein Zählen der Blitze war dabei nicht zu denken. Nach zwei Stunden war das Ungewitter nach dem offenen Meere gezogen und das dumpfe Rollen des Donners kaum mehr zu vernehmen.

Dufetown ist der Sitz des Calabarhäuptlings, deffen Macht ziemlich bedeutend sein soll, und einer von weißen Missionären geleiteten englischen Mission, deren Erfolge sehr bescheidene und nur äußerliche find. Die Old-Calabarleute find, abgesehen von ihrem sehr regen Handelsgeiste, vor= zügliche Canoebauer und virtuose Ruderer. Sier sahen wir zum erstenmale das Blatt der Banane als Segel verwendet und jene schmalen, buntbemalten, langen Kriegscanves, deren Vorderteil mit hübsch ge= schnitztem Auffatz verziert ist, und die von 20-40 Ruderer bemannt, welche nach dem Tafte einer Trommel die lanzetförmigen Ruder handhaben, pfeilschnell das Wasser durchfurchen. Am Vorderteile steht aufrecht, mit einem aus dem Balge der Zibethkatze oder eines Leoparden verfertigten Schurzfelle angethan und den Bootshafen haltend, der Kührer, die Ruderer fiten paarweise auf Bänken, in der Mitte des Canoes, auf einem Thronsessel, meist europäischer Provenienz, sitt der Häuptling, über welchem ein Stlave den großen bunten Sonnenschirm hält; dem Bootsführer zunächst sitzen ein oder zwei Trommler, welche die ganze Fahrtdauer hindurch die Holztrommel rühren.

Das nächste Fahrtziel des Corrisco sollte fahrplanmäßig Victoria im Kamerungebiete und Sta. Issabel auf Fernando Po sein, zu unserem größten Leidwesen nahm der Dampser Malemba die dahinreisenden Passagiere, worunter die erwähnten drei Missionärinnen, an Vord, das mit der Corrisco, der sehon in Vonny und hier den sahrplanmäßigen Ausenthalt bedeutend überschritten hatte, die Fahrt nach dem Gabun

direft antreten fonnte; glücklicherweise nahm der Corrisco seinen Curs anfänglich direft nach Sta. Isabel zu und später die gange Westfüste Kernando Po's entlang, in solcher Nähe, daß wir das an der Grenze vor Unter- und Oberguinea sich entfaltende großartige Landschaftsbild unverfürzt genießen konnten. Der dunkle Waldsaum des Niger und Dld Calabar versant am Horizonte, dafür stieg im Osten der scharf umrissene, duftige Gipfel des Kamerun=Piks, im Südsüdosten der vollkommen wolken= freie, in das Nzurblau des Himmels aufragende, grün angehauchte Clarence Pit auf Fernando Po, aus dem Meere empor. Im Often fämpfte die Sonne siegreich mit der den Kamerun Bit mantelgleich umhüllenden Wolkenmasse und bald löste sich im Hintergrunde der Mongo ma Etindeh, der fleine Pit, aus dem Nebelschleier; der Fuß der ganzen Bulfanmasse bis zu 2000 Höhe und der Gipfel des Mongo ma loba leuchteten hell unter und über dem breiten, duftigblauen Wolfenbande, deffen Ränder die Sonne rosig färbte. Unendlich imposanter, großartiger als die Pfeiler am Eingange des Mittelmeers, find die beiden Bulkanriesen, Glieder jener langen, bis Anno Bom, der äußersten der Guinea-Inseln und darüber bis St. Helena ins Weltmeer reichenden Linie vulfanischer Erhebung, zu beiden Seiten der 20 Seemeilen breiten Strafe aufgerichtet, durch welche die Schiffe nach Niederguinea ihren Weg nehmen und recken, fast unmittelbar vom Meere austeigend, ihre Säupter hoch über die ihre Flanken umschwebenden Wolken. Der über viertausend Meter hohe Kamerun trägt bis zu zwei Drittel seiner Höhe stattliche Hochwälder, über welchen Grasmatten, Buschgruppen, nackte Felsenpartien und dunkle Lavabetten abwechseln, sein Gegenüber, den um 900 Meter niedrigeren Clarence Bif, umhüllt wie ein weicher, glänzender Mantel, ein in zahllosen Nuancen von Grün prunkender Urwald bis an die äußerste grafige Spitze. Wer dieses afrikanische Tropenbild unvermittelt, ohne früher an anderen Punkten des Kontinents gelandet zu sein, auf fich einwirken laffen wurde, dem mußte der Anblick, dem an Schönheit wenig zur Seite zu stellen ift, wie Verheißung noch größerer herrlicherer Schätze erscheinen, die jenseits dieser Thorpfeiler zu finden sind. Zwei

Sphinx-Roloisen gleich, die dem Reisenden das Rätsel des Innern zu erraten aufgeben, halten die Bergriesen hier Wacht, wie viele schon sind Diesem ungelösten Rätsel zum Opfer gefallen, und wie gang anders als die Thorhüter es versprochen, lautet die Lösung! An der Westseite der Insel Fernando Bo, wo die an den sanfteren Gehängen aufsteigenden Luftströmungen das ganze Sahr hindurch Niederschläge bringen, ent= wickelt sich eine Vegetation, deren Mannigfaltigkeit und Formenreichtum Erstaunen erregt. In dem mannigfaltigen Grün des übereinander geschichteten Laubwerts, über welches allenthalben die breitästigen Wipfel der Urwaldriesen sich entfalten, erscheinen wie breite Muster eingestreut die leuchtenden Farben in vollem Blütenschmuck prangender Baumarten und Schlinggewächse und aus den Lücken in den unteren Regionen des Laubdaches lugen die leichtgefiederten Wedelfronen der Palmen hervor. Eine auffallend schöne, regelmäßige Kraterbildung, mit fast vollständig erhaltenem Ringwalle an der Südwestfüste der Insel, fesselte noch den Blick, bevor die Insel aus dem Gesichtsfreise entschwand.

Den Corrisco verlaffend wollen wir der räumlichen Aufeinander= folge wegen uns auf einen Dampfer der portugiesischen Linie versetzen, deffen nächstes Ziel von Bolama ab die zweite Buinea-Infel vom Festlande aus gerechnet, die Ilha do Principe ist. Vom Westen fommend, umschiffen wir das Südende der Insel, die beiden Basaltriffe der Brüder= Inseln im Süden liegen laffend, und gewahren zunächst einen steil aufsteigen= den Bafaltdom, der eine frappante Ahnlichkeit mit einer Jockenkappe besitzt und als isolierte Felseninsel durch einen ca. 800 Meter breiten Kanal von der Prinzeninsel getrennt ist. Der sich hebende Morgennebel entfaltet, während wir der Oftfüste entlang nach der an der Nordostspihe der Insel gelegenen Bucht von São Antão steuern das bizarre Profil des vulfanischen Höhenzuges, der die ganze Insel erfüllt. Gewaltige Dome und breite Rücken wechseln mit spitzen Hörnern und Nadeln ab, alles mit dichter tropischer Vegetation bis zum Gipfel bedeckt. Im Hintergrunde der geräumigen, einen ausgezeichneten Hafen bietenden Bucht, wo wir vor Anter geben, liegt das Städtchen São Antão, einft der Sit des

Gouverneurs der portugiefischen Kolonialproving São Thomé und Principe, auf einen sumpfigen, Fieberdünfte aushauchenden Waldboden; meterhohe Farren und üppiges Unfraut wuchert auf den Straffen und auf den gablreichen Kirchenruinen. Seit der Verlegung des Regierungssites nach São Thomé ift das ca. 500 Einwohner zählende Städtchen ein Ruinenhaufen geworden, zu deffen Wiederherstellung die Kolonialregierung weder Luft noch Geld hat. Nur ein fleiner Bruchteil der ungemein fruchtbaren Infel ift mit Cacao bepflanzt, welcher das wichtigste Ausfuhrsprodukt bildet, außerdem wird Kaffee, Banille und Zimmt in faum nennenswerten Mengen gewonnen. Die Ernte wurde in den letzten Jahren wesentlich durch das Überhandnehmen der Ratten in den Pflanzungen geschädigt und belief sich im Jahre 1884 auf 500 Tonnen Cacao und ca. 100 Tonnen Kaffee. Mit Ausnahme der Beamten und Offiziere der kleinen Garnison besteht die weiße ca. 130 Röpfe zählende Bevölkerung aus "Degradados", die farbige aus importierten Stlaven und Angolares. Das Klima bes Städtchens gilt als eines der schlechtesten der portugiesischen Rolonien in Ufrika, bilioje und pernicioje Formen des Malariafiebers find namentlich zur eigentlichen Regenzeit jehr häufig und führen oft zu letalem Ausgange.

Der eben zur Inspektion auf der Insel weilende Gouverneur der Provinz, Corvetten-Kapitän de Borja, ein äußerst höslicher und zuvorstommender Mann, schiffte sich hier an Bord des Postdampsers "Portugal" ein, um nach São Thomé zurückzukehren. Im stießenden Französisch gab mir derselbe alle gewünschten Aufklärungen über die seiner Leitung unterstehenden Kolonie und lud mich in freundlichster Weise ein, den vorausssichtlich viertägigen Ausenthalt vor São Thomé zum Besuche einer KasseepPlantage im Innern der Insel zu verwenden, zu dessen Realisierung er mir in jeder Weise behülflich sein wollte.

Nach achtstündiger Fahrt hatten wir mit Morgengrauen des nächsten Tages die 78 Seemeilen südöstlich der Prinzen-Insel gelegenen Insel Säd Thomé erreicht und in der Bahia de Sta. Anna de Chaves angesichts der Cidade de Sad Thomé in 5 Faden Tiese Anker geworsen. Sin groß-

artiges und dabei liebliches Gebirgspanorama war vor uns aufgerollt, ein Tropenbild, das lebhaft an Westindien erinnerte. In der Mitte des Hintergrundes, das Massiv des 2000 Meter hohen, von Wolfen umlagerten Pico de São Thomé, dessen Abhänge von dichtem Urwalde bedeckt find, im Südwesten die spigen Radeln des Cao grande und der Basaltdom des Bico Cabomben, im Nordwesten der Kraterhügel Morro Macaco (Affen= berg) hellgrüne Lichtungen im dunklen Waldmantel des Panoramas verrieten die zerstreuten Kaffee- und Duinquina-Pflanzungen, und aus ihnen leuchteten die hellen Punkte der Wohnhäuser freundlich hervor. Am Strande von einem lichten Kokospalmheine eingerahmt nud von zwei Forts flan= fiert, breitet fich die anmutig gelegene Stadt aus. Die Bahia de Sta. Anna de Chaves ist eine weite, halbkreisförmige, nach Nordost offene Bucht, die von zwei Küstenvorsprüngen, der Bunta de São Sebastião, welche auf hart am Meere aufragenden, niedrigen Bafaltklippen die gleichnamige Fortaleza trägt und der Bunta Cao José, welche die Redoute gleichen Namens trägt, gebildet. Durch den in die Bucht einmündenden Fluß Agoa grande wird diese und die Stadt São Thomé, die an ihrem Grunde liegt, in zwei Teile geteilt. Das Gros der Stadt liegt auf dem linken, die Haupt= firche und das Regierungspalais auf dem rechten Ufer des Fluffes. Ein noch vor wenigen Jahren südlich der Stadt bis zur Fortaleza São Schaftiao fich erftreckender Sumpfift Dank der Fürsorge des gegenwärtigen Gouverneurs zum größten Teile trocken gelegt und damit ein Fieberheerd beseitigt worden. Außer einem portugiesischen Kanonenboot, das auf der Rhede stationiert und einen französischen Raddampfer, welcher die Post für Gabun abholen gefommen war, lag kein größeres Fahrzeug vor Unter; die jeden Aufschwung des Handels lähmende Zollpolitik Portugals hält fremde Unternehmer ferne, obwohl die Insel eine Berle im portugiesischen Rolonialbesitze, durch ihre unerschöpfliche Fruchtbarkeit, ihre günstige Lage reichlich Raum für zahlreiche fapitalsfräftige Unternehmungen bieten würde.

Die Geschichte der Insel ist so interessant und doch so wenig be- fannt, daß ich ihrer hier in Kürze gedenken will. Die Insel São



Stadt und Bafen S. Chome.



Thomé\*) wurde gegen Ende des Jahres 1470 durch die beiden portugiesischen Seefahrer João Bedro de Santarem und Bero de Escobar, die auf Beranlaffung eines großen Handelsunternehmers in Liffabon, Fernão Gomes. gegen Ende des Jahres 1469 auf gewinnbringende Entdeckungen in den atlantischen Ocean auszogen, beim durchfreuzen des Meerbusens von Guinea entdeckt und erhielt zu Ehren des Apostels Thomas den Namen Ilha de São Thomé. Die Insel wurde ohne menschliche Behausung und mit fast ununterbrochenem Walde bedeckt angetroffen. Die ersten Versuche zur Kolonisation der Insel unternahm João de Paiva, der im Jahre 1185 zum Generalkapitan der Infel ernannt wurde. Aber alle Bemühungen zur Kultivierung und Bevölferung der Insel, selbst die Gewährung ausgedehnter Privilegien und Schenfungen an die Kolonisten, hatten wegen bes gefüchteten Klima's, dem auch Paiva und sein Nachfolger Pereira nach wenigen Jahren erlagen, geringen Erfolg, zumal sich damals dem mächtig aufstrebenden portugiesischen Staate in fast allen Teilen der bekannten Erde reiche Quellen des Wohlstandes erschlossen. Erst als im Jahre 1466 laut der in Portugal ausgebrochenen Judenverfolgung eine große Auzahl geraubter und gekaufter Judenkinder, mit ihnen Verbrecher und Degradierte aller Art nach der Insel gesandt wurden, gewann unter dem umsichtigen und energischen Generalfavitän Alvaro de Caminha die Kolonisation festen Boden. Ihm gelang es auch, eine Anzahl von Rittern und Edelleuten aus Portugal unter Verleihung bedeutender Vorrechte heranzuziehen. Von den erften von Paiva angelangten kleinen Ausied= lungen im Nordwesten zog Alvaro nach der zur Anlage von Kulturen gunstigeren Nordostfüste und gründete hier an einer weiten und offenen Bucht der nunmehrigen Bahia de Sta. Anna de Chaves, ein neues Zentrum der Kolonisation, eine neue "Povoação" die nachherige Hauptstadt, die Cidade de São Thomé.

Im 16. Jahrhundert war die Kolonie allmählich zu vorher nicht geshoffter Blüte emporgewachsen. Reiche Zuckerrohrselder bedeckten die

<sup>\*)</sup> Siehe: Raym, José da Cunha Mattos. Chorographia historica das ilhas São Thomé, Principe etc. Lisboa 1820.

fruchtbaren Gefilde der im Nordoften ansteigenden Serra und lieferten einen jährlichen Ertrag von mehr als 15000 Arrobas (1 Arroba = 14.688 Kilogramm) Zucker, deffen Pflege von der Insel Madeira eingeführt wurde. Alber schon in der zweiten Hälfte jenes Jahrhunderts, nachdem auch der Ruhm und die Macht Portugals an Glanz verloren hatten und immer tiefer sanken, begann mit dem Tode João III. der Rückgang der Kolonie auf São Thomé. Im Jahre 1567 wurde die Jusel plötslich von französijchen Korsaren, die schon vorher den Handel Portugal's an der Gold= füste mehrfach durch Feindseligkeiten bennruhigt hatten, überfallen. Plunbernd und verwüftend, drangen fie auf die friedlichen Einwohner ein, beraubten ihre Kirchen und zerstörten die blühenden Pflanzungen und Siedelpläte, so daß die Kolonisten vor den nichts schonenden Unholden in das Gebirge des Innern der Insel flüchten mußten. Und faum hatten sie sich von diesem schweren Schlage einigermaßen erholt, so erwuchs ihnen durch die räuberischen Ginfälle der im Guden der Insel ansässigen Angolares, einem hier im Jahre 1544 gescheiterten Angolenser Stlavenschiffe entstammendes Regervolf eine neue Beißel. Über hundert Sahre lang hielten seitdem diese Angolares durch wiederholte Überfälle die Kolonisten in Furcht und Schrecken, bis im Jahre 1693 der Gouverneur Pereira de Beredo durch den tapferen Buschkapitan Pires einen geordneten Kriegs= zug gegen die wilden Ruheftörer führen ließ, der mit ihrer vollständigen Besiegung und Unterwerfung unter die portugiesische Herrschaft endigte.

Tener erste ränberische Überfall der Franzosen im Jahre 1567 und derzenige der Angolares im Jahre 1574 stellen gewissermaßen eine Zeit der völligen Wendung in der Geschichte der Kolonie dar. Sie bilden den Ansang von Schickfalssschlägen, die von nun an bald in Gestalt seindssicher Invasionen, bald innerer Kämpse und Unglücksfälle aller Art die Kolonie in sast ununterbrochener Reihenfolge ein paar Jahrhunderte hindurch trasen und ihren schließlichen Verfall herbeisührten. Im Jahre 1585 zerstörte eine Fenersbrunst den größten Teil der Stadt und zehn Jahre später entzündete der Neger Amador, einen Zwiespalt zwischen dem Vischof und dem Gonverneur, der von ersterem exfommuniziert worden war,

benutzend, einen Aufstand seiner Rasse, proklamierte sich zum König und verbreitete Furcht und Schrecken auf der Insel, die erst im folgenden Tahre mit der Gefangennahme und Hinrichtung des Rebellen ein Ende fanden.

Mit dem Eintritt des 17. Jahrhunderts begannen neue Heimsuchungen durch abermalige Invasionen und zwar durch die Hollander, die ebenso wie die Franzosen und Engländer, angelockt durch die reichen Besitzungen Portugals in Westafrifa, sich dieser zu bemächtigen suchten. Im Jahre 1600 wurde die Stadt durch ein holländisches Geschwader unter dem Abmiral Ban der Hagen überfallen und geplündert, und im Jahre 1641 nachdem die Hollander inzwischen den größten Teil der Goldkuste den Portugiesen entrissen, erschienen sie von neuem mit einer größeren Streitmacht vor São Thomé und setzen sich nach Einnahme der Testung São Sebastião in den Besitz der Insel, von der sie erst im Jahre 1644 durch Pires de Tavora wieder vertrieben wurden. Aber faum war diese äußere Not abgewandt, so erhoben sich neue innere Bedrängnisse und Rämpfe durch den aufrührerischen Klerus, schwache und unfähige Gouverneure und die hierdurch erzeugten Streitigkeiten, die fast während der ganzen zweiten Sälfte des 17. Jahrhunderts anhielten, mit einer nur sehr kurzen Unterbrechung, in welcher unter dem trefflichen Gouverneur Freire de Abreu endlich Beruhigung eintrat und von neuem Handel und Wandel aufzublühen schien, doch nur für wenige Jahre, bis zu dem 1682 erfolgten Tode desselben, nach welchem die inneren Streitigkeiten von neuem entbrannten.

Das 18. Jahrhundert brachte eine neue räuberische Invasion der Franzosen, die 1709 die Festung São Sebastião bombardierten und einsnahmen, die Stadt fast ganz verbrannten, die öffentlichen Kassen leerten und schwere Kontributionen auserlegten und zum zweitenmale alle Gräuel der Plünderung und Verwüstung auf dem unglücklichen Silande aussübten. Dann folgten wieder innere Kämpse, erzeugt durch italienische Kapuzinermönche, die 1684 ein Kloster auf der Insel gegründet hatten und den allmälig erlangten Sinstluß in verderblichster Weise zur Luss

übung und Erweiterung ihrer Herrschaft migbrauchten und zu diesem Rwecke sich nicht scheuten, Ungehorsam und Aufruhr gegen die gesetzlichen Gewalten, ja gegen den Bischof felbst zu predigen und sich mit den Teinden der Insel zu verbinden. — So mußte der Verfall der Rolonie und zu= gleich völlige Entmutigung zur Wiederaufrichtung eintreten. Die Eigentümer wanderten allmählich mit Hab und But nach Brafilien oder nach dem Mutterlande gurud, die einst blühenden Pflanzungen und Buckerrohrfelder lagen verödet, die Bevölkerung verarmte, und der Exporthandel hörte gänzlich auf. Mit dem Beginne des 19. Jahrhunderts trat wieder eine Wendung zum Beffern ein, namentlich durch die Ginführung zweier neuer Kulturgewächse, die für Boden und Klima der Insel vorzüglich geeignet schien, Kaffee und Cacao; die darauf gesetzten Hoffnungen ver= wirtlichten sich aber in den ersten Dezennien nur in geringem Maße, zu= mal das Mutterland durch zerrüttende innere und äußere, zum Teile unglückliche Kämpfe, durch den Verluft reicher auswärtiger Besitzungen, namentlich die im Jahre 1822 erfolgte Losreißung Brafiliens immer mehr an Anschen und Macht verlor und der kleinen, fast vergessenen Insel wenig Beachtung und Ruken widmen konnte. Erst in der letzten Dezenien hat die Insel durch die stetige Ausbreitung der Kaffee= und Cacao= Rultur einen sichtlichen Aufschwung genommen, der nachhaltiger sein fönnte, wenn das fiskalische Staatsinteresse des Vaterlandes die Rolonie nicht lediglich als Melkfuh betrachten würde.

Die Insel São Thomé ist, wie die übrigen Guinca-Inseln vulkanischen Ursprungs und besteht in ihrer Masse aus Basalt und basaltischer Lava. Vom Strande aus erhebt sie sich, viele von Gebirgsbächen und Flüssen, deren man über hundert zählt, durchrauschte tiese Thäler und Schluchten einschließend, allseitig zu einem hohen und grünen Gebirgsland mit mannigsach gestalteten Serren, Kuppen und phantastischen, ost fast senkrecht aufsteigenden spizen Kegeln, aus deren Mitte wie ein Herrscher ein mächtiger Lavastock, der ca. 2000 m hohe Pic von São Thomé hers vorragt, der wohl als der vormalige Hauptvulkan anzuschen ist, um den die übrigen Berge als kleinere Eruptionskegel sich gruppiren. Nach Siten

und Nordoften wird der Bic von einer gipfelreichen Serra, der Cordilheira de São Thomé in einem Bogen umfaßt. Gegen die Stadt und die nordöstliche Küste hin senkt sich dieselbe allmählich terrassensormia zu einer weiten grünen Abdachung, aus der noch einige kleinere Regel aufragen, aber gegen Westen hin steigt der Bic hinter der Serra wie aus einer ihn umschließenden Riesenmauer, dem Rest eines alten großen Kraters, auf. Der Boden der Insel ist im übrigen vielfach mit Blöcken und Gerölle von Basalt und Lava bedeckt, und an mehreren Stellen finden sich wohlerhaltene, tiefe kesselförmige Krater, deren Wände ebenfalls mit Lava und Schlacken bedeckt find. Huch das auf große Strecken hin felsige Gestade, seine oft weit ins Meer vordringenden schwarzen Alippen und Riffe, die bei Ebbe in großer Ausdehnung hervortreten, bezeigen noch deutlich die einstige gewaltige vulkanische Thätigkeit. An der Form dieser zerklüfteten Felsmassen, an ihren tiefen Rissen, Spalten, blasenartigen Söhlungen und Gängen erfennt man deutlich ihre Ent= stehung aus Lavaströmen, die meift aus den Bulkanen hervorgebrochen und ins Meer abfließend, erfaltet und zersprungen waren.

Das klimatische Regime der Insel ist bereits südhemisphärisch und umfaßt die Estação des Agoas, die Regenzeit, welche zugleich die windsstille und heißeste Zeit ist und von Monat September dis Mitte Mai währt, und die sogenannte Trockenzeit, Estação das Ventanias, welche den übrigen Theil des Jahres hindurch währt und sich durch eine kühlere Temperatur und seltenere Niederschläge, sowie durch ziemlich konstante S. dis SW. Brisen auszeichnet. In sanitärer Hinsicht ist die Stadt, deren Klima von jeher als ein schlechtes und gefährliches galt, von dem der dis zu 1100 m hoch aussteichnet Roças oder Pstanzungen wohl zu unterscheiden, an welchen die sanitären Verhältnisse weitaus günstigere sind und böse Formen des Malariensieders nur sporadisch austreten.

Die Bevölkerung der Insel betrug nach einer zu Ende des Jahres 1883 vorgenommenen Zählung 18850, wovon 1084 Weiße, der Rest Schwarze waren, die sich aus zwei durch ihre Wohnsitze, Sitten, Sprache u. s. w. streng geschiedene Bevölkerungsklassen zusammensetzen, nämlich die Thomensers und die Angolares Meger. Die Thomensers Neger bilden ein Gemisch von verschiedenen Negerstämmmen, die seit der Entdeckung der Insel, meist als Stlaven von der Westküste Afrika's, insbesondere von Angola und der Goldküste eingeführt wurden und nach ihrer Besreiung sich hier ansiedelten. Mit Ausnahme des Kirchspieles (Distrikts) Fresguezia dos Angolares wohnen sie auf der ganzen Insel zerstreut in kleinen Moças oder Hütten, von Bananen und anderen Tropensrüchten, die ihnen der üppig fruchtbare Boden ohne Arbeit und Sorge bietet, und von den Erträgen ihrer kleinen Kassers, Maiss, Manioks und anderen Kulturen lebend, auch etwas Vichzucht, namentlich Hühners und Schweinezucht betreibend. Ihre Sprache ein merkwürdiges Negeridiom ist fälschlich als "kreolisch" bezeichnet, ein durch Fiote und anderen Asantusprachen, sowie einigen entstellten arabischen Brocken start korrumpiertes Portugies wie einigen entstellten arabischen Brocken start korrumpiertes Portugies sigh, welches speziell "a lingua de São Thomé", die Sprache von São Thomé heißt.

Die Angolares-Reger, deren Ursprung aus dem historischen Aberblick hervorgeht, bewohnen den weiten, mehr als zwei Fünfteile der Insel einnehmenden und noch völlig unkultivierten Distrikt von Santa Eruz dos Angolares. Sie haben ihre ursprüngliche Sprache, einen Bantudialett, ziemlich unverfälscht beibehalten und find auch ihren alten Sitten und Gebräuchen in der Hauptsache treu geblieben. Ihre Kopfzahl wurde auf ungefähr 1300 Scelen geschätt. Die Bevölkerung und gleichzeitig die Rultur des Bodens konzentriert sich hauptfächlich auf den Nordosten der ca. 920 Quadratfilometer bedeckenden Infel, auf jenes von der Stadt und der Nordostküste gegen die Cordilheira terrassensörmig aufsteigende, fruchtbare Gebirgsland, während der ganze Süden, der überwiegend größte Teil des Westens und Sudostens und das Innere der Insel, zusammengenommen drei Vierteile derselben, nur dunn oder gar nicht bevölkert, wenig oder überhaupt nicht kultiviert d. h. völlige Urwaldwild= nis und im höheren Gebirge mit dichten Strauchwerf und hohen Grasfluren bedeckt find. Die thatsächlich unter Kultur jeder Urt stehende Kläche, erreicht aber kanm ein Künftel der Gesammtfläche.

Dem freundlichen Versprechen gemäß, sandte der Gouverneur ein Regierungsboot, um mir den Besuch der Infel zu ermöglichen, ba in São Thomé Mietboote nicht existieren und der Verfehr zwischen dem Lande und den meist 112-2 Seemeilen entfernt anternden großen Dampfern ein äußerst ichwieriger und zeitraubender ift. Das Berladen der Fracht geschieht hier durch kleine Segelkutter, die im gunftiaften Falle im Laufe eines Tages die Hin= und Rückfahrt fünfmal bewerkstelligen fönnen, so daß das Laden oder Löschen von 300 Tonnen vier bis fünf Tage erfordert, zumal oft plötzliche, von heftig niederpraffelnden Regengüffen begleitete Tornados stundenlange Störungen verursachen. Daß die Regierung diesem Übelstande nicht durch Anschaffung eines kleinen Remorqueurs längst abgeholsen hat, ist bezeichnend genug. — In dem aus mächtigen Bajaltblöcken errichteten Molo der Alfandega landend, wandte ich mich nach dem Regierungspalaste, einem großen lustigen und hohen einstöckigem Gebäude, in welchem der Gouverneur residiert und die Regierungsbureaus in hohen geräumigen Salen untergebracht find, um bem Gouverneur meinen Besuch abzustatten. Derselbe hatte bereits Für= jorge getroffen, daß mir ein Reitpferd (auf der Injel giebt es zahlreiche aus Madeira und den Capverden eingeführte Pferde, welche als echte Gebirgstiere durch ihren sicheren Tritt und ihre Ausdauer ausgezeichnet find zur Verfügung gestellt wurde und dem Besitzer der Roça Mello umweit des kleinen Städtchens Trindade ca. jechs Kilometer von der Stadt entfernt von meinem Besuche verständigen laffen.

Die Stadt Sao Thomé macht einen durchaus freundlichen Eindruck, die sandbedeckten, ziemlich reingehaltenen Straßen, welche selbst nach heftigen Regengüssen rasch trocknen, verlausen meist gerade und besitzen regelmäßige Häusersluchten, tragen Namen und sind ziemlich gut beleuchtet, die Häuser, der Mehrzahl nach einstöckig und aus Basalt erbaut, rein ge halten. In der Hauptstraße reiht sich Kansladen an Kausladen, hier giebt es ebenso wie auf der, mit Blumenrabatten und schattigen Bäumen geschmückten kleinen Praşa, an welcher sich nebst der Alfandega auch die Filiale der Banca ultramar besindet, mehrere Kassess und Restaurants,

und hier herrscht in den Abenbstunden einigermaßen Leben und Bewegung.

In vorgerückter Nachmittagsstunde verließ ich von einem ungemein redseligen und geweckten Thomenser-Neger, welcher auch das Bidjin-Englisch radebrechte, geführt, die Stadt und ritt nach der Roga. Fast unmittel= bar hinter den letzten Häusern und den von schwarzen laut schäfernden Waschfrauen bewohnten Hütten der Stadt, überschreitet man dem Navagrandebach, an dessen rechtem User der Weg nach Trindade führt. Mais= und Manioffelder, von breitblättrigen Bananen heckengleich umfäumt, weichen sehr bald dem Urwalde, der mit geringen Unterbrechungen und Lichtungen, auf welchen Bananen= und Drangenbäume, beftändebildend angepflanzt sind, bis zu den kleinen, aus einigen Holzhäusern und Hütten bestehenden Städtchen Trindade reicht. Gine angenehme, erfrischende Rühle herrscht auf dem galericartigen Fahrwege, der so schmal ist, daß wir einem uns entgegenkommenden, mit Zugochsen bespannten zwei= raderigen Rarren, der strotend gefüllte Raffeeface jur Stadt befordert, unter das üppige Laubdach der Waldes zur Seite weichen muffen. Der jchwarzbraune, fette, von Feuchtigkeit durchtränkte Boden, ein Berwitterungsprodukt des Bafalts und der Lava, läßt die üppige Fruchtbarfeit der Insel sofort erkennen, und nicht ohne Schwierigkeit überwindet das vorsichtig ausschreitende Reittier einzelne stark ansteigende schlüpfrige Wegstellen. Nechts und links des Weges herrscht unter dem dichten Laubdache des von meist hochstämmigen schlanken Baumsormen gebildeten, von undurchdringlichem Strauchwerk und Schlingpflanzen erfüllten Waldes, das allen Tropenwäldern eigentümliche Halbdunkel. Von einem reichen Tierleben ist jedoch nichts zu bemerken, wie denn auch die Fauna der Insel nicht besonders reich ist; Raubtiere und größere wildlebende Sängetiere giebt es auf der Infel nicht, außer Affen (Meerkaten und langichwänzige kleine, von den Portugiesen kurzweg Macaco genannten Hundsaffen) und großen Flederhunden; Schlangen, darunter eine grüne Baumichlange und die schwarze Viper, welche giftig, sind wenig verbreitet. Reicher an Artenzahl ist die Bogehvelt



Kaffee : Plantage auf der Insel S. Chomas.



darunter hauptsächlich Grünpapageien und die kleinen grünen Honig= papageien.

Nach 11, stündigem Ritte und einbrechender Dämmerung ist die Roca erreicht, ein stattliches, einstöckiges, aus Basalt ausgeführtes Gebäude mit einer vorspringenden schattigen Veranda, unter welcher mich der Befitzer José Manvel da Souza bewillkommte. Das Gespräch nach dem alle Fruchtschätze der Infel zum Deffert bietenden Diner galt selbstwerftändlich der Einrichtung, dem Betriebe der Pflanzung, der Arbeiterfrage u. f. w. und enthüllte mir eine Fülle neuer und intereffanter Daten. welche mir mein Gastfreund in liebenswürdigster und offener Weise aab. Der am folgenden Morgen unter seiner Führung unternommene Rundgang durch die ausgedehnten Pflanzungsanlagen war nicht nur ein hober Naturgenuß, sondern gestaltete sich zu einem gedrängten Fachkurs der Plantagen-Bewirtschaftung, der mir in dankbarer Erinnerung geblieben ift. Die Pflanzungen der in ca. 520 m Seehöhe liegenden Roca, auf der sanften Abdachung der Cordilheira und zum Teile an dem steileren Hange eines kleinen Morro (Bulkankegels) sich erstreckend, umfassen ca. 300 ha, wovon etwa zwei Fünfteile dem Anbau von Raffee, der Rest jenem von Cacao, Bananen, Mais, Maniok, Ananas gewidmet sind. Die Beeren der in lockeren Reihen gesetzten ca. 2 m hohen Kaffeebäumchen (Coffea liberica) hatten schon den die nahe Fruchtreife anzeigenden grell= roten Schimmer, die zapfenartigen Schoten der Cacaobaume die rötlichgelbe Färbung. Bei der Anlage der Pflanzung, d. h. der Ausrodung des Urwaldes wurde auf das eigentümliche Schattenbedürfnis der Pflanzen Rücksicht genommen und so ragen gleich riefigen Sonnenschirmen locker verstreute Urwaldriesen (Bombaceen und Tiliaceen) aus der Pflanzung in die feuchtwarme Atmosphäre und erfüllen überdies noch den Zweck, Träger der vanillespendenden Schlingpflanzen zu sein, die sich von Baum zu Baum emporranfen.

Kaffee und Cacao bedürfen einer unausgesetzten Pflege, und nichts wäre irriger als die Vorstellung, daß solche Pflanzungen mit geringem Arbeitsauswande erhalten werden können; auch ist die Verteilung der Chavanne, Dr. Fos, Weisen.

Regen namentlich zu Beginn und zu Ende der Regenzeit ein Gegenstand großer Sorge des Pflanzers und beeinflußt die Ernte sehr wesentlich. Eine 4—6wöchentliche Verspätung der ersten ausgiebigen Regen, sowie ihre Verschiedung dis in die ersten Wochen des Juni können die Ernte dis zu 30 und 50 Proz. in ungünstigem Sinne beeinflussen. Auch an zahlreichen der Tierwelt angehörigen Feinden, Natten, Insekten, gesträßigen Papageien sehlt es nicht und so ist das Leben auf einer solchen Pflanzung weder sür den Besitzer noch weniger sür den schwarzen Arbeiter ein liebliches Idyll. Kaffee und Cacao, welche beide zu Beginn des 19. Jahrhunderts hier eingeführt wurden, und denen Boden und Klima vorzüglich entsprechen, haben das vorher herrschende Kulturgewächs, das Zuckerrohr, dem die Insel im 16. Jahrhundert ihre kurze Blütezeit verdankte, sast vollständig verdrängt. Die heute angebaute und geerntete Menge Zuckerrohr deckt kaum den Konsum der Bewohner und wird daher Jucker aus Angola eingeführt.

Seit 1872 hat man den Chinabaum und die Banille einzuführen versucht und haben die Versuche die gehegten Hoffungen reichlich erfüllt, so daß man im Jahre 1885 auf der Insel bereits eine Million Chinas bäume angepflanzt hatte, deren Erträgnis in wenigen Jahren eine Jahresseinnahme von 1·5—2 Millionen Pfund Sterling repräsentieren wird. Die Chinabaumpflanzungen beginnen in der Seehöhe von 600 m und reichen dis 1100 m an dem Abhange der Eordilheira auswärts. Leider war die mir zur Verfügung stehende Zeit zu kurz, den, auf der meinem Gastfreunde gleichfalls gehörigen Roşa Queluz ausgebreiteten Chinabaumpflanzungen einen Besuch zu widmen, und mußte ich noch am selben Tage an Bord zurück, da der Dampfer bereits das Absahrtssignal gehißt hatte.

Der wenn auch kurze Aufenthalt auf São Thomé genügte, um die Überzeugung zu gewinnen, daß für die Entwicklung der Agrikultur auf der Insel noch ein weites und reichlohnendes Feld offen stehe; besonders günstig, ja auf keinem zweiten Teile des tropischen Afrika gleich günstig liegen die Erhebungsverhältnisse des Bodens, da die Insel durch ihre allmähliche Erhebung dis zu 1500 m über dem Meere verschiedene

klimatische Zonen und durchweg durch außerordentliche Fruchtbarkeit ausgezeichneten Boden enthält und durch den Anbau verschiedener den einzelnen Söhenzonen angepaßter Kulturgewächse zu einer unerschöpflichen Quelle bedeutender Einnahmen für das Mutterland werden könnte. Da= hin ift es leider auf São Thomé noch weit, denn im Mutterlande liegt der Unternehmungsgeist vollkommen darnieder und fehlt es auch an genügenden Kapitalien. Der angebliche Arbeitermangel scheint mir eine Fittion, wohl aber ift es Thatsache, daß die über und über verschuldeten Pflanzer, die in Wahrheit nichts anders als Agenten ihres Gläubigers, der Banca do Portugal sind, an welche die Ernte für Jahre in vorhinein verpfändet ist, durch die 1878 erfolgte Aufhebung der Stlaverei, zur Bezahlung der Arbeitskräfte genötigt sind, was bei ihrer miglichen finanziellen Lage jeden gedeihlichen Aufschwung der Pflanzungen erschwert, ja unmöglich macht. Für unabhängige, fremde, kapitalskräftige Unternehmer würde São Thomé cine sichere und reiche Verzinsung des investierten Kapitals bedeuten und zugleich der Kolonie den Impuls zu nachhaltigem Aufschwunge verleihen.

Über die Arbeiterfrage und ihre Lösung seit der 1878 dekretierten Aushebung der Stlaverei gewann ich später während meines Ausenthalts am Kongo die entsprechende Ausklärung durch Autopsie. Die Kolonialsregierung in Angola hat de jure die Stlaverei ausgehoben, um jede Reklamation anderer Mächte zu vermeiden, de kaeto besteht der Stlavenshandel aber noch immer, wenn auch die äußeren Formen dieses Handels andere geworden sind und das Berhältnis der in den Plantagen arbeistenden Reger zu dem Pflanzer durch eine Reihe gesetzlicher Bestimmungen geregelt, scheinbar jenes eines freien, auf Zeit angewordenen Arbeiters zum Brodherrn ist.

Für einen Kopfpreis von 30 Milreis (ca. 133 Mark) überläßt die Kolonialregierung von Angola den Pflanzern dieser sowie der Guincas Kolonie nach Maßgabe der vorhandenen aus dem Innern zur Küste gesbrachten Stlaven, die verlangte Anzahl von Arbeitern, welche speziell für São Thomé mit den Dampsern der portugiesischen von der Regierung

jubventionierten Linie dahin überführt werden, und welche an den numerierten, um den Hals getragenen Blechtäselchen leicht erkenntlich sind. Zwischen diesen "Contractados" genannten Stlaven und den Pflanzern wersden unter Vermittelung und Aufsicht der Kolonialregierung auf fünf Jahre lautende Verträge abgeschlossen, in welchen sich der Pflanzer verpflichtet, den Arbeitern per Kopf influsive Erhaltung und Kleidung einen Jahreslohn von 36 Milreis (160 Mark) auszubezahlen und sie nach Ablauf ihrer Dienstzeit kostensrei in ihre Heimat zurückzubefördern, welch letztere Vestimmung allerdings unaussührbar ist, da die Arbeiter aus ihrer meist zerstörten Heimat geraubte Stlaven sind und daher diese Vestimmung meist dahin abgeändert ist, daß der "Contractado" nach Ablauf der fünf Jahre frei erklärt wird und nach eigenem Ermessen entweder den Vertrag erneuert oder sich nach einer anderen portugies sischen Kolonie als freier Arbeiter begibt.

Über die stritte Einhaltung der Verträge seitens der Pflanzer wacht auf São Thomé ein spezielles Regierungsorgan, der "Euradore", dessen Ausgade es ist, sich von der humanen Behandlung und vertragsmäßigen Bezahlung der Arbeiter auf den einzelnen Pflanzungen zu überzeugen und in Streitsällen Recht zu sprechen. Daß der Schiedsspruch in vieslen Fällen zu Gunsten der Arbeiter ausfällt, habe ich durch einen Einsblick in das Requisitorium dieses Regierungsbeamten ersahren und daß die Zahlung des Lohns keine Fistion ist, wie H. Zoeller annimmt, davon wurden mir von ganz unbesangener Seite Beweise geliesert, und daß schließlich diese Arbeiter bei den Portugiesen weit humaner und glimpflicher als bei allen übrigen Europäern behandelt werden, müssen selbst die größten Gegner des portugiesischen Systems anerkennen. Der häßliche Fleck an diesem System ist eben die Thatsache, daß die Arbeiter geraubte Stlaven sind und die Regierung aus dem Stlavenhandel noch zur Stunde trotz aller gegenteiligen Proteste eine Einnahmsquelle macht.

Über die Bedeutung der Arbeiterfrage für Westafrika und ihre Lösung werde ich in späteren Kapiteln Gelegenheit sinden, meine Ersahsrungen darzuthun. In jüngster Zeit hat Portugal durch den mit dem

Herrscher von Dahome abgeschlossenen Schutzvertrag (1885) sich eine reiche Bezugsquelle von landwirtschaftlichen Arbeitskräften gesichert, ins dem es das Recht erward, sämtliche zum Blutopser verurteilten Landessangehörigen gegen einen jährlichen Lohn von 84 Marf und die Erhalstung nach seinen Kolonien zu führen und hier als Plantagenarbeiter zu verwenden. Kraft dieses Vertrages wurden bereits im Dezember 1885 271 Arbeiter nach São Thomé überführt. Die Durchschnittsernte an Kaffee auf São Thomé beträgt 1600—1700 Tonnen, jene an Cacao 400—450 Tonnen, die Ernte des Jahres 1885 zeigte einen großen Lussfall und erreichte bei Kaffee nur 1250 Tonnen, bei Cacao 310 Tonnen.

Um zweiten Tage nach unjerer Abfahrt von Old-Calabar im April 1884 fam das weite meerbusenartige Astuarium von Gabun in Sicht. Der Landschaftscharafter zeigte hier wieder den Typus der Küste von Süd-Sencgambien, ein einförmiger Strandwall umgurtet bas Land, beffen mafferreiche Niederungen von dichten Baldungen bedeckt find, welche im Bereiche des Braswassers hauptsächlich aus Mangroven bestehen; die höheren Gelände tragen Savannen, in welchen Buschwälder und größere Gruppen von Dipalmen auftreten. Hus der Gerne scheinen die niedri= gen binnenwärts aufragenden Sügelzüge und Plateaus mit ununterbrochenem Walde bestanden zu sein, doch löst sich derselbe bei näherem Ginblide in isolierte Behölze und Waldstriche auf, welche durch Grasfluren von einander geschieden find. Berankerte Bojen, welche das Fahr= wasser begrenzen, erleichtern wesentlich die Einfahrt in das breite Aftuarium, das sich im Hintergrunde in zwei kleinere teilt und an dessen Nordoftufer die Kapitale der französischen Kolonie Gabun, Libreville liegt, vor welcher wir Anfer werfen.

Die Rhede war ziemlich belebt, außer zwei französischen Kanonensbooten lagen hier zwei amerikanische und ein norwegisches Segelschiff und mehrere kleinere Segelsahrzeuge, die roten Ziegeldächer der Regiesrungsgebäude und der schönen französischen Mission der Frères du Sacre Coeur de Jésu nahmen sich mit dem Hintergrunde von Kokossund Ölpalmen und im hellen Glanze der Nachmittagssonne sehr hübsch aus.

In südöstlicher Richtung an das Plateau, auf welchem Libreville erbaut ist, schließen sich die deutschen und englischen Faktoreien an, deren bes deutendste die dem Hamburger Großhandlungshause Woermann gehörige ist, und welcher Komplex den Namen Glaß führt. Oberhalb dieses Faktoreikomplexes endlich folgt die englisch amerikanische Mission Baraka, deren Weiterexistenz durch die Verfügung der Kolonialregierung, nur in französischer Sprache lehren zu dürsen, in Frage gestellt ist. Der Hans del der Kolonie, den man durch hohe Zölle empfindlich geschädigt, ist zum überwiegend größten Teile in deutscher und englischer Hand.

Rach zwölfftundigem Aufenthalte verließen wir Gabun und fteuerten fast beständig in Sicht der flachen Ruste nach Südosten. Die Fahrt wurde täglich durch das Anlegen vor den Faktoreien, so zu Fernan= Baz, Sette-Cama, Myanga, Dumba über Nacht unterbrochen und langten wir erst am sechsten Tage in der Bai von Loango an. In Myanga wehte bereits das Banner der Association internationale du Congo, goldner Stern im blauen Felde, über dem Dachfirfte eines kleinen aus "Bambu" d. i. den Stielen der Raphia vinifera hergestellten Gebäudes, und in Dumba lernten wir die bewaffnete Macht dieser Gesellschaft, die "Hauffa-Soldaten" fennen, welche einen der Ihren, der vom oberen Ruilu oder Niadi nach der Rüste desertiert und hier eingefangen worden war, an Bord brachten, um ihn in Loango an den Chef der Kuilu= proving abzuliefern. Hier kamen auch Neger mit jungen Chimpansen an Bord um fie feilzubieten und fanden an den Matrosen auch willige Räufer. Schöne Exemplare werden mit 6-10 Pfund Sterling gern bezahlt, da die Tiere in Liverpool mit reichem Gewinn an Mann ge= bracht werben. Doch ift dies Geschäft immer ein sehr ristantes, da viele der Tiere noch an Bord dem Klimawechsel und der ungewohnten Rost erliegen und überhaupt die Gefangenschaft schwer zu ertragen scheinen.

Die Landschaft bei Pumba prangt in vollem Waldschmucke, im blauen Dufte tauchen im fernen Vinnenlande die Vergzüge von Tschis pombe auf, vor ihnen ziehen sich in reicher Abwechslung mit Grass fluren und Gehölzen bekleidete Hügel und Hochebenen. Der Loangosküste entlang, zwischen welcher die waldgefüllte Niederung des Kuilu einsgesenkt ist, tritt am Strande zum erstenmale wieder die Fächerpalme auf. Ein über die Tschindmbeberge sich entladendes heftiges Gewitter, das, der schmutziggelben Känder der schwarzen Wolkenmassen nach zu urteilen, von Hagel begleitet sein konnte, brachte eine plögliche Abkühslung der Temperatur um 6° C. hervor. Der nach der See stehende Landwind war so kühl, daß wir das Deck verlassen mußten.

In der geräumigen, vor der Calema durch das weit vorspringende Rap Indian Point ziemlich geschützten Bucht von Loango vollzog fich ein totaler Wechsel des Landschaftsbildes. Die Küste fällt hier, in eini= ger Entfernung vom Strande fteil, an einzelnen Stellen fenfrecht ab. Die durch die Erofion erzeugten Abstürze dieser Steilfüste geben sich durch ihre lebhafte ziegelrote Färbung sofort als Lateritbildungen zu erkennen, und wenn noch ein Zweifel darüber zuläffig wäre, wird er durch die in lockeren Gruppen auftretende Baumform des folossalen Uffenbrotbaums zerstreut, welcher Baumriese das Wahrzeichen der Lateritgebiete genannt zu werden verdient. Im scharfen Kontraste zu dem Userwalde an der Mündung des Kuilu begegnet dem Auge hier die ein= förmige Grassteppe, deren schmutziggelbe Färbung fast jener des fahlen sandigen Strandes gleicht, ja beide Tone in einander übergehen. Von den, oben am Rande der Steilfüste liegenden Faftoreien, vier an der Zahl, wird unter anderen Vorräten auch eine größere Quantität Chenholz an Bord geschafft, das die Urwälder des Tschindmbe-Landes liefern.

Nur kurz währt dieser Aufenthalt und wir setzen die Fahrt nach Südsosten fort, legen vor Ponta negra oder Black Point an, für dessen Faktoreien der Dampser Ladung führt und wo bereits die Tricolore Frankreichs weht, und weiter geht es dem Endziele unserer Fahrt, der Kongos Münsdung zu. Am Morgen des letzten Tages unserer langen Seefahrt, ca. 120 Seemeilen vom Ziele entsernt, bemerken wir die auffallende Verfärbung des Meerwassers, dessen Farbe immer schmutziger braunschillernd

wird, am Horizonte vor uns tauchen dunkle Bunkte auf, die man füg= lich als kleinere mit Masten versehene Fahrzeuge halten könnte, die sich aber bei näherem Einblicke als schwimmende Grasinseln entpuppen, welche eine starke Strömung an uns vorüber nach Nordwesten treibt. Einzelne dieser Grasinseln haben 3-400 Meter Umfang und aus dem dichten Gewirr von innig verwachjenen Schilfen, Gräfern und rankenden Ge= wächsen ragt ein über mannshoher Busch empor. Das sind die Vor= boten des Königs der afrikanischen Ströme, die von ihm ausgespieen ihre Seereise bis über die Buineainseln hinaus ausdehnen und eine vage Vorstellung seiner tolossalen Bassermasse geben, die er in mächtiger Strömung in's Weltmeer fendet. In joater Nachmittagsftunde tauchen aus der unendlichen Wasserfläche im Diten die dunklen Umrisse des Uferwaldes in der Kongomundung auf, zu spät um die Einfahrt nach Banana wagen zu können, weshalb wir südwestlich der weit in die Strommündung hineinragenden Landmarke von Shart Point, fo genannt wegen der hier besonders häufigen Haifische, in einer flachen Gin= buchtung der Küste, Turtle Cove (Taubenbucht) vor Anker gehen. Un= fern davon im Südwesten schiebt sich wie eine Riesenkoulisse das dicht bewaldete Kap Punta Padrão in die See, jene Stelle, an welcher vor vier Jahrhunderten (Ende 1484 oder zu Beginn des Jahres 1485) Diogo Cao (Diego Cam) als Wahrzeichen seiner Entdedung der Kongo= mündung einen mit portugiesischer und italienischer Inschrift versehenen Steinpfeiler (Padrao) errichtet hatte. Bon diesem Wahrzeichen ist längst auch die lette Spur den aufturmenden Wogen der Calema jum Opfer gefallen, die Entdeckung aber verzeichnete der Griffel des Begleiters Diego Cam's, der Nürnberger Rosmograph Martin Behaim, in unauslöschlichen Zügen auf seinen Karten.

## Drittes Kapitel.

Einfahrt in den Banana Creek. — Die Kongomündung. — Banana. — Geschichtliches. — Die Nieeuwe Allgemeene Handels-Venootschaap. — Ethnosgraphisches Mosaikbild. — Stromfahrt von Banana nach M'Boma. — Ein Tornado auf dem Strome. — Uservegetation. — Der Fetischs und der Blitzselsen. — M'Boma. — Die europäischen Faktoreien. — Die Association internationale du Congo. — Die französische Mission. — Das Sanatorium. — Die Umgebung M'Boma's. — Der Krokodiksuß. — Borbereitungen zur geodätischen und topographischen Kampague. — Das Ende der Regenzeit.

Dichtgeballtes, blauschwarzes Gewölf, die Reste eines im Binnenlande zum Ausbruch gekommenen Tornados, umlagerte den Rord= und Ofthorizont, als wir am 23. April mit einsetzender Flut in früher Morgenstunde die Unker zum letztenmale lichteten um in den Banana Creek einzufahren. Shark Point, die füdliche Landmarke der Kongomündung, war bald umschifft und nun drang der Dampfer mit voller Rraft in den schier uferlosen Strom, in welchem die mit 3-4 Seemeilen in der Stunde nach Westen und Nordwesten setzende Strömung mit der ein= dringenden, ozeanischen Flutwelle siegreich fämpfend das braungelbe schaumbedeckte Waffer zu kurzen, sich kreuzenden Wogen aufrührte. Im Norden den Wasserhorizont wie eine rote Linie scharf vom Firmament trennend schimmerte der Steilabsturg der Lateritfüste herüber, vor uns in der Mitte des durch die Dimensionen einfacher Linien großartigen Panorama's leuchtet eine lange Reihe weißer Flecken auf, die sich von dem dunklen Wolkenvorhange höchst wirksam abheben, im Osten und Südosten saumt den Horizont ein dunkles Waldband, das an einer

Stelle eine weite klaffende Lücke zeigt, durch die der Strom seine Wasser herwärts wälzt. Mit zunehmender Helle unterscheiden wir denn am Horizont das von Affenbrotbäumen und locker verstreutem Buschwerk gekrönte Plateau mit einem von sahlgelben Grasmassen bedeckten Hange das im Norden und Süden den libergang von der Küste zu den Gesbirgen des Innern vermittelt.

Wir mögen etwa zwei Scemeilen öftlich von Shart Point angelangt sein, da stoppt der Tampfer und hißt das Lootsensignal; mit Ausnahme von zwei Kapitänen ber englischen Linie wagt fein Seemann die Einfahrt ohne Lootsen, denn teine Backe, keine Tonne bezeichnet das Kahrwaffer und selbst die Segelanweisungen in den nautischen Hand= büchern der englischen und amerikanischen Abmiralität haben nur für furze Zeit beschränkte Geltung, da die anzusegelnden Landmarken von einem Hochwaffer des Stroms zum andern sich verändern. Steuerbordwärts erweitert sich die Bassersläche nochmals, die von Balbern gleich dunklen Samtwülften eingefaßten Ufer weichen bis an den Horizont zurück. Der ebene Wafferspiegel, die rasch abnehmende Tiefe, eine ichwache binnenwärts gerichtete Strömung, alles deutet darauf hin, daß wir und in der Diegod- oder Cao Antonio Bai befinden. Nach langerem Harren legt endlich das von 12 stämmigen Krooboys bemannte Auslegerboot des Lootsen aus Banana langseits an und Herr Jungblud, der Lootje und Agent des holländischen Handelshauses über= nimmt die Leitung des Schiffes. Die vierschrötige, wohlbeleibte Geftalt desselben, sein blühendes, volle Lebensfraft verratendes Aussehen sind für den Neuling eine auffallende Negation des verbreiteten Rufes der außerordentlichen Schädlichkeit des Kongo-Klimas; unter allen 11m= ständen ist der Eindruck dieses ersten weißen Küstenbewohners ein un= gemein günftiger und spricht dafür, daß keine Regel ohne Ausnahme beiteht.

Der Dampfer steuert nun direkt auf die äußerste Südwestspitze der von Mangroven umfäumten Insel Bulambemba los, die lange Reihe weißer Flecken auf der vorher geschlossen erscheinenden Userlinie in der Bilds

Banana.

75

mitte entpuppt sich als eine Flucht von blendend weißen, von der eben siegreich durch das Gewölf brechenden Sonne grell beleuchteten Dachsirsten, die auf einer schmalen weit in den Strom hinausreichenden Landzunge liegen, deren äußerste Spike French Point die nördliche Landmarke der Strommündung bezeichnet und an deren unterseeischer Fortsetzung der zur Flutzeit bedeckten Stella Bank die Wogen in rhythmischer, ewig gleichs bleibender Folge sich zu Schaumkämmen aufträuseln. Sin breiter, scheins bar dis an den Fuß des Plateaus reichender Stromarm, der die Landzunge von Banana von den dichtbewaldeten Inseln der Strommündung trennt, wird nun sichtbar, es ist der Banana Creek, das Ziel unserer Seefahrt.

Im Momente als die lange Flucht von Dachfirsten sich fast in einem Punkte deckt, wendet der Dampfer in kurzen Bogen und steuert nun in der Längsage des Banana Creeks, eine Gruppe von drei den Plateaurand im Norden fronenden Baobab=Riefen als Leitmarke be= nukend, dem Hafen zu. Der schwierigste Abschnitt der Einfahrt ist die nun folgende Barre mit nur drei Faden tiefem Waffer (zur Ebbezeit). Wohl hat die Flut fast ihren Söhepunkt erreicht, doch geht unser Dampfer auch 20 engl. Juß tief und selbst in der tiefsten Fahrwasser= rinne, deren Breite 200 Meter nicht überschreitet und im Westen von der Stella Bank, im Often von der langgestreckten Dialmath Bank eingefaßt wird, liegen bei voller Flut nur 4 Juß Waffer unter dem Riele. Mit halber Kraft vorwärts dampfend ift die heitliche Barre glücklich paffiert und bald darauf raffelt der Anker in dem geräumigen Hafen angesichts der französischen Kaktorei, von deren Klaggenmaste und jenen der benachbarten holländischen und portugiesischen Faktoreien die Na= tionalflaggen weben, in die Tiefe.

In den nächsten Minuten schon entfaltet sich um und auf unserem Schiffe ein reges, lärmendes Leben; vom Lande und von dem im Hasen ankernden Schiffen kommen Boote an Bord und die schon in Bonny und Old-Calabar geschilderte Szene der Ausgabe der europäischen Post wiederholt sich auch hier, nur mährt das Suchen und Verteilen länger,

benn vier große Säcke fassen kaum die Menge der Briefe und Postsäcke, von welchen der Löwenanteil der Leitung und den zahlreichen Beamten der Association internationale, zusällt. Große zweimastige Segelboote legen langseits an, um die Ladung zu löschen, während an der Schiffstreppe zwischen den europäischen Austegerbooten die schmalen Canoes der Singebornen sich drängen, viele gefüllt mit Hühnern, Giern, Tropenstrüchten, andere mit Graupapageien in primitiven, chlindrischen Käfigen, Mangusten (Ichneumon's) und geschnitzten Fetischfiguren.

Noch bevor wir das schwankende Deck des "Corrisco" definitiv ver= ließen, um nach dem Lande zu überfiedeln, lud mich der Rapitan des Schiffes ein, mit ihm die Barre der Hafeneinfahrt zu untersuchen, da er gesonnen war, die Ausfahrt ohne Lootsen zu bewerfstelligen und die actuelle Gestalt und Lage der Dialmathbank von der auf den eng= lischen Seckarten verzeichneten wesentlich abzuweichen schien. Zu solchen und ähnlichen Zwecken sind die von fämtlichen Dampfern der englischen Linien geführten Steam-Launches vorzüglich geeignet, sie sind überraschend ichnell flar zur Fahrt gemacht und können bei ihrem geringen Tiefgange (2 Tuß) felbst in die seichten mäanderartig verschlungenen Creeks, Seiten= und Hinterwasser ber großen westafrikanischen Ströme eindringen, ebenso wie sie an den offenen Kustenpläten und isolierten Fattoreien, vor welcher der Calema wegen die großen Scedampfer meist 2-3 Scemeilen weit von der Küste antern müssen, die mit der Ladung befrach= teten Boote bis an die äußere Grenzzone der Roller remorquieren und überhaupt unendlich viel Zeit ersparen helfen.

Von der äußersten Spitze der Landzunge von Banana aus bis wohin die Dampsbarkasse ihre Kreuz- und Duersahrten erstreckte, ge- wannen wir erst ein überwältigendes Bild der Strommündung. Die nüchterne Zahl von 11,800 Meter — soviel beträgt die Entsernung zwischen French-Point und Shark Point — gibt feine richtige Vorstellung dieses Riesenthores, durch welches der größte aller afrikanischen Ströme seine schmutzigen kolossalen Wassermassen dem Weltmeere zusendet. Die

Bafferfläche beherrscht das Landschaftsbild nach jeder Richtung, aus dem ziemlich einförmigen Rahmen treten nur die durch Wind und Lichtreflere bedingten Ruancen in der Färbung und Bewegungsphase des Wasseripicaels hervor, im Altwasser des Banana- Creeks und in der breiten Diegosbai, deren Ufer 15 700 Meter weit entfernt, mit dem Horizonte in eines zusammenfließen die spiegelglatte Fläche, der Färbung nach dem heißflüffigen Blei nicht unähnlich, in der Mitte ein breites Band leicht hüpfender weißer Fleden in stetigem Vorwärtsdringen stromauswärts, die tiefe Stromrinne bezeichnend. Im Vergleiche zu diesem Stromriesen - nächst dem Amazonas die größte fliegende Sügwaffermaffe der Erde schrumpfen die Ströme der Heimat zu Bächen zusammen, erreicht die Breite der Donau bei Wien ja nur 1/23, jene des Rheins bei Köln nur 1/20 der Strombreite des Rongo! Fügen wir nun noch hinzu, daß die Tiefe des Stroms in seiner Abflugrinne bis 380 Meter erreicht und in einer Sefunde 75 000-80 000 Cubikmeter Waffer das Mündungsthor passicren, so mag es begreiflich erscheinen, daß der erste Anblick selbst ben Vielgereiften in maßloses Erstaunen setzen kann und der Maßstab zu Vergleichen mit europäischen Verhältnissen schwer zu finden ift.

Dbwohl die Association internationale, deren Zwecke und Ziele später beseuchtet werden sollen, dei Beginn ihrer Thätigkeit im Jahre 1878 zunächst dafür hätte sorgen sollen, an der Mündung des Stromes eine Niederlassung, ein Depot für die Zufuhr aus Europa zu gründen, zog die Leitung dieses Unternehmens es vor, den Ausgangspunkt ihrer Operationen der Neugierde und unliedsamen Beobachtung seitens der am Strome ansässigen europäischen Handelsseute möglichst weit zu entrücken und mit großen Opsern in ein Abhängigkeitsverhältnis vorerst zu dem holländischen und, als dieses nach Sinblick in die eigentlichen Ziele eine schroff ablehnende Haltung eingenommen, zu dem französischen Hause Daumas, Beraud & Co. zu treten, dem es auch oblag, die zahlreich (zuweilen brachte in der Folge seher Dampfer 6—10) ankommenden Agenten der Association zu beherbergen und zu verköstigen (gegen eine Entschäsdigung von 10 Shilling per Kopf und Tag), die diese mit einem Dampfer

der Affociation die Weitersahrt stromauswärts nach Bivi, der Zentralsstation und Sig der Oberleitung antreten konnten.

Im Besitze eines auf Anordnung des Königs der Belgier vom Bräfidenten dieser Affociation, des nunmehrigen Minifters des Kongo Staates, General Stranch an fämtliche Stationschefs der Affeciation gerichteten Empfehlungsschreibens, war das frangösische Haus auch für mich und meine Begleiter das nächste Biel. Die Aufnahme in diesem Saufe ernüchterte auch die bescheidensten Erwartungen von Gastfreundschaft und nur die Rücksicht auf die freundlichen Intentionen des Ausstellers des Empfehlungsbriefes konnten uns zum Bleiben bewegen. Die weltgerühmte Höflichkeit, Gastlichkeit und das zuvorkommende Benehmen des Franzosen war hier zum diametralen Gegensatz ausgeartet. Man wies uns einen schmutsftarrenden Verschlag, der an das Palmölmagazin ber Fattorei austieß, zur Wohnstätte an und überließ alles übrige unserer persönlichen Findigkeit und Initiative. Entsagung auf jeglichen Kom= fort ist für einen Afrikareisenden wohl etwas Selbstverständliches, der Mangel desselben auch leicht zu tragen, wenn aber selbst die primitivsten Unforderungen an das Leben unerfüllt bleiben und das Verweilen auf einer engbegrenzten Scholle mit scheelem Blicke verfolgt wird, so erscheint die eben verlaffene enge und dumpfe Rabine, das Marthrium einer 42 tägigen Seefahrt auf einem englischen Dampfer noch im rosigsten Lichte. Aus dem Magazin, in welchem nebst Palmölfässern auch ein reicher Vorrat von getrockneten Fischen lagerte, drangen mephitische Dünste in den Verschlag, die durch den Verwesungsgeruch verendeter Ratten unter dem Einflusse der großen Sitze, welche unter dem mit Wellbleche gedeckten Berschlage herrschte, zur Unerträglichkeit gesteigert wurden und uns zu schleuniger Flucht in's Freie trieben.

Nachts wurde die Situation noch unerquicklicher, denn dann begann über unseren Köpfen und am Boden ein verwegenes Wettrennen der aus weit flaffenden Nifsen hervorbrechenden Natten, die in heftige Fehde gerieten und in deren schrilles Quieken das unisono Zirpen zahlloser Ciecaden sich mengte. Un den Wänden, an dem windschiefen nachten Bett-

gestelle wimmelte es von dickwandigen, aus Lehm gebauten Restern der Mauerwespen, deren stahlblau, grün oder goldig schimmernden Infassen das Gelaß durchschwebten oder mit schwirrenden Flügeln an den Wänben entlang liefen und Jagd auf das Heer großer und fleiner Insetten, Spinnen und Mosquitos machten, um dann beutebeladen in ihre feuchten Nefter einzuschlüpfen. So intereffant die Beobachtung diefer emfigen Thätigfeit, diese zoologische Studie, unter andern Umständen auch sein mochte, im Augenblicke, wo der Schlaf heiß erschnt ward, machte dieses Treiben jeden Bersuch, diesen zu erkämpfen, illusorisch, wozu das ruinenhafte Mosquitonet, das dem Heere blutsaugender Mücken und Gnitzen freien Einzug gewährte, reichlich mithalf. Nach stundenlangem, unabläffigem Gefecht mit diesen unbarmherzigen Bampyren, die auch dem dichtesten Tabaksqualm tapfer stand hielten, blieb nur die Flucht zum Meeresstrande die einzige Rettung, wo ich den Rest der Nacht bis zum aufdämmernden jungen Tage mich in einsamer Wanderung und Beobachtung des monotonen und doch immer wieder reizvollen rhythmischen Spiels ber den sanftgeboschten Strand hinauffturmenden und dann haftig zurückweichenden Brandung erging.

Der folgende Tag wurde einer Refognoszierung Banana's gewidsmet. Mit dem Namen Banana wird sowohl die ca. 4 Kilometer lange Landzunge als auch der Faktoreien-Rompley, der sich auf deren süblichem Teile ausbreitet, belegt; der Name ließe vermuten, daß die segenspendende Musa paradisiaca hier eine besonders günstige Pflegestätte gefunden, doch ist dem nicht so, vergeblich würde das Auge nach einer Musacea spähen und auch in früheren Jahren, als noch eine üppigere Begetation auf der Landzunge gedieh, brachten nur die Singebornen der Umgebung die Frucht hierher zu Markte. Heute ist das Naturbild der Landzunge ein ungemein dürstiges; wohin man sich auch wendet, watet der Juß in tiesen, heißem Sande oder über sumpfige Marschen; die Baumsormen der Legetation sind leicht zu zählen und durch Menschenhand hierher verpslanzt wors den. Den schönsten Pfkanzenschmuck besitzt noch die holländische Faktorei, in deren weitläusigen Hösen zwei Dutzend junger, üppig entfalteter Kosossin deren weitläusigen Hösen zwei Dutzend junger, üppig entfalteter Kosossin deren weitläusigen Hösen zwei Dutzend junger, üppig entfalteter Kosossin

palmen ihren Lieblingsstandplatz, den von Salzwasser durchtränkten Strandsboden gefunden haben und einen kleinen Hain sein belaubter Mingengesbäume (Spondius lutea), deren phänomenale Triebkrast an dem grünensden Stab des Moses ein Analogon besitzt. Nördlich der Faktoreianslagen, wo die Landzunge sich vom großen Faktoreisörper abgliedert, tritt eine ganz eigenartige Strandslora auf, Vernonien, hier und da Hibiscussund Cassiafträucher, mit dem allenthalben verbreiteten Ricinusstrauch vermengt, bilden lockeres Gebüsch, zwischen welchem das mit rötlichen Blumensternen geschmückte Sesuvium congense, die rasenbildende Taleianthera maritima den Boden bedecken, während die blütenreiche, weitshin rankende Canavalia obtusisolia und Ipomoea pes caprae die Krone des Strandwalles überwuchern.

Ein Danaergeschenk des Meeres und Stromes ift die innerhalb der Faktoreianlagen nicht über 250 Meter breite und mit der Krone des Strandwalles nur 3-4 Meter über den Ebbespiegel des Meeres heraus= ragende, aus Sand und Lehm bestehende Landzunge, ein Gegenstand un= ablässiger Angriffe der Brandungswogen und des Flusses; von beiden Seiten nagt das Wasser unausgesetzt an den Konturen des schmalen Landstreifens und sein Geschick kann nicht zweifelhaft sein. Wohl führt der Strom immer wieder neue Sinkstoffe herab, die er an diesem Hinder= nis absett, auch die Brandung rollt in ununterbrochener Sijnphusarbeit Sandkorn um Sandkorn ben Strand empor, aber was Meer und Strom im Laufe einiger Zeit aufgebaut, zerstört eine Springflut im Laufe einiger Stunden, und eine heftige Calema paralysiert mehr als reichlich die landaufbauende Arbeit des Stromes eines ganzen Jahres. Zur Zeit ber Aquinoctien tommt es oft vor, daß das Meer über den Strandwall hinaus die Sofe der Faktoreien unter Waffer fetzt und feine Fluten direkt dem Banana Creek zusendet.

Eine Reihe von Thatsachen und Anzeichen einschneidender morphologischer Veränderungen scheinen dafür zu sprechen, daß die Kongomündung und die ihr unmittelbar benachbarte Küstenstrecke sich seit geraumer Zeit langsam senkte und in nicht zu ferner Zeit Banana zunächst eine Infel werden und ichließlich unter dem Meeresppiegel versinfen wird. Dort, wo gegenwärtig die Brandung über die Stella Bant schäumt, bedeckte noch im Jahre 1855 ein schmales, zur Ebbezeit trockenen Juges passier bares Mangrovewäldchen die Landzunge und fleine Waldbäume fäumten 50 Meter außerhalb der heutigen Strandlinie das Ufer im Westen der gegenwärtigen frangösischen Gaktorei, im Flusse sind die Vilotenköpfe einer ehemaligen Landungsbrücke dieser Faftorei, 30 Meter vom Ufer ente fernt jelbst zur Ebbezeit 1, Meter hoch überflutet. Im Jahre 1859 brang das Waffer des Creek's nördlich diefer Faftorei in die Landzunge ein und bildete zwei fast die gange Breite derselben einnehmende Gumpfe, die heute zur Ebbezeit trocken, zur Flutzeit mit mehr als metertiesem Wasser gefüllt werden und eine Brutstätte ungegählter Deerscharen blutjaugender großer Gnigen und des Malariafiebers find. Im Jahre 1872 gerriß eine heftige Calema die Landzunge, etwa 900 Meter nördlich von French Point, und nur unter Aufwand zahlreicher Schiffsladungen großer Steinblöcke gelang es dem holländischen Hause die Continuität der Land= zunge zwischen ihren beiden Faktoreien "Rotterdam" und "Holland" in einer Breite von ca. 30 Meter wieder herzustellen.

Der Ingenieurkunst unserer Tage wird es wohl gesingen durch Errichtung gewaltiger Quai's und Molo's (wie die Murazzi bei Benedig und Chioggia), die Katastrophe hinauszuschieben: hält aber das Sinken der Küste noch weiter an, so wird das Meer eines Tages auch über diese Menschenwerke hinwegstuten und sich direkt mit den Gewässern des Banana Erceks vermählen. Wenn man den Beschreibungen der ersten portugiesischen und italienischen Missionäre aus dem 16. Jahrhunderte Glauben schenken dars, so war die Landzunge von Banana vor drei Jahrhunderten nur ein kurzes Vorland, an welches im Lause der Zeit der Strom seine Sedimente absetze, welche bei dem stationären Zusstande der Küste sich allmählich in den großen Mündungstrichter des Stromes hinausschoben, den Banana Ercek vom Meere absonderten und auf diese Art den schönen und geräumigen Hasen der Gegenwart bils deten. Wann die Landzunge ihre größte Längenausdehnung erreicht und Enavanne, Dr. Zos., Weisen.

durch die Bedeckung mit Vegetation sich ausreichend gegen die periodisch zerstörende Wirkung der Calema versestigt hat, läßt sich wohl kaum sestessichen, da historische Aufzeichnungen aus dem Zeitraume bis zu der im Jahre 1855 erfolgten Gründung der ersten Faktoreianlage durch das Haus Regis & Co. nach dieser Nichtung gänzlich sehlen. Das Sinken der Küste scheint aber nach dem Betrage der Senkung kaum früher als zu Beginn dieses Jahrhunderts eingetreten zu sein.

Ungleich freundlicher als das Naturbild und unerwartet großartig ift der Gindruck, den die Schöpfungen des Handelsgeistes, die Faktoreianlagen der Europäer hervorrufen. Auf einer über 2 Kilometer langen Strecke reiht sich ein Wohnhaus und Magazinsgebäude an das andere, deren weißgetünchte Tächer und Wände in der strahlenden Sonne das Auge blenden. Nördlich der beiden vorerwähnten Sumpfe, wo die Landgunge sich zusehends verbreitert, dehnen sich die Anlagen zweier portugiesischer, einer anglo-portugiesischen (gegenwärtig englischen) und der holländischen Faktorei S'Gravenhaag aus, füdlich der Sümpfe folgt die frangösische Fattorei des Hauses Danmas, Berand & Co., an welche sich füdlich die beiden weitläufigen holländischen Faktoreien Holland und Rotterdam anschließen, deren zahlreiche Gebäude die ganze Südspike der Landzunge bedecken. So gleichförmig auch die Faktoreien der verschiedenen Rationen dem Fremden und aus Europa ankommenden Reuling erscheinen mögen und er nur an der über derselben wehenden Flagge die Nation ihrer Eigentümer erkennen wird, so wird der Erfahrene an einer Menge zuweilen kleinlicher Ginzelheiten im äußern Habitus, in Anlage und Stellung der Gebäude, ohne des Drientierungsmittels der Flagge zu bedürfen, auf die Mationalität und die Eigenart des Hauptagenten oder Eigentümers gutreffende Schluffe gieben. Symmetrie in den Grundlinien, wohlerhaltenes Aussehen der einzelnen Baulichkeiten, und vor allem der mehr oder minder üppige Schmuet mit Vegetation werden schon auf größere Entfernung ebenjo sicher die hollandische Fattorei er= fennen lassen, als ein unverkennbarer Zug von Ronchalance und Unreinlichkeit das Heim der romanischen Konfurrenten verrät.

Den ersten Rang unter den europäischen Handelsniederlassungen Banana's nehmen die Faktoreien der "Nieuwe Allgemeene Handels Venootschaap" ein, einer holländischen (Rotterdamer) Gesellschaft, die aus kleinen Anfängen im Jahre 1859 sich trotz mancher Schicksalssichläge und ungünstiger Wandlungen zur ersten und sührenden Handelsmacht der ganzen Westküste Afrikas südlich des Aquators aufgeschwungen hat und einige Zeit hindurch den Handel der Loangos und Kongoküste fast als Monopol in Händen hatte. In den von den Eingebornen "Casa landasi" (Neger-Portugiesissch, richtig: Casa olandesa) genannten Faktoreien der Gesellschaft konzentriert sich der größte Teil des beträchtlichen Handelsumsatzs der ganzen Küste und des untern Kongostromes. An fünfzig verschiedenen Plätzen der Küste und des Innern besitzt die Gesiellschaft Faktoreien, an welchen im direkten Tauschhandel mit den Einsgebornen die Schätze Zentralassischs aufgespeichert werden.

In den Faktoreien zu Banana selbst wird kein Tauschhandel getrieben, hier strömt nur alles zusammen, was an den weit zerstreuten Rieder= lassungen des Hauses gesammelt wurde, und harrt in den weitläufigen Magazinen des Tages, wo der große, der Gejellschaft gehörige, 2000 Tonnen faffende Seedampfer "Africaan" bie nächste Beimfahrt nach Europa antritt. Die Faktorei "Holland", ist die Zentralstelle des gangen ausgebreiteten Organismus, hier residiert der Hauptagent, dem sämtliche Faftoreien des Kongogebictes und der Loangofuste unterstehen, hier lagern die riesigen Mengen europäischer Tauschwaren, die für den Lebensunter= halt der Agenten notwendigen Genußmittel, Konserven, welche allmonat= lich oder zweimonatlich, je nach der Entfernung der einzelnen Pläte in genügender Menge und sorgfältiger Auswahl denselben zugesendet werden. Ein vielföpfiger Stab von Komptvirbeamten und Unteragenten vollzieht die Weisungen des Hauptagenten. Un den Landungsbrücken der beiden Fattoreien Holland und Rotterdam drängen sich große Rüstendampfer, wie der "Nieman", "Pring Hendrit", Flußbampfer wie der "Moriaan", Bartschiffe für die Seefahrt, Schoner und Kutter für die Stromfahrt, um Ladung zu löschen oder einzunehmen. Um Ufer des Creef arbeiten unter einer luftigen,

schattigen Halle europäische Schiffszimmerleute am Bau eines neuen großen Segelkutters und einer reparaturbedürstigen Tampsbarkasse; die Werste ist mit allem notwendigen Materiale reichtich ausgestattet, ein großes Magazin ist lediglich mit Segeltuch, Tauen, Ketten, Ankern, Spieren u. s. w. gefüllt. Sine schmalspurige Sisenbahn (System Tecanville) verbindet die einzelnen Magazine untereinander und mit den Landungsbrücken.

Aus den Höfen der Faktorei "Holland" tretend, um nach der südslichern Faktorei Rotterdam zu gelangen, durchwandert man das Viertel der verschiedenen sarbigen Arbeiter der Faktorei. In zwei gesonderten Gruppen erheben sich zu beiden Seiten des estrichartigen Weges lange Reihen von wenig über mannshohen Hütten, aus den langen Schäften des Paphrus zusammengesügt und mit Palmsiedern gedeckt, deren schmutzig braune Färbung kaum mehr die Herkunst des Baumaterials erraten läßt, vor deren kaum meterhohen Thüröffnungen Frauen und Kinder dem süßen Nichtsthun obliegen oder ungeachtet der Gesahr, ihr Heim in Brand zu setzen, um ein flackerndes Feuer hockend, das Garswerden des frugalen Mahls betrachten.

Ienseits der Faktorei Rotterdam, von lichtem Gebüsch umfriedet, von mehr als meterhohem Campinegras überwuchert, stoßen wir auf den kleinen Friedhof der Europäer. Einfache Holzkreuze bezeichnen die letzte Ruhestätte von 42 Europäern, die der reichlich winkende Gewinn hierher gelockt und die, ohne ihn zu finden, dem Klima zum Opfer gefallen waren. Unweit der äußersten Spitze der Landzunge endlich erheben sich zwei kleine hellgetünchte Gebäude mit einem auf hohem Waste angebrachten Blitzableiter, die Pulvermagazine des Hauses, in denen meist 50 bis 70 000 Fäßehen Pulver lagern, und deren Bewachung unter anderm keine geringe Sorge des Hauptagenten bildet.

Schon eine flüchtige Betrachtung des an 400 Köpfe zählenden Arsbeiterpersonals der beiden Faktoreien zeigte uns, daß dieselbe aus allen Teilen West- und Zentralafrikas zusammengewürselt war, und entrollte sich uns eine wahre Musterkarte von Typen und Physiognomien, wie man sie nicht leicht an der Südwestküste Afrikas zu sehen bekommt.

Ohne den leitenden Ariadnefaden der Auftlärungen eines Beamten des Hauses würden unsere ethnographischen Kenntnisse an dieser Mosait von Stämmen der beiden großen Raffenfamilien der Sudanneger und Bantuneger gewiß Schiffbruch gelitten haben. Aus der Menge geschäftiger Arbeiter fielen die Bürger des Regerfreistaates Liberia, die Kruleute, sofort auf; wir erkennen sie leicht an ihrer die Mitte der Stirne einnehmenden blauen Tatowierung, welche je nach dem Heimatsdorfe der Leute eine verschiedene Zeichnung zeigt, an der stark entwickelten Muskulatur der Urme und Beine, ber Reigung zur Korpuleng, dem starfen, mächtigen und prononciert prognathen Schabel, der eigentümlichen furzen Haarfrijur und graubraunen Hautfarbe. Gie bilden die Elite des Arbeiterpersonals und sämtliche Schiffe des Hauses sind mit ihnen bemannt, wo sie ausgezeichnete Dienste leisten, da sie sich in ihrem ureigensten Elemente wohl fühlen. Ihre Leiftungsfähigkeit wiegt das Zweis und Dreifache der Bantus leute auf. Sie sind die Frianter oder wenn man will Anvergnaten Ufrika's und verdingen sich auf 1-11, Jahre nach den Handelsnieder= lassungen der ganzen Westküste (Buineakuste). Rach Ablauf ihres Kontrafts kehren sie mit ihren Ersparnissen, die bei den Headman's ziemlich beträchtlich sind, da diese durchschnittlich 30 Shilling Monatslohn erhalten, in die Heimat zurück, um sich eine oder mehrere Frauen zu faufen und selbst einige Monate der Lieblingsbeschäftigung des Regers, bem Müßiggange fich hinzugeben. Sind die Sparpfennige in eitel Tand und Branntwein aufgegangen, so nehmen sie neuerdings Dienste in einer Tattorei ober auf einem Schiffe an; nicht wenige unter ihnen raffen Lungenentzündungen, Zehrfieber und die der schwarzen Raffe eigentümliche Schlaftrantheit im fernen temporaren Exil dahin.

Das Gros der Arbeiter bilden die an der Küste von Unterschinca Krumanos genannten Leute. Bei diesen wird man vergeblich nach einem einheitlichen schematischen Thyms suchen, im Gegenteile, es fällt schwer auch nur mehrere Individuen von gleichem Thyms unter ihnen zu sinden. Von den den anthropoiden Affen erschreckend ähnlichen Stämmen des Waldslandes Tschinsombe, dis zu Gestalten, an deren proportionirtem Körperban claftischen Gliedmaßen und Gefichtsphysiognomie kaum mehr als die dunkle Hautfarbe und das Wollhaar des Kopfes an den Raffentypus gemahnen, find alle möglichen Abstufungen vertreten. Welchem Mischungsverhältnisse diese Leute entstammen, läßt sich in den seltensten Fällen mit Gewißheit feststellen, da es freigelassene Stlaven sind, von welchen die wenigsten fich der Stätte noch zu erinnern vermögen, an der sie mit ihren Alters= gefährten den Spielen der Jugend huldigten, viele unter ihnen überhaupt nicht wissen, in welcher Mutter Schoff sie einst geruht haben. Im zar= testen Kindesalter als Stlaven an einen weißen oder halbblütigen Herrn an der Kufte verfauft, haben die meisten seit der Unterdrückung der Stlavenaussuhr nach Amerika ihre Brotherrn vielfach gewechselt und kennen nun feine andere Heimat als das Haus ihres gegenwärtigen Besitzers. Sie werden von diesem beföstigt und notdürftig gekleidet, erhalten aber keinerlei Lohn und sind mit Leib und Leben der Willfür und Laune ihres Herrn schutzlos preisgegeben. Nach der großen Berschiedenheit der Physiognomien unter ihnen läßt sich schließen, daß die Stämme der ganzen west= lichen Hälfte des tropischen Afrika vertreten sind.

Sin seltsames Schauspiel bietet der Anblick einiger Albinos, die sich sowohl unter den Kruleuten, als unter den Krumanos sinden. Der Eindernet, den diese Gestalten hervorbringen, ist kein angenehmer, die schmutzigsweiße bis lichtgelbliche Farbe der Haut, stimmt schlecht zu der prognathen Regerphysiognomie und den afrikanischen Körpersormen, und ist auf die Dauer widerwärtig. —

Eine dritte Klasse von Arbeitern in den Faktoreien sind die Kabindaleute, einer Familie der das untere Kongogebiet und die Loangoküste bevölkernden Basiote angehörend, deren Wohnsitze nördlich von Banana liegen. Sie nehmen eine Ausnahmsstellung ein und haben von der physischen und moralischen Eigenart ihrer Blutsverwandten (der eingebornen Bevölkerung) nur wenig mehr erhalten, sie sind hingegen von den Lastern der europäischen Eivilisation schon derart durchdrungen, daß man sie nur als Karrikatur des Negers ansehen dars. Nichts wäre verkehrter als die Eingebornen des Landes nach ihnen zu beurteilen. Der äfsische Rachahmungstrieb der abendländischen Kultur hat sie zu widerlichen groteststomischen Figuren verzerrt, an denen die mangelnde höhere Intelligenz des Kulturmenschen durch den Eigensinn und Hochmut der schwarzen Rasse ersest wird. Es läßt sich jedoch nicht leugnen, daß sie den Krustenten und den meisten Stämmen des Landes an Intelligenz überlegen, sich zudem durch große manuelle Geschicklichkeit auszeichnen und deshalb sich aus ihnen das farbige Handwerkers und GehilsensPersonal in den Faktoreien refrutiert. Sie geben hier Jimmerleute, Maurer, Schmiede, Schneider, Friseure, Wässcher und Köche ab und einzelnen läßt sich eine nach Negerbegriffen virtuose Handhabung der Wertzeuge ihrer Berufsstategorie nicht absprechen.

Der Aufenthalt in der von tiesem Flugsande erfüllten französischen Fattorei, der von Sandslöhen (Pulex penetrans), einer der peinlichsten Landplagen der Tropen, wimmelte, nahm zu unserer freudigen liberraschung ein schnelles Ende, indem der Käpitän des im Hasen ankernden Afsociation-Dampsers "Heron" seine ursprüngliche Absicht auf das Einlausen des portugiesischen Postdampsers, der zu Ende des Monats erwartet wurde, zu warten aufgab und in den Morgenstunden des kommenden Tages die Fahrt stromauswärts nach M'Boma antreten wollte. Der "Heron", ein ursprünglich zum Remorquieren der Fischerboote in der Nordsee verwendeter englischer Dampser von 900 Tonnen Tragsrast und 10 c. Fuß Tiesgang, war das größte der aus vier Flußdampsern bestehenden Flottille der Association internationale am unteren Kongo, lief 9 Knoten in der Stunde und hatte hauptsächlich den Frachtentransport zwischen Banana und M'Boma und weiter flußauswärts dis N'Konaplo, einer Station der Association, zu versehen.

Wir schifften uns am 25. April auf dem Hervn ein und verließen den Hafen von Banana um die achte Morgenstunde unter den immer näher rückenden Vorboten eines Tornado. Tenseits der Barre, die für den Dampser mit geringem Tiefgange keine Gefahr birgt, konnten wir, da eben die Flutwelle einsetzte, eine Miniatur Pororocca beobachten, eine Ersscheinung, die an einigen Strommündungen namentlich Südamerikas und

in besonders großartiger Entsaltung am Amazonas auftritt und darin sich äußert, daß das Stromwasser, durch die Flut ausgestaut, einen mehr oder minder hohen, quer durch das Strombett ziehenden Wall bildet, über welchen der Strom seine Fluten gewaltsam und unter starkem Rauschen hinwegtreibt, wobei der Wall langsam stromauswärts sortschreitet. Hier beschräuft sich die Erscheinung allerdings nur auf die Mündung des Bananaereets und des südöstlich davon mündenden Piratenereets und ist die Niveandisserenz der beiderseitigen Wasserspiegel eine minime; in der eigentlichen Stromrinne ist die Strömung des Kongo so start, daß sie Vlutströmung vollständig besiegt und das spezisisch schwere Weerswasser nur am Grunde stromauswärts vorrückt.

Die regengeschwängerten Wolfenmassen hingen tief herab und ver= hüllten die obere Grenze des Laubdaches der Ujerwälder, die Umrisse des Ufers der Inseln im Diten und Guden verschwammen im Dammerlichte, welches faum die Mündung des nahen Piratenercefs, jogenannt, weil derselbe noch bis in die Mitte der siebziger Jahre ein Schlupswinkel der Piraterie treibenden Uferbevölkerung, dem Stamm der Mufforongo angehörend, war, erfennen ließ, als wir bei der Bunta Bulambemba, der judwestlichsten Spitze der gleichnamigen Insel angelangt, in den fich nun plöglich auf ca. 7000 Meter verengernden Trichterhals des Stroms eindrangen und im tiefen Jahrwaffer dem Nordufer entlang aufwärts stenerten. Die Tiefe des Rongo ist selbst in der Fahrwasserrinne, welche hier fast unmittelbar am Ufer der mit undurchdringlichem Hochwalde und Mangroven bedeckten Inseln verläuft, sehr rasch wechselnd. Stellen mit 150 Meter Tiefe und mehr folgen unmittelbar solchen mit 30 Meter und weniger. Zahlreiche blinde Creeks, Altwasserarme des Stroms durchbrechen die Uferlinie, von der wir uns bald weiter entfernen, da eine über 500 Meter breite Sandbank das Ufer bis über die kleine Ochsen-Insel hinaus jäumt, die am Horizonte als waldbedeefter spornartiger Ufervorsprung in verschwommenen Umrissen auftauchte.

Nach faum zweistündiger Fahrt, etwa 10 Kilometer von der Schseninsel entsernt, brach das Unwetter los. Eine dem Kohlenrauche in der Färbung nicht unähnliche, die ganze von dunklen Wänden eingefaßte Strombreite einnehmende Wolke, jagte mit Windeseile auf uns zu und binnen wenigen Minuten waren wir in einen dichten Regen und Nebelsschleier eingehüllt, der selbst auf 20 Schritte Entsernung nichts erkennen ließ; klatschend und prasselnd stürzte der Regen herab, das Deck bald zollhoch überschwemmend, in heftigen Stößen heulte der Sturm über den Strom, die Wasserstäche zu wild tanzenden Wogen auspeitschend, grelle Bliße durchzuckten die fast nächtliche Dunkelheit, denen sast unmittelbar der schmetternde Donner folgte. Die Weitersahrt wurde vollständig uns möglich und alle Anstrengungen des Kapitäns waren darauf gerichtet, einen tauglichen Ankergrund zu sinden, um das Ende des Tornado abszuwarten. Nach mehreren vergeblichen Versuchen, während welcher wir eine ziemliche Strecke abwärts trieben, saßte der Anker am Grunde und wir konnten beruhigt den Gewittersturm austoben lassen.

Roch wütete der Tornado mit voller Kraft, als wir zu unserer Linken aus dem Rebelmeere ein Eingebornen-Canoe in der Nähe des Schiffes auftauchen jahen, beijen 6 Injaffen aus Leibesträften gegen ben hochwogenden Strom anfämpften und auf uns zusteuerten. Jedem Augenblick schien das schmale, heftig schwankende Canve zu kentern, für einen Europäer würde die Zumutung, in dem Boote zu sitzen, feine erfreuliche gewesen sein, — die schwarzen Ruderer aber waren der Lage vollkommen gewachsen, und ehe man sich's versah, lag das Boot langieits am Dampfer an und der wassertriefende Steuermann, ein Prachteremplar eines Krunegers fletterte an Bord, um dem Kapitan einen Brief zu übergeben, den er unter seinem Filzhute glücklich gegen die Räffe verwahrt hatte. Das Boot war von dem Chef der Uffociations Station in M'Boma nach Banana gesandt worden, um dem Kapitan die nun schon ausgeführte Ordre der ungefäumten Rückfahrt des Dampfers zu überbringen. Den scharfen Adleraugen der Kruleute war trot des Rebels unser Unterplat nicht entgangen und so ihre Mission glücklich erfüllt.

Nach kaum einstündiger Dauer war der Wettersturm vorüber, der Horizont klärte sich teilweise auf und wir konnten die Fahrt dem rechten

User Söhe der kleinen Tchseninsel angelangt, welche einer ganzen Gruppe großer und kleiner reihensörmig angeordneter Userinseln vorgelagert ist, eröffnet sich ein perspektivischer Blief in drei divergierende, breite Erecks, während vor uns am linken User die hellgetünchten Dächer der Faktoreien von Kissanga auf dem dunklen Grunde der Waldwand sichtbar wurden. Der Dampser verläßt nun das rechte User und steuert quer über den noch immer mehr als 7000 Meter breiten Strom auf Kissanga zu. Die Fahrt verläuft nach Übersetzung des Stromes so nahe dem linken User, daß wir der unvergleichlich üppigen Vegetation unsere vollste Ausmerkssamteit zuwenden können.

Daß das Waffer am Grunde noch brackisch ist, beweisen die nament= lich an den in das Ufer einschneidenden zahlreichen Creeks, den Uferboden jäumenden Mangrove-Beftände. Der Anblick eines Mangrovebestandes hat etwas Befremdendes und läßt sich kaum eine Vorstellung des Typus durch Vergleichung mit befannteren Pflanzensormen geben. Kein einziges Individuum wächst wie andere Bäume ungeteilt und massig aus dem Boden heraus, sondern ruht auf einem vielarmigen Wurzelgerüft, über welchem erst in einer Höhe von 2 bis 4 Metern der Stamm erfennbar ist. Bei den meisten Mangroven der am Kongo vertretenen Art (Rhyzopora Mangle), hat sich zunächst ein horizontales und seltsam lind= wurmartig gefrummtes bices Stammftud ausgebildet, welches bockahnlich auf weit ausstrahlenden mächtigen Burzelbündeln ruht und einer ganzen Gruppe stattlicher Bäume zur Stütze dient, bei anderen wieder vereinigen sich die Wurzeln erst zu einem riesigen gewulsteten Aloben, oder gehen jogleich in die Spindel über, die dann wie auf Stelzen fich wiegend, leicht und schlank emporstrebt.

Je älter und dichter die Bestände sind, um so grotester sind die Formen der unteren durch das Wurzelgerüst charakterisierten Partien. Die enggedrängten, zahlreichen, bald knorrigen und gewundenen, bald gerade ausstrahlenden oder schön gebogenen und weit gespannten Haltwurzeln, die oft wieder mehrmals sich verzweigen, freuzen sich nach jeder

Richtung mit den benachbarten Stämmen und bilben ein faum unterscheidbares Gewirr. Bon den meist furzen, giebelförmig auswärts stehenben Aften und Zweigen der schlanken Stämme, deren glatte, bellaraue, bis weiße oder warm geblich angehauchte Rinde durch das lockere Laub hervorleuchtet, hängen zahlreiche Luftwurzeln herab, welche dichtem Tauwerk gleichen und oft wieder bis an den Boden reichen, wo fie Wurzel faffen. Sie entspringen in beliebiger Entfernung vom Boden sowohl dem Hauptstamm als den starten Aften und selbst von den äußersten Partien der dunnen Zweige. Daß sie dem Stamm nicht als Stützen dienen. beweift ihre weiche und markreiche Masse, weder sie noch das Wurzelgerüste in den unteren Partien tragen Blätter. Das Holz der Stämme, Die in jungen Beständen bis zu 15, in alten durchschnittlich 20-25, ausnahmsweise aber auch bis über 30 Meter Höhe erreichen, ist hellfarbig, außerordent= lich hart und schwer, und gilt als ein vorzügliches wenn auch schwer zu bearbeitendes Baumaterial, das namentlich zu Pilotierungen verwendet wird. Rinde und Frucht enthalten reichliche Mengen von Gerbstoff. ber aber bis zur Stunde weder bei den Eingebornen noch Europäern Verwendung gefunden hat.

Ein treuer Genosse der Mangrove sind die am Saum derselben und in den Lücken meist vereinzelt, seltener in größerer Zahl auftretenden Pansdaneen, deren gedrungene, mäßig hohe, mehrarmige, auf Stelzen ruhende Stämme nach oben in mehrere Büschel schwertähnlicher Blätter außsstrahlen. Wo das User etwas höher und auch zur Flutzeit nur vorsübergehend benegt wird, folgen bald kleinere Gruppen, bald langgestreckte Horste der stammlosen, ihre stolze Garbe von riesigen Wedeln weit außsladenden Raphia vinisera; die in allen Nüancen von Grün und Gelbschillernden Fieder der Wedeln verfündeten die nahende Trockenzeit. Dichtes in die rasch strömende Flut herabhängendes Blätterwerk des üppigen Hibiscussessertrauches (Hibiscus tiliaceus), der an die heimatlichen Lindengebüsche erinnert, unterbricht stellenweise die im Winde außs und abwogende Wand der Raphiawälder; ab und zu tauchen die Schäste einer riesigen Erdorchidee (Lissochilos giganteus) auß den unteren Partien

92 Riffanga.

des Blätterdickichts auf. Tenseits dieser das User säumenden Vegetationsform ragen Manern gleich die dichten Bestände des eigentlichen Hochwaldes auf, in dem neben verschiedenen Tikothsedonen durch den Umfang
ihrer dichten Laubkrone hervorstechende Baumformen die das geschlossene Laubdach durchbrechenden und beherrschenden Wollbäume dominieren.

Hart am Ufer des Stromes auf einer dem Urwalde mit Art und Fener abgerungenen Lichtung, deren Boden nach Aufschüttung von Lehm und der Schalen der im Brackwaffer maffenhaft an den Rhyzoporen= Strebewurzeln sich ansetzenden Auftern widerstandsfähiger gemacht wurde, liegen die als "Rissanga" bezeichneten Faktoreien und zwar je eine englijche, holländische und portugiesische, nach welchen die Mussorongo der füblichen Strominseln und des Festlandes die Naturprodukte des Landes, Palmöl, Palmferne und Erdnüffe zum Tausche gegen europäische Waren und Genugartifel bringen. Rings vom herrlichsten Uferwalde umgeben wäre Riffanga für einen Naturforscher eine begehrenswerte und dant= bare Station. Eine Schar hoch in den Lüften unter lautem Gefreische und Rrächzen über den Strom nach dem Nordufer fliegender Graupapa= geien waren die ersten Repräsentanten der höheren Tierwelt, die wir am Strome bevbachteten; in Banana hatten wir am Strande nur Gelegenheit, zahllose, pfeilschnell in ihre Löcher verschwindende Krabben zu sehen, benen die Fattoreiarbeiter mit Eiser nachstellen, da sie als Leckerbissen gelten.

Titlich von Kissanga teilt sich der auf 4800 Meter verengende Strom in zwei Arme, welche eine Gruppe von Inseln, von der Expedition des englischen Kapitäns Tucken im Jahre 1816 Draper-Inseln getauft, umsfassen; der südlichere Konio-Arm ist der zahlreichen Untiesen und Bänke wegen von den Dampsern gemieden, und beschränkt sich das Fahrwasser auf den nördlichen Mamballa-Arm.

Indem wir in diesen nördlichen trichterförmig sich verengernden Arm einfuhren, vollzog sich auch im Landschaftsbilde durch das Hinzutreten einer neuen Vegetationssorm ein scharf ausgeprägter Vechsel. Der üppige Userwald wurde merklich lichter und schon durch größere Campinenflächen

unterbrochen, die Draperinseln und die langgestreckte von Untiesen ums gürtete Tschikombesmajangas Insel trugen bereits das Gepräge der offenen Grassavanne, an deren Ränder sich die säulenartig aufstrebenden schlanken Fächerpalmen mit ihren langgestielten, stark gekrümmten fächersörmigen Blättern, deren absterbende den oberen Teil des Stammes glockensörmig umhüllen, zu kleinen Gruppen vereinigen. Im Süden treten bereits die Hänge des Festlandplateaus immer näher an den Strom und ihre sahle von warm rotbraunen Streisen kahlen Bodens unterbrochene Grasbes deckung kontrastiert scharf gegen das grüne Waldband der Stromuser.

Vor den auf dem rechten Stromufer gelegenen Faktoreien von Louta da Lenha (Holzspiße) war der Stromarm bereits auf 800 Meter Breite zusammengeschrumpft und teilte sich hier wieder in zwei größere Urme. von welchen der jüdlichere vom Dampfer verfolgte nach Diten raich wieder an Breite zunahm. Die durch Pilotemvände gegen die Minierarbeit ber ftarken Strömung geschützten Faktoreien, namentlich die durch eine dem Ufer entlang laufende Allee von Drangebäumchen geschmückte. ein stattliches, auf Pfeilern ruhendes, von einer luftigen Veranda umgebenes Wohnhaus besitzende hollandische Faktorei, machten einen freundlichen, behaglichen Eindruck und hatten an dem unmittelbar hinter ihnen hochaufragenden Uferwald, der das nördliche Ufer des Stromes noch eine geraume Strecke begleitet, einen prächtigen Rahmen. Gine Reihe vom steil abgebrochenen Ufer ziemlich weit abstehender Piloten und die Reste eines gestampsten Estrichbodens jenseits der englischen Faftorei, welche der holländischen unmittelbar stromauswärts sich anschließt, waren die stummen Zeugen eines vom Strome bewirften großen Uferbruches, bei welchem im Sahre 1881 die an dieser Stelle erbaute frangofische Faftorei ploglich mit allen Gebäuden in den Fluten versank.

Bis Ponta da Lenha ist die Tiese des Fahrwassers im Strome so groß, daß selbst Frachtenschiffe größten Tonnengehalts ohne sede Schwierigsteit hieher gelangen können, jenseits dieses Playes beginnen sedoch schon bis zu zwei Drittel der Strombreite sich ausdehnende Bänke das Fahrewasser stellenweise auf 30—50 Meter einzuengen, und nimmt die Tiese desselben zur Zeit des tiefsten Wasserstandes derart ab, daß selbst Damspfer wie der Heron nur mit Auswand größter Ausmerksamkeit und forts gesetzter Handhabung des Senklots dasselbe im Jahre 1884 passieren konnten.

Nach etwa halbstündiger Fahrt östlich von Ponta da Lenha nahm auch am Norduser des Hauptarmes, das durch die langgestreckte, buchtenreiche Insel Matéva gebildet wird, der Userwald ein jähes Ende, und große, lockere Haine der von den Eingebornen n'téva oder n'téda genannten Fächerpalme (Hyphaene guineensis), von breiten, sumpfigen Bändern unterbrochen, aus denen die dichtgesäeten, schlanken, graziösen Halme des Loangograses (Papyrus antiquorum) mit ihren zartbesiederten Doldenköpschen aufragen, treten an seine Stelle. Der Strom erweitert sich nun östlich der Draper-Inseln secartig bis zu 6000 Meter Breite und bildet ein elliptisches Becken, das durch seine zahlreichen Bänke und Untiesen bei den Schiffskapitänen sehr unbesiebt ist, da die Lage und Gestalt der Bänke sich nach jedem Hochwasser verändert.

Tenseits dieses Beckens verschwinden auf den beiderseitigen langgestreckten Inseln auch die Fächerpalmenhaine, und Paphrushorste und 2—3 Meter hohe Campinengräser bedecken in unabsehbarer Monotonie die User, nur hier und da wird die Schwemmlandebene dieser Inseln durch verstreute Gebüschgruppen, einsame, zwerghaste Affenbrotbäume und Fächerpalmen belebt. Hingegen machte sich ein reicheres Tierleben bemerkbar, namentlich Wassers und Sumpsvögel tummelten sich einzeln oder in kleinen Schwärmen auf den die User säumenden Sandbänken, und in den Lüsten freisten beutespähend Fischgeier über den Strom.

Der vormittägige Tornado hatte die schwüle Atmosphäre wohlsthuend abgekühlt und von Wasserdamps entlastet. Schon jenseits Ponta da Lenha war die Sonne Siegerin im Kampse mit den Nebels und Tunstmassen geworden und tauchte nun um die fünste Nachmittagsstunde zum westlichen Waldhorizonte immer tieser herabsinkend, die ganze vor uns liegende Landschaft in warm rosa dis purpurrote und violette Tinten. Un beiden Festlandsusern schoben sich nun die kahlen grasbedeckten Hügel

des Plateauabfalles koullissensömig an den Strom heran, am linken User ragt eine steil abfallende, bizarr gesormte Felsenmasse in den Strom, der "Fetischselsen", ein von den Eingebornen als unnahbar und heilig geshaltener Platz, die Reste eines Granitwalles, den der Strom vor Jahrstausenden durchbrochen hat, um seiner gegenwärtigen Mündung zuzusstreben. Ein breiter Gürtel von Wirbeln im Strome verrät noch die am Grunde sich in nordwestlicher Richtung sortsetzenden Rippenreste am Fuße des Felsens. Dem rechten Festlandsuser, an das wie eine Riesenbastion die breite Frontmasse des Bembandeshügels mit einem nahe dem Gipfel frei aufstrebenden nadelförmigen Granitobeliss tritt und von den Eingebornen der "Blitzselsen" genannt wird, ist hier noch eine dreisache Reihe flacher savannenbedeckter Schwemmlandinseln vorgelagert, deren südlichste sich dem Fetischselsen gegenüber auf 2000 Meter nähert und, von einer breiten Sandbant umgürtet, das Fahrwasser auf eine 400 Meter breite Thorpassage beschränkt.

Der Dampfer umschiffte die Bank und nun tauchte, scheinbar am Stromufer schwimmend, die lange Linie der Fattoreigebände von M'= Boma, von der untergehenden Sonne in Licht gebadet, am Grunde einer von terraffensörmig ansteigenden Hügeln halbfreisförmig umrahmten Userbucht auf. Trop des Mangels üppiger und formenreicher Begetation gewährte die Stromlandichaft mit den grellbeleuchteten Dächern der europäischen Ansiedlungen einen freundlichen, behagtichen Eindruck. Eine die Strommitte einnehmende Infelreihe, auf deren fernfter die bewaldete allmählich in den Dämmerungsschatten verschwindende Ruppe eines iso= lierten Hügels sich am Horizonte abhob, teilt den Strom jenseits des Fetischfelsens neuerdings in zwei Arme, deren nördlicher, an welchem M'Boma liegt, eine rasch wechselnde Breite von 1400 - 3000 Meter besitzt. Die nach sehr kurzer Dämmerung eintretende Nacht war bereits angebrochen, als der Dampfer nach 101, stündiger Fahrt an der in den Strom hinausgebauten eisernen Landungsbrücke der Affociations-Faktorei in De-Boma vertaut lag.

Nicht ohne Ninhe und Anstrengung aller Schfraft famen wir über

die unsertige, nur mit einigen schmalen Tausbrettern belegte Brücke auf das feste User, ein Fehltritt hätte unter Umständen, abgesehen von dem unspreiwilligen Bade, uns in unangenehme Berührung mit den gerade hier sehlreichen Strokhen des Stromes, den Krokodilen bringen und unseren Forschungsabsichten ein vorzeitiges Ende bereiten können. Dank dem schon seit Monatsstrist mir vorausgegangenen Empsehlungsschreiben des Präsidenten der Nisociation, fanden wir seitens des Chefs der Faktorei, Herrn Delcommune, die freundlichste und zuvorkommendste Aufsnahme. Ungeachtet des sehr beschränkten Raumes und der geringen Zahl von Lagerstätten, wußte derselbe mir und meinem Begleiter eine entsprechende und selbst mit afrikanischem Komfort ausgestattete Unterkunft zuzuweisen, allerdings auf Kosten der Behaglichkeit und gewohnten Ordsnung einiger Unterbeamten der Station.

Trot der bedeutenden, durch den Tornado erzeugten Verspätung waren wir noch gerade vor der täglichen Hauptmahlzeit angelangt und bald nach unserem Empfange durch den Chef an der gemeinschaftlichen Tasel versammelt. Die Tischgesellschaft war ziemlich zahlreich, außer dem ständigen Personale der Station waren eben vier vom oberen Strome oder aus dem Innern, vom Kuilu angesommene Agenten zu vorübergehendem Aufenthalte anwesend und auch der "Heron" hatte mit uns zwei neuangewordene Agenten zugeführt. Sine kleine Schaar von Regerjungen, Mulek genannt, die landesüblichen Dienstboten in den europäischen Niederlassungen, trug in geschäftiger Sile die Speisen auf und versah den Dienst bei Tische.

Durch Fenster und Thüröffnungen, die der Bentilation halber in dem sehr engen Naume offen gehalten wurden, hatten gleichzeitig mit den Menschen ein Heer von Zweistüglern, Kerbtieren, Mücken, Gnitzen, Ameisen u. s. w. ihren Einzug gehalten und als ungebetene Gäste sehon in den nächsten Minuten das weiße Tischlinnen buchstäblich überschwemmt, wanderten prozesssionsweise in den Tellern, siesen in die Speisen und schwammen in den gefüllten Gläsern, besetzen den zum Munde geführten Bissen und mit Vorliebe Kopf, Gesicht und Hände der Essenden. Mit

der Albwehr dieser Invasion unausgesetzt beschäftigt, konnte man nur im Schweiße seines Angesichts dem Mahle die erwünschte Beachtung schenken und entlockte den an solche Episoden gewöhnten Tischnachbarn ein spötztisches Lächeln. Ganz harmlos war die Invasion auch nicht, denn ein lauter Schmerzensruf meines Begleiters, dem irgend ein Kerse ganz herzhaft in den Finger gedissen hatte, bewies, daß diese unsgebetenen Gäste auch vor Thätlichseiten nicht zurückscheuten. Zur Ershöhung der Taselfreuden hatten die im nahen sumpfigen Grasdickicht des Stromusers verborgenen Ochsensrösse zu konzertieren begonnen, worin sie durch den tausendstimmigen Chor zirpender Cicaden und sumsmender Hautslügler wirksam unterstützt wurden.

Dem Schutze eines gut schließenden, dichten Mosquitonetzes und eines für hiesige Verhältnisse luguriösen Nachtlagers hatte ich es zu danken, daß ich am nächsten Morgen, von den Strapazen der in Banana verslebten Nächte vollständig erholt, an die Auspackung und Sichtung der ziemlich umfangreichen, schon seit mehrern Wochen in dem Magazine der Station lagernden Ausrüstung gehen konnte. Dank der sorgfältigen Verpackung, hatte ich keinen Verlust und keine Beichädigung an den Instrumenten und Apparaten zu beklagen, doch war der uns zur Verfügung stehende Naum so knapp bemessen, daß ein großer Teil des Materials wieder in das Magazin zurückwandern mußte.

Für die nächsten Monate sollte M'Boma, beziehungsweise die Fatstorei der Association internationale du Congo unser Standquartier bleiben, da ich von hier aus die Aufnahme des Stromes und der aus liegenden Userstrecken zu beginnen hatte und in der Ausführung dieser Arbeiten auf die materielle und moralische Unterstützung der Association angewiesen war. Nach dem sehr deutlichen Wortlaute meines Empsehtungsschreibens und den persönlichen Versicherungen des Präsidenten der Association fonnte ich nicht bezweiseln, daß mir eine solche in der ausgiedigsten Weise zu teil werden mußte; sollten doch die Früchte meiner Arbeit dem Unternehmen in erster Linie zu gute fommen. Der gedeihliche Fortzgang der mir übertragenen geodätischen und topographischen Arbeiten,

war daher zunächst abhängig von der Beistellung eines entsprechenden Fahrzeuges und einer mäßigen Anzahl Träger. Für den Moment war jedoch seine Aussicht vorhanden, das eine oder das andere zu erhalten. Da jedoch die Regenzeit dem Beginne der Arbeiten nicht besonders günstig war und "Geduld" die Kardinaltugend jedes Afrikareisenden sein muß, benutzte ich die nächsten Tage, um mich über die Operationsbasis zu orienstieren und M'Boma, sowie dessen unmittelbare Umgebung kennen zu lernen.

Die geographische Lage M'Boma's, der umfangreichsten und größten europäischen Ausiedlung am Kongostrome, ist eine der günftigsten auf dem afrikanischen Kontinente. An der Wurzel des ausgedehnten, weitverzweigten inneren Strombeltas gelegen, ift M'Boma eine Flufteilungs= stadt im eminentesten Sinne und dem entsprechend auch der eigentliche Brennpunft des ganzen Handels im unteren Kongogebiete. In M'Boma, wohin durch Regulierung der Strompässe oberhalb Ponta da Lenha zu jeder Zeit die größten Seedampfer direft anlaufen können, munden die meisten Karawanenwege des Handels aus dem Waldlande Mahombe, ihre Lage an einer ebenen, von niedrigen Sügelzügen umrahmten Uferbucht läßt nach jeder Richtung freien Spielraum zu beliebiger Ausdehnung. Die Vorteile der Lage haben denn auch ichon die Sklavenhändler zu Beginn unseres Jahrhunderts erkannt und war M'Boma bis in die sechziger Jahre das Hauptdepot der zum Exporte bestimmten Stlaven. Ills nach dessen Unterdrückung die europäischen Kaufleute zum legitimen Handel mit den Naturproduften des Landes genötigt wurden, fonzentrierte sich dieser gleichfalls hier und so entstand das gegenwärtige Mi Boma, deffen Bezeichnung als Stadt im europäischen Sinne vorläufig wohl euphemistisch wäre, deren Zukunft aber als Handelsmetropole des ganzen Kongogebietes außer Zweifel steht. Schon gegenwärtig reihen sich 9 europäische Fattoreien auf eine Entfernung von nahezu 2 Kilo= meter am Stromufer entlang und zwar eine belgische, eine französische, zwei englische, zwei hollandische und drei portugiesische, in welchen lebhafter Tauschhandel mit den aus dem sernen Innern kommenden Handelskarawanen gepflegt wird.

Ein kleiner durchsichnittlich 20 Meter breiter und mäßig tiefer, zur Zeit aber hochangeschwollener Fluß, der Kalamu oder wie ihn die Europäer nennen, der "Arotodilfluß", da seine Gewässer von Arotodilen förmlich wimmeln, bildet mit seinen mäanderartigen Windungen die West grenze der Unfiedlungen M'Boma's. Regellos zerstreute Abanjonien, vom Blätterschmucke eben fast gang entfleidet, jaumen die beiderzeitigen Ufer des die ca. 1000 Meter breite Uferebene durchziehenden Fluffes. Dem Flutje zunächst nach Diten folgt die belgische Faktorei und Station ber Affociation, unser Heim, deren zweistöckiges schönes Wohngebande, in seiner Art das einzige in M'Boma, weithin sichtbar ist und in seinen einzelnen Bestandteilen aus Belgien hierhergebracht und aufgestellt wurde. Auf einer sanften Lehne eines tleinen Sügels erheben sich die Gebäude einer hollandischen, englischen und französischen Faktorei, jenseits dieses Hügels wieder auf ebenem Boden die portugiefische Faftorei Balle p Uzevedo, an welche sich die holländische Sauptfaktorei und zwei größere portugiesische Fattoreien anschließen. Auf einem steil in ben Strom abfallenden und in denselben vorspringenden breiten Bügelrücken, von dichtem Gesträuch an der Stromseite bewachsen, erheben sich die Gebände und die Kirche der französischen katholischen Mission, welche von Priestern des Ordens vom hl. Vincent geleitet wird und dem apostolischen Vifar in Landana untersteht. Jenseits der Mission endlich folgt in einer fleinen tief eingeschnittenen Uferbucht die zweite englische Faktorei, eine Niederlaffung der Liverpooler Firma Hutton & Cooffon, und eine fleine portugiesische Faktorei.

Von der Associationsfaktorei bis zur Mission zieht sich am Fuße des ersten Hügelkranzes hinter den Faktoreigebäuden ein Gürtel von Sümpsen, mit Vernonien und Papyrus dicht bewachsen und zur Zeit mit trübem, stagnierendem schlammigem Wasser gefüllt, in dessen Ausdünstungen Wiriaden von blutsaugenden Gnizen sich tummeln und das Malariagist ausgebrütet wird. Auf der flachen Ruppe des höchsten, 45 Meter über dem Flusse liegenden Hügels des ebenerwähnten Erhebungskranzes, 1400 Meter nordöstlich der Associationsfaktorei, erhebt sich ein weitläu-

figes, auf 2 Meter hohen Pfählen ruhendes, aus behauenen Werthölzern europäischer Herkunft erbautes Gebäude, an dessen Vollendung eben rüftig gearbeitet wurde und welches die Oberleitung der Ussociation zur Aufnahme der erkrankten Beamten und Agenten bestimmt hatte. Den Namen "Sanatorium", den ihm sein Gründer, der Arzt der Association, Dr. Allart, gegeben hatte, konnte es leider erst in späterer Zeit mit einiger Berechtigung tragen. Die Ereignisse der nächsten Wochen trugen ihm den der Satyre meines Begleiters entsprungenen Namen eines "Moristoriums" ein.

Dem Landschaftsbilde, wie es sich vom Hügel der Mission oder noch umfassender vom Sanatorium aus gesehen panoramatisch aufrollt, ist die eigentümliche düstere, ernste Schönheit afrikanischer Flußlandschaften in hohem Grade eigen, vor vielen, ja den meisten gleichartigen, wird es durch die Großartigkeit der Grundlinien hervorragen. Auch hier ist die Wassersläche des Kongo noch das beherrschende Element der Landschaft, das nach Westen hin zwischen die beiden pfeilerartigen 6400 Meter von einander abstehenden Landmarken des Fetisch= und Blitzselsens den Horizont bildet, über welchen nur die bizarre, dem menschlichen Gesäßeteile auffallend ähnliche Form der isolierten Tschongohügel, von den Europäern am Strome allgemein "Eul de M'Boma" genannt, sich schwach erhebt, während das Grasmeer der Ntonkulninsel namentlich jetzt zur Hochwasserit nur als dunkle Linie sich zwischen dem secartigen Wasserspiegel und Lusthorizonte schiebt, so daß die isolierten wenigen Adanssonien und Fächerpalmen auf dem Wasser zu schwimmen scheinen.

Besonders imposant durch den scharf in den Lüsten sich abzeichnensden, zur vollen Geltung kommenden Granitobelisken, wirkt die in einem schön gerundeten Bogen zum Strome sich neigende Böschung des Bemsbandet dadurch, daß an den, dem Beschauer zugekehrten Böschungsprofil unter dem eigentlichen Sbelisken, treppenartig vorstehende kleine Granitsnadeln und Blöcke sich abzeichnen. Dem Beobachter näher schiebt sich die schematische Kegelgestalt des von einem einzigen mächtigen Baobab

gekrönten, von den Eingebornen "Fetisch" gehaltenen Tschionsohügel, wie ein riesiges Dekorationsstück einer Bühne in den Strom vor.

Nach Süden, wo die etagenförmig über einander liegenden Wellenlinien der Hügel des Mussorongolandes, in violett-grauen Dunstichleier gehüllt, das Gesichtsseld abschließen, aus dem die domförmige Ruppe des Nisongohügels in der Mitte, der scharfe pyramidenförmig zugespitzte Pit des Gomanbandze in Südosten aufragen, zieht sich an deren Fuße



Die Regierungsftation gu M'Boma.

das breite und helle Band des süblichem Stromarmes, vom Fetischselsen bis zum Gomanbandze hin, über diesem Bande schweift der Blick über die das Landschaftsbild in der Mitte durchziehende Inselseihe M'Bukas M'Boma, N'kete und M'vuma, deren östlichste M'Bukas M'Boma einen kahlen Felsenrücken trägt, während die mittlere N'kete mit ihrem von üppigem Strauchwert und gigantischen Abansonien völlig verdeckten Hügel (ein vorzüglicher Verteidigungspunkt der Strompassage), einen annutigen

Kontrast zu der westlichsten, ebenen, grasbedeckten, von klippenumsäumten Insel Möunna bildet, und haftet schließlich wieder an dem zu Füßen des Beobachters liegenden Strome.

In höchst wirksamem Gegensage zum offenen Westhorizonte schließen die üppig bewaldeten Berge der Prinzeninsel im Verein mit den hart an das Ufer herantretenden Bergen des Mussorongo-Landes den perspektivischen Blick in den weiteren Stromlauf scharf und verhältnismäßig nahe dem Standpunkte des Beschauers ab, und so scheint es, als würden wir an den Ufern eines nach Westen hin unabsehbaren Sees stehen. Im Norden endlich begrenzen die sansten Konturen der Lamba-, Lolo- und Lusangaberge, deren von kleinen Buschwäldchen gefrönte Ruppen die Dörfer der Eingeborenen weithin erfennen lassen, das Gesichtsfeld und bringen durch die grellroten Lateritabstürze an einzelnen Stellen ihres Hanges den schroffften Farbenkontraft im Bilde zur Geltung. Co oft ich auch später, als die Pest dieses Landes, das Malariafieber, mich auf bem Sanatorium gebannt hielt, dieses große Panorama betrachtete, immer entdeckte ich neue Züge und Einzelheiten, die ihm namentlich bei auf- oder untergehender Sonne sogar einen eigentümlichen Liebreiz verlichen, soweit der Grundcharafter der Landschaft, die markige Starrheit sich mit diesem Begriffe vereinigen lassen.

So wie Wollbaum, Pandanen, Üls und Fächerpalmen und andere Bäume neben der Raphia und wilden Dattelpalme die Ulserwälder der Strommündung und die ganze Mündungslandschaft charafterisieren, tritt hier der Affenbrotbaum oder Baobab (Adansonia Digitata) als thypischer Charafterbaum der Lateritlandschaft auf. Ein Vergleich mit Riesenegemsplaren unserer auf Hutweiden wachsenden Eichen, wie er von manchen Reisenden gezogen wurde, scheint mir nicht zutreffend. Der Stamm des Baobab ist weit massiger und die zu beträchtlicher Höhe aftlos. Das weit ausladende Aftgerüft ist keineswegs knorrig und nicht so scharf gewunsden oder gebogen, oder aber ist der Stamm ansfallend kurz gedrungen und gewulstet und zerteilt sich schon unsern vom Boden in eine Anzahl gleichwertiger Üste. Den schönsten Habitus des Baobab besitzen jene

walzenrund gleich dicken bis zu 10 und 15 Meter hoch einheitlichen, geraden Stämme, die säulenähnlich in großer Höhe den breiten Wipfel tragen; ein Gigant dieser Sorte steht im Hose der französischen Faktorei zu Landana; ein Riese der zweiten Barietät ist der "setisch" erklärte Paslaberbaum unmittelbar östlich der französischen Faktorei in MBoma. Der Umfang seines kurzen, gewulsteten Stammes beträgt 12—14 m, der massige Wipfel ragt 22 m hoch auf und beschattet einen Raum von



Der Kongo bei D'Boma.

62 Schritte Durchmesser; leider wurde bei dem Neubaue der portugiesischen Faktorei Balle y Azevedo im Jahre 1885 das Astgerüst nach der einen Seite hin verstümmelt.

Der Baum ist eine lebendige Urkunde, in die Rinde seines Stammes und der unteren Üste sind die Namen der meisten europäischen Besucher eingeschnitten, unter ihnen die der großen Afrikaforscher Richard Burton 1863 und Henry M. Stanley 1879. Im Schatten dieses Baumriesens wurde in früheren Jahren, zur Zeit des Stlavenexports Recht gesprochen, versammelten sich die 9 Könige von M'Boma zu festlichen, tagelangen Palabern, wurde Krieg und Frieden beschlossen, Gottesgerichte abgeshalten. Einzelne der schlangengleich am Boden und vielsach entblößten Seitenwurzeln lassen sich 30 und 40 Schritte weit versolgen.

Un manchem Stamm der ersten Varietät bemerkt man hier und da auffallende absonderliche Auswüchse, wandförmig heraustretende Pfeiler, mächtige Kloben und Wülfte, welche oft mit abgerundeten, traubenförmig aneinander gedrängten Warzen besetzt sind. Bur Trockenzeit laublos, gleicht ber Baum einem Riesengerippe, das seiner grauen und glatten Rinde wegen in der Landschaft hervorsticht; die an 50 bis 70 Centimeter langen dünnen Blütenstielen, wie an Stricken vom Gezweige herabhängenden Früchte, oft büschelförmig bei einander stehend und im Winde schaufelnd, geben dem Baume ein bizarres Aussehen, sie boten uns bei den Schießübungen ausgezeichnete Zielobjette. Die sehr abweichend gestalteten Früchte, bald melonenähnlich, bald langgestreckt wie Gurfen, bald diet und lang zugleich, haben eine dünne, holzige Schale, welche mit einem fest anhaftenden, im frischen Zustande goldiggrünen Samtüberzug hübsch bekleidet, ein seines durch Faserbündel der Länge nach in Abschnitte geteiltes Mark umschließend, in welchem die schwarzen, haselnußgroßen Samen fest eingebettet ruhen. Frisch ist die Frucht ziemlich schwer, reif und ausgetrocknet ungemein leicht.

Am Kongo tritt der Baobab noch nicht beständebildend, sons dern höchstens in kleinen Gruppen von 5-6 Stämmen, meist jedoch isoliert auf und ist in der freien Graßslur, wo er allseitig Raum, Licht und Lust findet, am schönsten entwickelt. An den Boden scheint er keine Ansprüche zu stellen, da er auch auf ganz sterilen Lateritslächen gedeiht, ja gewissermaßen ein Wahrzeichen dieser Gegenden ist. Im Busch verstümmert er, im Hochwalde sehlt er gänzlich.

Für die geodätische und topographische Aufnahme des Stromes galt es zunächst eine hinlänglich lange und in vollkommener Ebene liegende Basislinie genau abzustecken, zu vermessen und zum mindesten

einen ihrer Endpunkte aftronomisch zu bestimmen. Diese Arbeit war in dem von 3 Meter hohen Gräsern bestandenen und sumpsig ausgeweichten Thalboden des Arvstodilstusses, der den Boraussehungen entsprach, keine geringe und ersorderte zwei volle Tage, da meist eine Bisur durch das Gras ausgehauen werden mußte, in welcher die Basisslinie genau tracirt und mit dem Stahlbande drei- und viersach vermessen wurde. Zur astrosnomischen Positionsbestimmung der Basissendpunkte sollte es erst später kommen, da vorerst weder tagsüber noch nachts hinreichend klares Wetter herrschte.

Neben diesen Arbeiten war unsere Sorge auf die Installierung eines kleinen meteorologischen Observatoriums gerichtet, das denn auch schon am 3. Mai vollendet war und von diesem Tage an die Beobachtungen begonnen werden konnten. Um 27. 29. und 30. April gingen in der Abendstunde hestige Tornados über M'Boma hinweg, bei welchen der Negen selbst die dichte getheerte Dachpappe des Wohnhauses durchdrang und in den Zimmern arge Verwüstungen anrichtete. Damit war aber auch die Regenzeit endgiltig abgeschlossen, und obwohl noch später die Atmosphäre fast dis zum Sättigungspunkte mit Wasserdamps geschwänsgert war und eine Treibhaushise erzeugte, kam es zu keinem Niedersschlag mehr. Ein von den Europäern "Caeimbavogel" genannter Pseiser hatte schon seit mehreren Tagen die nahe Trockenzeit verkündet, welche diesmal ungewöhnlich früh eingebrochen war, da sie in normalen Jahren nicht vor der zweiten Hälfte des Mai einzutreten pslegt.

## Viertes Kapitel.

Die Agenten der Association und H. M. Stanken. — Die Verträge der Association mit den Eingebornen Häuptlingen. — Extursion nach N'sumba. — In der Campine. — Klußübergänge. — N'Autamenga. — Eine Palaber. — Die Kitanda Sona M'Boma. — M'sumba. — König Kamaloanga. — Vertragsabichluß. — Königliche Gastirreundschaft. — Tanzunterhaltungen der Eingebornen. — Nückmarsch nach M'Boma. — Stündliche meteorotogische Beobachtungen. — Die Eröffnung des Sanatoriums. — Ausstug nach Relete. — Der Tschinfallas Creef und die letzten Stromichnellen des Kongo. — Die Prinzen-Insel. — Nächtliche Stromsaft im Canoc. — Gine friedliche Invasion der Associations Taktorei. — Der erste Fieberansall.

Die wenigen bisher in M'Boma verlebten Tage genügten um die Überzeugung zu gewinnen, daß man in Brüssel in den Bureaus der Association internationale du Congo von den thatsächlichen und wahren Zuständen im ausgebreiteten Organismus der Expedition, deren alle mächtiger Ches der berühmte Entdecker des Kongolauss H. M. Stanley war, von den Bedürsnissen derselben von den Beziehungen, zu den Ginsgebornen des Landes auch nicht die leiseste Ahnung hatte und in der vom Beginne an versolgten Tendenz, den Schleier des Geheimmisses über die Vorgänge am Kongo zu breiten, wohl den Zweck erreichte, die Welt zu täuschen, zugleich aber selbst jeden Maßstab zur Beurteilung derselben verlor und insolge dessen auch die widersinnigsten Besehle und Versüsgungen hinaussandte, die in der überwiegenden Mehrzahl, weil unausstührbar, einsach in den Papierkorb wanderten.

Zu dem das Unternehmen schwer schädigenden Umstande, daß am Sitze der Zentralleitung in Brüssel auch nicht ein Mann den Kongo und die Expedition aus Autopsie kannte, gesellte sich der augenfällige

Zwiespalt zwischen den Herren in Brüssel und der Lokalregierung, deren beiderseitiges Thun und Lassen oft in diametralem Gegensaße stand und innerhalb der letzteren eine schrankenlose Willkür förderte. Der verschies denen Nationalität ihrer über 140 Köpse zählenden weißen Nitglieder nach, war die Expedition wohl allerdings eine internationale und nicht weniger als Angehörige von 11 Nationen waren in ihr vertreten, das herrschende, leitende, jedes und alles Vorrecht usurpierende Element aber war das englische, die Vertreter der übrigen Nationen nur Maxionetten in der Hand der begünstigten Söhne Albions.

5. M. Stanley, bessen Ruhm und Verdienst als Afrikareisender über jedem Zweifel erhaben und deffen Energie und Thatfraft nur fleinlicher Neid und feindselige Mißgunft herabsetzen konnten, war leider als Dr= ganifator und Leiter eines jo umfangreichen Unternehmens nicht jo glücklich denn als Entdecker; ein bis zu den äußersten Konsequenzen gehender, mächtig entwickelter und alles beherrschender Egoismus, eine diesem ent= fpringende, verlegende Schroffheit und Särte allen jenen gegenüber, die fich nicht als blindes Werkzeug ihm willenlos unterordneten, hatten nicht nur in der Expedition schwere Rrisen herausbeschworen, sondern auch bei der Mehrzahl der Agenten und Beamten einen das Werk schäbigenden Mismut und Gleichgültigkeit gegen ihre Verpflichtungen erzeugt, und so vielen Agenten ich auch in der Folge begegnete, gleichviel ob dieselben Engländer oder anderer Nationalität, ob sie wie die Mehr= zahl Feinde oder in seltenen Ausnahmen begeisterte Anhänger des berühmten Mannes waren, in der Betonung dieser hervorstechenden Charaftereigenschaft desselben waren alle einig. Sie verleitete ihn nicht selten zu Handlungen, welche die Alugheit und die Erhaltung der Autorität gegenüber einem so verschieden gearteten Bersonale verhindern hätten sollen, geschweige die auf afrikanischem Boden unter den obwaltenden Verhältnissen gebieterische Pflicht allereinsachster Humanität.

Das Opfer einer solchen neronischen Laune des Allgewaltigen weilte mit anderen Agenten eben in der Affociations-Faktorei, als wir in M'Boma anlangten. Herr B..... Belgier, bis vor kurzem Chef der

Station Bolobo am oberen Rongo im Lande der Bayanji, mar von Stanley seines Postens enthoben und mit gebundener Marschroute von Leopoldville nach MiBoma gesandt worden. Db und inwiesern die Maßregel des Chefs der Expedition eine gerechte war, entzieht sich meis ner Beurteilung und ist auch in diesem Falle für die Art und Weise der Entfernung des erwähnten Beamten irrelevant. Bon Seite des Gemagregelten wurde uns ergählt, daß die Station Bolobo von den feindlich gesinnten Eingebornen des Landes in furzen Intervallen dreimal in Brand gesteckt wurde und Stanlen während seines Aufenthaltes auf der Rückfehr von den Stanlen Fällen nach Leopoldville im De= zember 1883 bei dieser Station angeschossen wurde, ohne indeß verlett worden zu sein. Stanlen maß nun die Schuld an diesen für die Expedition sehr unliebsamen Vorfällen, die mit den veröffentlichten Bulletins über die freundschaftlichen Beziehungen zu den Eingebornen in argem Widerjpruche standen, dem Stationschef zu und enthob denselben seines Postens. Ohne der Verteidigung und dem Proteste des Beamten die mindeste Beachtung zu schenken, nötigte Stanlen denselben unter Androhung, ihn unter Esforte von Sauffas und Zangibariten geseffelt nach Bivi zu schicken, eine Schrift zu unterzeichnen, in welcher er sich als an den Vorfällen ichuldig befennen mußte und jagte ihn, aller Mittel ent= blößt, mit dem dürftigiten Schuhwert versehen von Leopoldville, zugleich Die Ordre gebend, daß demselben in M'Boma kein wie immer geartetes Reijegeld zur Rückfehr nach Europa einzuhändigen sei. Rach nahezu zweijährigem Dienste in der Expedition sah sich dieser Beamte buchstäb= lich an die Luft gesetzt und blieb es seiner Initiative überlassen, fich eine Passage nach Europa irgendwo zu erbetteln. Herr B ..... fand benn auch am Bord eines portugiesischen Kriegsschiffes Aufnahme, bas ihn nach Europa brachte, zugleich war aber badurch allen Gegnern der Expedition — und am Rongo war so ziemlich jedermann ein solcher neues Material zu Anflagen und Berdammungsurteilen gegeben.

Das projektierte, bereits am politischen Horizont Schatten vorausswersende Separatabkommen zwischen England und Portugal, in welchem lettere Macht das Verfäumnis dreier Jahrhunderte, die Offupation des Kongo nachholen wollte, gab der Affociation einen mächtigen Impuls zur Erweiterung ihres Besitzes: vom Knilu her und von Livi wurden Expeditionen ausgesandt, um mit den Häuptlingen des zwischen dem Ruilufluffe und dem Kongo sich ausdehnenden Landes Verträge abzuschließen, in welchen diese ihre Souveranetätsrechte über die ihnen unterstehend Distrifte' gegen eine einmalige Entschädigung und eine minime jährlichen Bodenrente abtreten jollten. Eine diese Expeditionen, bestehend aus 12 Hauffa=Soldaten unter Führung eines belgischen Offiziers war vor einigen Tagen aus Vivi angekommen und hatte bereits das gange zwischen Vivi und M'Boma gelegene Territorium in einer Reihe jolcher Berträge erworben. Sie follte nun am 1. Mai nordwärts an die Gudgrenze des Waldlandes Manombe vordringen, um den Arbeiten der vom Ruiln vorgehenden Erpeditionen entgegenzufommen. Der Führer der selben, Lieutnant B . . . . . lud mich ein, an dieser Expedition teilzunehmen, und da die Dauer derselben auf nur 3 Tage veranschlagt war, ergriff ich mit Freuden die Gelegenheit, die Art des Reisens und das Land kennen zu lernen.

In Ermangelung jedes anderen Transportmittels beschränft sich das Reisen hier am sesten Lande auf Fußmärsche, weder Maultiere noch Reitochsen wurden bisher in größerer Jahl in Verwendung gebracht: von mehreren ans Madeira importierten Maultieren, welche die Expesdition in Vivi besessen hatte, waren zur Zeit nur zwei mehr am Leben und standen nur dem Chef der Expedition zur Verzügung. Trotz des aus Europa zugeführten Futters waren die anderen Tiere dem Mangel an Pflege und den Strapazen in rascher Auseinandersolge erlegen.

Der Name "Maydmbe" hat für jeden Neuling im westlichen Üquastorial-Afrika einen eigenkümlich verlockenden magischen Klang; verknüpsen sich doch damit zahllose, von den weißen Küstenleuten genährte Legenden von förmlichen Gorilla-Staaten und bedeutet doch das Waldland für den Natursorscher, sei er Botaniker oder Zoologe, das Land der Versheißung und reicher Ausbeute. Den Bacongo-Singeborenen aber ist der

Bewohner des Waldlandes, der Bayombe (Buschmensch) identisch mit den Anthropophagen.

Nach dem am 30. April nachts niedergegangenen Tornado sandte die Sonne heißer als Tags vorher ihre sengenden Strahlen zur Erde herab, als wir an der Spiße der aus den zwölf mit Snider-Gewehren bewaffneten Haufsa und einem andern Dutzend Kabindalenten bestehenden Karawane von M'Boma ausbrachen. Noch ehe wir das "Sanatorium" erreicht hatten, waren wir durch den raschen Marsch in der Backosenatmossphäre in Schweiß gebadet, während unser Anzug durch die Wanderung in einem Meere von drei dis vier Meter hohen Gräsern gründlich durchsnäßt und zugleich mit den zahllosen stachelbesäeten Samenkapseln und pfriemenartigen Ührenspizen des wilden Pennisetum's bedeckt war.

Nach furzer der Höhenmessung des Hügels gewidmeter Rast stiegen wir den Hügel hinab in eine von Schilf und Paphrus bestandene, mit zähem, dickem Schlamm erfüllte sumpfige Resselmulde und kämpsten uns mühsam durch das Dickicht und den Schlamm, um gleich darauf den Steilabsall einer Lateritstuse auf einem durch die Erosion geschaffenen schlüpfrigen Psade zu erklimmen. Die damit verbundene Anstrengung steht in keinem Verhältnis zu der kaum 50 Meter überschreitenden Höhe und ist nur eine Wirkung des Alima's auf den Neuling. Das Herztlopft zum Zerspringen, der Pulsksssels, die Lunge arbeitet vehement, den Körper bedeckt der Schweiß in großen Perlen, und ein peinigender Durst ist kaum zu stillen: verhältnismäßig rasch akkomodirt sich jedoch der gesunde Körper und eine kräftige Konstitution diesen veränderten klimatischen Einflüssen; am Kückmarsche konnte ich von allen diesen bessehwerlichen Zusällen frei stets an der Spitze der Karawane bleiben und zehn Kilometer ohne Rast zurücklegen.

In monotoner Reihenfolge des Erklimmens steiler Plateau-Abhänge und Hinabkletterns in tief eingeschnittene Schluchten und muldenförmige Thalkessel kamen wir anfänglich nur langsam vorwärts, bis wir endlich, auf einer breiteren Plateaustuse angelangt, das Marschtempo beschleunigen konnten. Mit steigender Sonne begann das Gras zu trocknen, aber uns erwuchs damit kein Gewinn, denn bald waren Gesicht und Hände blutig geschnitten und gerist von den scharsen Rändern der kieselsäurer-reichen Gräser, die den kaum sußbreiten Pfad den Alicken auf Schrittweite vor uns verbargen. Die topographische Aufnahme, wie sie in den euro päischen Anleitungen den Reisenden empsohlen wird, ist in solchem Terrain eine nußlose Tanaidenarbeit, und muß sich der Reisende glücklich schäßen, wenn er im Laufe einer Stunde ein oder zwei Punkte erhaseht, von welchen er die Generalrichtung des Marsches bestimmen und die Lage besionders hervorragender Erhebungen durch Peilungen sestlegen fann, im übrigen ist selbst das Absehen der Uhr und des Aneroids bei dem Passieren der rasch auf einander folgenden Terrainwellen in dem Grasmeere eine ermüdende Arbeit und das Resultat eines Marschtages eine schmale, mehr oder minder gebrochene oder gewundene Linie.

Nach mehr als zweistündigem Marsche hatten wir einen Ruhepunkt in einem kleinen Hain schlanker Olpalmen erreicht, in deren Schatten die Bewohner des nächsten im Grasmeere verborgenen Dorfes den Boden mit Erdnüssen und Maniot Manihot utilissima) bebaut hatten und chen mit der Ernte des letteren beschäftigt waren. Der weiße Mann war ihnen kein Fremder und mit großer Devotion brachten sie uns, das rechte Anie beugend, mit beiden Sänden dreimal über das frause, wollige Kopshaar streichend und jodann in die Hände flatschend, ein lautes M'bote, m'bote schon, gut) zum Willfommgruße dar. Gie schienen nur einen Angenblick über die bewaffnete Esforte und die blaue Standarte mit dem goldenen Stern in der Mitte des Feldes zu stuten, unfer Gegengruß hatte sie jedoch bald beruhigt und selbst gesprächig gemacht. Der Dorfälteste, ein Statthalter des entfernter wohnenden Königs, erfenntlich an seiner aus Ananasfasern wahrhaft funstwoll verfertigten Mafufamute (Majufa-Statthalter) — unseren altmodischen Schlasmüßen nicht unähnlich - ließ jogar eine Calebasse voll frischen Palmweins herbeischaffen, welch fühlenden, vortrefflich schmeckenden Labetrunk wir mit einer Flasche des erbärmlichsten Tenerwassers, "Gin" genannt, vergalten, die von Mund

zu Mund ging und deren Inhalt die Physiognomie der guten Leute sichtlich erhellte.

Wir schieden im besten Einvernehmen und begannen nun in das That des Santa-Santa (Quelle), eines Nebenflüßchens des Arotodilfluffes hinabzusteigen. Der Laie mochte sich während des Absteigens in ein zweites Ralifornien verseht denken, denn der Boden erglänzte wie lauteres Gold, leider eitle Täuschung, da der Schimmer nur von dem fleinen Blättchen verwitternden Glimmerschiefers herrührt, der hier die Laterit= decke durchbrechend zu Tage trat. Die bisher von unseren Trägern beobachtete Schweigsamteit war einer zeitweise schreienden Geschwätzigkeit gewichen, und es bedurfte auch nicht mehr der drohenden Handbewegungen der istamitischen Haussa Soldaten, um die fäumigen Träger zu eiligerem Gange anzutreiben. Guten Muts schritten die Bacongo, mit fahenartiger Geschwindigkeit den engen Pfad verfolgend, mit ihrer Last von 30-35 Kilogramm am Ropfe (Feldbetten, Küche, Proviant und Tauschartifel) vorwärts, und Europäer schon seit geraumer Zeit überholend, als plöglich ein lauter Aufschrei an der Spige des Zuges er= scholl und dieser ins Stocken geriet. Im ersten Augenblicke dachten wir an einen Angriff, dem hier in diesem undurchdringlichen Grasmeere faum erfolgreich zu begegnen gewesen wäre, da der Feind unsichtbar blieb und uns ungestraft aus größter Nähe beschießen konnte; wir eilten daher an die Tête des Zuges und sahen eben noch den Schwanzteil einer Phthon=Schlange, welche, ihren Fraß verdauend, durch unsere Leute auf= gescheucht worden war und auf der Flucht über die schlüpfrige, tiefe Pfadrinne, der Länge nach in diese hineineingefallen war und sich mit großer Unftrengung aus derselben in das jenseits vom Pfade fich ausbreitende Grasdickicht zu retten gesucht hatte, was ihr auch gelungen war, che wir sie erreicht hatten, um sie zu töten. Die frohe Stimmung ber Leute war durch dieses Intermezzo wieder verschwunden, denn ihr Aberglaube sah in der Schlange ein bojes Omen, und es hätte sich vielleicht an Ort und Stelle ein Palaber entsponnen, wenn die Haussa nicht jeder Bögerung energisch gesteuert haben würden.

Um nahen Ufer des vorgenannten Flüßchens angelangt, entstand ein neuer furzer Aufenthalt; obwohl faum 7 Schritte breit, führt das Rinnigt doch über brufttiefes Waffer, das nach Ausjage der Träger auch von Krofodilen nicht frei sein sollte. Zwei stämmige Haussa nahmen und rücklings auf die Schultern, die Kongo-Leute bespieen vorerst ihren als Umulet am Halse herabbaumelnden Leibsetisch und durchwateten nun vor uns unter großem Geschrei und das Wasser mit der freien linken Hand plätschernd das Flüßchen, ohne einen Saurier auch nur erspäht zu haben. Ein lauschiges Plätschen am jenseitigen Ufer von den dichten Laubkronen mehrerer Cajubaume beschattet, an deren Stämmen fich ein Polfter von Schmaroberpflanzen angefiedelt hatte, lud zu furzer Rast und erfrischendem Trunke ein. Nachdem wir noch einmal dasselbe Flüßchen, den mäanderartigen Windungen des Pfades folgend, auf diese Weise überschritten hatten, verließen wir endlich das Thal desselben und erflommen den Hang des wafferscheidenden Hügelzuges, auf deffen Kamm uns in geringer Entfernung die mächtigen fahlen Stämme der Uffen brotbäume und die Wedelbüsche der Olpalme die Lage eines Dorfes perrieten.

So nahe das Dorf indes auch schien, verging doch noch eine geraume Zeit, ehe wir es erreicht hatten, der Weg schlängelte sich in den bizarrsten Windungen wie der Kriegspfad der Rothäute im Westen der Atlantis, ein beredtes Zeugnis sür den strategischen Sinn der Kongo-Neger ablegend. Sin aus bunten Lappen, Röhren der Raphia, Vogelstrallen und Antilopenknochen hergestellter Fetisch, am Gingange des Dorfes aufgestellt, vor dem sich die Träger leicht verneigten, ist der spezielle Schußpatron des Dorfes und hat die Fähigseit, seden in schlechter Abssicht sich dem Dorfe Rähernden derart in Schrecken zu versetzen, daß er sosort die Flucht ergreift.

Unsere Annäherung mußte schon gemeldet gewesen sein, denn der Mulet des Königs, der sich des Luxus einer englischen Hoftakeien Livree rühmte, empfing uns nahe dem Dorzeingange, geleitete uns zur Beratungshalle, dem verandaartigen Vorban der Fetischhütte, woselbit wir Chavanne, Dr. Joi., Reisen.

Als Begrüßungsgeschenk zwei Hühner, einige Eier und Maniokbrote Tschiknanga) für unsere Leute erhielten, das wir vorläusig mit dem üblichen Gegengeschenke, einigen Flaschen Gin, erwiderten. Das Dorf hieß A'fukamenga und war der Sitz des Königs N'Kuka, eines der neun Könige von N'Boma, mit welchem der belgische Offizier einen Bertrag über die Abtretung der Hoheitsrechte an die Association abschließen sollte. Da das damit verbundene Pakaber sedenfalls einige Stunden in Anspruch nehmen durfte, entschlössen wir uns das Nühliche mit dem Ansgenehmen zu verbinden und unser Frühmahl einzunehmen, welcher Sorge sich der Roch unserer kleinen Gypedition und zugleich Dolmetscher dersielben, ein abgeseinter, im Stehlen virtuos geschiefter Kabinda, mit anserkenennenswerter Geschwindigkeit entkedigte.

In Erwartung der Ankunft des Königs, der zur Zeit in einem benachbarten Dorse weilte, bot sich einzelnen unserer Träger Gelegenheit,
im eistigen, von lebhaften Gestifulationen begleiteten Gespräche dem
Statthalter das diplomatische Geheimnis der Expedition ihrer naiven
Auffassung entsprechend zu erörtern und schienen die Mitteilungen keinen
ungünstigen Eindruck gemacht zu haben, denn bald schlossen die Männer
des Dorses einen dichten Kreis um die niedrige Halle und begannen ein
intimes Gespräch mit dem Dolmetscher (Lingster) zu führen, das
häusig von einem unisonos Ausbruch des Staunens unterbrochen wurde.
Das zarte Geschlecht zeigte bislang eine viel reserviertere Haltung und
nur einige würdige Matronen, vollauf damit beschäftigt, die durch die Erscheinung der Weißen und der unisormierten seztragenden und mit Ges
wehren bewassneten Hanssa erschreckten und laut schreienden Kinder zu bestänstigen, nahmen von ihrer äußerst primitiven Besleidung seine Notiz
und wagten sich aus den Hütten hervor.

Das Schritte markierende Bimmeln einer Glocke, die den Kuhglocken in den Alpen der Form nach vollkommen gleicht, brachte neue Bewegung in die Szene; der Ring unserer Belagerer öffnete sich und unter Vorsantritt seiner beiden Manilombo (Minister, Majordomus) schritt der Könia Ninka auf uns zu und reichte uns nicht ohne gewisse Grans

bezza die Hand, während das ganze Anditorium knicend dreimal über das Kopshaar strich, in die Hände klatschke und "Mbote, mbote" ries. Nachdem der König auf einem mitgebrachten Holzschemel uns gegenüber Platz genommen, zu jeder Seite von einem auf der Erde kauernden Minister umgeben, und unser Tolmetsch in gleicher Stellung vor uns sich postirt hatte, eröffnete dieser das Palaber (die Rede, Unterhandlung mit der Tarlegung des Zweckes unserer Reise.

Die etwas langatmige Rede ließ uns Muße, den König scharf ins Auge zu sassen. Ein alter Mann, dem das spärliche, unter der Königs mühe (gleichfalls aus der Faser der wilden Ananas gewoben, hervortugende rötlichgraue Haar einen wenig sympathischen Ausdruck verleiht, mit den Abzeichen seiner Bürde, einer Schürze aus Wildtahensell und der an grober eisener Kette an der Brust herabhängenden Glocke europäischer Abstammung angethan, scheint er auf seinen mit einer aus Elsenbein geschnitzten Fetischsigur geschmückten Szepterstad sich stühend, aussichtestich auf die Rede des Lingsters zu lauschen: sein stechender Blick schweist jedoch bald zu uns herüber, bald übersliegt er die Mienen seiner Unterthanen, unter denen sich nebst Staven auch mehrere freie Männer befinden, deren mögliche Opposition ihn vielleicht um den erhössten Gewinn und das Geschenk brüngen kann und die er nicht verhindern kann, denn seine prunkhafte Königsmacht ist ein Popanz, ein Schattenwesen ohne Fleisch und Blut.

Abweichend vom Landesgebrauche nahm nach beendigter Mede unseres Dolmetschers der König selbst das Wort und versuchte durch seine Beredtsamseit die Versammlung zur Annahme der Propositionen des Agenten der Association zu bewegen. Seine Mede wurde häusig, bald durch die Wiederholung gewisser Schlagworte (am häusigsten wieder sehrend das Wort "tambula" d. h. nehmen, bekommen) derselben, bald durch lantes Murren des ausmerksam lauschenden Auditoriums unter brochen.

Der König hatte kaum seine, wie es deutlich auf den Gesichtern der Versammelten zu lesen war, mistiedige Rede beendigt, als ein junger

jchlanter Mann aus dem Anditorium sich in den inneren Kreis vorsdrängte und das Anditorium in stehender Stellung haranguierend in schlagsfertiger, übersprudelnder Rede eine geharnischte Philippika gegen die schnöde und nur auf seinen persönlichen Vorteil achtende Gewinnsucht des Königs schleuderte und die Versammlung aufsorderte, das Interesse des Gemeinwesens zu wahren und deshalb die Propositionen des weißen Mannes abzulehnen. Im Affekte der Rede schien der junge Mann, der zukünstige Erbe des Thrones und Nesse schnigs sogar nach europäischen Begrissen nicht unschön, in seiner Heimat durste er als Adonis geseiert werden: obwohl lebhaft gestikulierend, behielt er doch in seinen Bewegungen Maß und Ziel und sein Auge leuchtete auf dem grellen Weiß der Hornhant mit fascinierender Macht. Reicher Beisall lohnte seine oratorische Leistung.

Die Replick des durch diesen Widerstand aufs äußerste gereizten Königs, der, seine Würde völlig vergessend, dabei die tollsten Sprünge ausstührte und mit dem Szepter drohte, entsesselte einen Sturm der Entsrüftung im Auditorium, und selbst Frauen, die disher dem Schauspiele nur aus der Ferne gesolgt waren, mengten sich in die Tiskussion, und mit Ersolg, denn das Resultat des ftürmischen, mehr als zweistündigen Palabers war die Erklärung, daß die Entscheidung über die ganze Angelegenheit bei einer höheren Instanz, dem Könige in Nimmba, einem 15 Kilometer nördlicher gelegenen Dorse, zu suchen sei. So groß auch die Aufregung, so erhitzt auch die Gemüter waren, zu Ausschreitungen wie in Europa, in dem für den Neger den Inbegriff aller Herrlichkeit bildenden "Miputu" sam es in diesem ad hoe einberusenen Parlamente von halbwilden Naturkindern nicht, ja einige Versuche, die Verhandungen böswillig zu stören, wurden rasch durch die Entsernung des Störes frieds unterdrückt.

Da der beabsichtigte Zweck des Aufenthaltes nicht erreicht war, lehnten wir die vom Könige eindringlich wiederholte Einladung, in seinem Dorse das Nachtlager aufzuschlagen, ab und verließen nach Austausch eines kleinen Geschenkes Mathamenga. Nach Durchwanderung eines schönen

Bananenhaines und ausgedehnter Pflanzungen, in denen neben Maniot und Erdnüssen auch Bohnen und süße Bataten kultiviert wurden, stiegen wir in das Thal des Matadislüßchens hinab, der bei der Faktorei zu M'binda oberhalb M'Boma dem Kongostrom seine Gewässer zusendet.

Der vom Könige uns mitgegebene Hührer, ein schlauer Bacongo, der mir später, nachdem er als "Mulet" in meine Tienste getreten war, viel Ürger bereiten sollte, verstand es, den Weg so zu wählen, daß wir einige im Thale liegende kleine Dörfer umgehen und dadurch unsere Vorsäte an Gin schonen konnten. Um jenseitigen Thalrande angelangt, nahm die Landschaft schon einen anmutigeren Charakter an, die offene Grasslur wurde von kleinen Buschgehölzen unterbrochen, zu der in einzelnen Exemplaren verstreuten Thalme gesellten sich Gruppen von Fächerspalmen, junge Wolldäume und Notholzbäume (Baphia nitida, in der Sprache der Gingeborenen Tacula), aus deren Rinde der allgemein von den schwarzen Schönen als Schminke verwendete rote Farbstoss bereitet wird, aus den Rändern dieser Gehölze winkt die üppig wuchernde, stachelsblättrige wilde Ananas, deren Frucht zur Zeit leider noch nicht genießbar war.

Im Westen schloßen die waldbedeckten Lusanga Verge, im Norden die grotesken Felsen von Loto, im Dsten die von endlosen Grassavannen überkleideten Murapambuberge den Horizont ab. Die sinkende Sonne mahnte uns zu einiger Eile und mit einbrechender Dunkelheit, die sehr rasch dem scheidenden Tagesgestirn solgte, hatten wir das kleine Törschen N'fakat erreicht, in dem wir unser Nachtlager ausschlugen. Die etwa 30 Köpse zählende Dorfgemeinde, Sklaven des Königs von N'sumba unter der Aussicht eines "Muleka", war redlich bemüht, unsere Küche mit Leckerbissen des Landes zu versorgen. Die mit srisch gepreßtem Palmöl und Negerpsesser (Capsieum annuum) zubereiteten zerstückelten Halmöl und Negerpsesser, ein Privilegium der Frauen-Kochkunst mundete uns vorzügssich, und ich glaube, daß sie selbst den verwöhnten Gaumen eines europäischen Feinschmeckers befriedigen würde. Dazu brachte uns die Frau des Muleka am Fener gerösteten Schnitten einer großen, roh sast ungenießbaren

Bananenfrucht (der sogenannte Schweinsbananen), welche zur Moamba teidlich wohl schwecke und eine Calebasse voll Palmweins, der, weil schon älter, säuerlich schwecke und beranschend wirkte. Der Marsch bisher, obwohl kann mehr als 15 Kilometer Entsernung, hatte mich ermidet und bewog mich, das Lager baldigst aufzusuchen, das mir der Dolmetsch unter dem Dache der Beratungshalle auf dem reingesegten Estrichboden bereitet hatte. Ich hatte damit allerdings eine große Unvorsichtigkeit begangen und nußte sie zwei Wochen später büßen, doch war das Aussichen des Dschimbets (Hitch nicht so einladend, um auf der Dschimsbamba erhöhten Lagerstätte) im Innern desselben die Nacht zu versbringen.

Die Bauart der Wohnhütten ist eine sehr leichte und dennoch dauershafte, dem Regen und gewöhnlichen Tornados widerstandssähige. Auf vier oder sechs Trägern aus starfen Wedelschaften der Raphia oder aus dem Holze des Wollbaumes ruht das im Grundrisse rechteckige, im Ausschiffe stumpswinkelige Giebeldach, dessen Gerüste aus den Halmen des Papyrus oder Loangograses hergestellt und mit den an diesen angereihten Blattwedeln der Fächerpalme oder auch Grasbündeln reihenweise übereinandergreisend gedeckt wird. Aus Papyrussäsern kunstvoll gestwehtene Watten bilden die Wände, welche mit Bastbünden einsach an die Tragpsossten beseitigt werden. Diese gewiß sehr zweckmäßige Bauart gestattet dem Reger, jeden Augenblick seine Hütte abzubrechen und binnen Tagesfrist an einem anderen Plage wieder aufzustellen.

Die Hütte steht immer über dem Erdboden auf einem sestgestampsten Estrich und besteht in der Regel aus zwei Räumen, einer offenen Beranda und einem geschlossenen Schlasraume. Die offene Beranda ist der Ausenthaltsort der Familie tagsüber, hier lodert das Fener, an dem die Frau die dürstige Mahlzeit bereitet, hier wird sie auch verspeist, hier werden Freunde und Gäste empfangen, hält der Herr des Hauses seine Siesta und sind endlich die Schutzeitsche des Hauses aufgestellt, um deren günstige Intervention die Hausinsassen von Fall zu Fall in traulichen, mit denselben gesührten Monologen sich bemühen. Der anstoßende geschlossen

Schlafraum der Gütte, selten größer als 3-4 Quadratmeter, ist durch eine einzige, etwa 1/2, Meter über dem Erdboden angebrachte schmale und faum meterhohe Thüröffnung zugänglich, welche durch eine in primitiven Ungeln bewegliche Matte verschließbar ift. Bon Berschluß zu iprechen ist eigentlich paradox, da derselbe nur aus einer durch zwei Dien gehenden leicht verfnüpften Bapyrusfaser besteht und mäßigem Drucke schon nachgiebt; wichtiger und größere Sicherheit gewährend sind die an der Papprus faser und an der Matte selbst befestigten Spezialfetische und Amulette. Niemand würde es wagen, in Abwesenheit der Hanslente in die so verschloffene Hütte einzudringen, ein Frevel an dem Hausfrieden würde fich schwer rächen und wenn nicht den Tod, so doch gewiß eine von den beleidigten Tetischen gesendete schwere Krankheit im Gesolge haben. Das Innere des Tschimbetes ist meist tahl, außer der erhöhten, aus einer auf vier fleine Pfählen gespannten und aus Papprus hergestellten Matte bestehenden Lagerstätte (Tschimbamba), einigen Kalebassen und aus eisenschüffiger Thonerde roh gebrannten Koch- und Baffergefäßen, aus Schilfrohr oder Balmenbast geflochtenen Broviantförben, welche den Bedarf für den nächsten Tag enthalten, findet sich keinerlei auffallendes Gerät.

Mit Tagesanbruch wurde der Marsch nach N'sumba fortgesetzt, und schon in geringer Entsernung vom Dorfe begegneten wir einer aus dem Waldlande kommenden Karawane von Baydmbe, Männer und Frauen in bunter Reihe, welche die schwerbeladene Muteta am Kopse, Palmöl, Palmferne und Erdnüsse nach M'Voma zu tragen im Vegrisse waren. Schen zur Seite tretend, brachten sie in die Hände flatschend ihren Gruß dar und blieften noch einige Zeit neugierig dem Mundele (Weißen, Kaufsmann) und seinem Zuge nach. Um einer irrigen Vorstellung vorzubengen, muß erwähnt werden, daß das Palmöl von den Eingeborenen nicht bereits in ausgepreßtem, flüssigem Zustande nach den Faktoreien gebracht wird, sondern als stearinartige Masse, welche in Blätter eingewiefelt und in den Muteten verpackt und verschnürt wird. Diese Muteten sind lange Tragkörbe, hergestellt durch das Zusammenstechten zweier parallel gelegter Palmwedel; die beiden Rippen mit den einander zugewandten Fiedern

bilden den Boden und die äußeren Fieder die Seitenwände. Tiese Verpackung ist äußerst praktisch, deen sie erlaubt es dem Träger, mit der langen schmalen Mutete durch sedes Grasdicticht zu schlüpsen, und da die Last mit virtuoser (Veschicklichkeit verteilt und mit Blättern und Pstanzenbast oder Ranken umhüllt und sestgebunden ist, bleibt die Ware gegen Regen und das Zerbrechen vollkommen geschützt.

Ein eigentümliches, dem Rauschen eines stark strömenden, sernen Klusses ähnliches Geräusch kündigte uns nach einer Stunde Wegs die Nähe einer Kitanda (Markplatz) an; auf der plateauartigen Ruppe des Madunguhügels angelangt, besanden wir uns auch schon mitten im Getreibe dieses Marktes, und obwohl wir keinerlei Einkäuse zu machen gesonnen waren, konnten wir es uns doch nicht versagen, das eigentümliche Bild einige Zeit zu betrachten. Der Markt heißt Sona M'Boma d. h. der im Lande der großen Schlange (Python) seden fünsten Tag der Woche abgehaltene Markt und ist als Grenzmarkt zwischen der Racongo und Mayombelandschaft in früheren Zeiten stark besucht worden. Der Marktplatz, ein Rondeau von ea. hundert Meter Durchmesser, von Cajubäumen an der Peripherie beschattet, war verhältnismäßig gut besucht; Mulets des Königs von Nijumba erhoben die durch Landesgesetze bestimmten Abgaben und hielten die Drdnung aufrecht.

Ginzeln oder in (Fruppen umstanden die Kaussussissen und müßigen Gasser die auf zierlich gestochtenen Matten ausgelegten Waren. Als Verfäuser überwogen Frauen, namentlich an jenen Plätzen, wo Lebense mittel, Maniof, Vananen, Pseiser, Tschikuanga, Erdnüsse, Juckerrohr und Palmwein seilgeboten wurden. Bei der gänzlichen Unkenntnis des Negers vom Verte der Zeit nahm das Feilschen um jede Kleinigkeit kein Ende. Nicht immer sind es lediglich Tanschgeschäfte, welche auf solchen Marktplätzen abgewickelt werden, der Markt bietet den Eingeborenen auch Gestegenheit, andere Tinge weitschweifig zu besprechen, Herzeusbündnisse, allersdings auf sehr materieller Basis, einzuleiten u. s. w.

Letteres Motiv schien eine Gruppe von jungen Dorfdandn's vor einer Verkaufsstelle zu bannen, an welcher ein junges, auffnospendes

Mädchen der Mutter behilflich war, dem Ansturm der Schwätzer abzuswehren. Der Liebe Mühe schien indessen vergebens zu sein, denn das junge Mädchen, vor unseren Blicken die Büste züchtig verhüllend, ließ sich weder durch die roten echten Korallen, noch durch das schreiende Muster einer ihr offerierten Toga verlocken, den Werbungen eines dieser schwarzen Dandy's Gehör zu schenken: vielleicht war ihr Herz nicht mehr frei, oder erschienen der Mutter die Freier wenig vertrauenswürdige, eitle Prahlhänse, die keiner in der Lage gewesen wären, den Kauspreis für die Tochter zu erlegen. Dort wieder schlenderten einige junge Gasser Arm in Arm von einem Verkäuser zum andern, ein zufällig hingeworsenes Witzwort entsesselt eine formidable Lachsalve, die nicht enden will, und übertönt das Stimmgewirr der Feilschenden, den summenden Gesang einzelner auf Kunden wartender Verkäuser.

Der Höhepunkt des Tanschgeschäfts war schon erreicht worden, bevor wir den Platz betraten, einzelne Verkäuser und Händler rüsteten sich bereits zum Abzuge und auch wir schieden von dem Vilde, um den Marsch nach Nimba sortzusehen, wo uns noch ein Palaber bevorstand. Nach einer Stunde rüstigen Marschierens über ein leichtgewelltes Hügelland erblickten wir auf einer steil absallenden, von riesigen Baobabs und Ölpalmen gefrönten Hügelkuppe das Königsdorf, unser vorläusiges Ziel. Trommelschläge verkündeten das Nahen unseres Juges, und durch ein dichtes Spalier Rengieriger hielten wir unseren Einzug in Nijumba und wurden unter der Sombra der "Muansa" (Beratungshalle) einquartiert.

Der König Kamalvanga mußte unter seinen Genossen durch Reichstum im landesüblichen Sinne hervorragen; sein Begrüßungsgeschenk, aus einer Ziege, einigen Hühnern und mehreren großen Fruchtständern der Schweisbanane bestehend, überraschte den Dolmetscher, der nun auch ein entsprechendes Gegengeschent dem "Mulet" des Königs übergab. Das Dorf zählte mindestens 70—75 Hütten und eine stüchtige Schähung der anwesenden Bewohner ergab die Zahl von 200 Köpsen. Bon der Masse des Dorfes getrennt, dessen Anlage keinen vorbedachten Plan oder symmetrische Grundlinien zeigte, und in welchem ein kleiner freier Plat

vor unserem Standquartiere den Mittelpunkt der ganzen Anlage beszeichnet, erhebt sich das von einer Palissadenhecke aus Raphiaschen umsriedete Gehöfte des Königs und seiner Frauen, deren Kamalvanga ein halbes Tupend besitzen soll.

Wir hatten kaum unsern schweißdurchtränkten Auzug mit einem trockenen vertauscht und dem äußerlichen Menschen einige Pflege angedeihen lassen, als der Dolmetsch die Ankunst des Königs und seiner Ratgeber und Intimen meldete. Ohne Kenntnis des Axioms, daß Bünktlichkeit die Höstlichkeit der Könige sei, hatte der schwarze Träger der Legitimität nicht gesäumt, uns einen günstigen Begriff seiner Persönlichkeit damit beizubringen. König Kamalvanga stach sehr vorteilhast von seinem Nachbar Akuta ab und schien überhaupt eine Ausnahme von der Regel zu sein: im besten Mannesalter stehend, hoch gebaut, trug er in seinen ausstallend intelligenten Zügen das Bewußtsein seiner Würde zur Schan und hatte es in seinem primitiven Anzuge vermieden, der blinden Nachsäffung des Weißen geziehen zu werden. Der bis auf den Lendenschurz, aus der Faser der Fächerpalme gewoben, dem Wildkatzensell, nackte, muskulöse und wohl proportionierte Körper machte einen weit vorteils hasteren Eindruck als die in europäischer Livree steckenden Minister.

Unter gleichem Geremoniell wie in N'futamenga begann auch hier tas Palaber, verlief aber in so ruhiger Beise, daß nach Ablauf einer Stunde der König die Vorschläge des Agenten der Affociation mit einer geringen Abänderung der Höhe der jährlichen Bodenrente angenommen hatte. Auch hier hatte sich die Opposition einiger Freier geltend gemacht. Die Autorität des Königs war aber unendlich bedeutender und nach seiner Replif erscholl als Schlußwort der Versammlung ein mehrmaliges "tambula" und "mbote."

In dem num in drei Exemptaren ausgesertigten Bertrage, welchen der König und dessen Minister mit einem Kreuze, der Agent der Association in Stellvertretung des Präsidenten derselben und ich als Zeuge der Echtheit der Unterschrift beider vertragschließender Parteien unterzeichneten, erklärte der König seine Souveränetätsrechte an die Association

gegen ein einmaliges Geschent von zwölf Stücken Bammvollenzeng, zwei Fenersteingewehren und sechs Kisten Gin, a zwölf Flaschen und eine jährliche Rente von sechs Stück Zeng und ebensoviel Kisten (Sin absgetreten zu haben und verpflichtete sich, mit keinem anderen Weißen einen gleichen Bertrag einzugehen, ebenso keinem anderen Weißen die Anssiedelung auf dem ihm unterstehenden Territorium zu gestatten.

Da die Berhandlung während des Palabers jo ruhig und ohne Störung verlief und der Rönig eine ungewöhnliche Intelligenz verriet, schien mir die Rede des Dolmetschers durchaus nicht den eigentlichen Sinn des vorgeschlagenen Bertrages darzulegen, denn wie ich es später in ähnlichen Fällen erfuhr, sträubten sich alle Häuptlinge gegen den eigent= lichen Sinn jolcher Berträge, und alte Landesgesetze verbieten überhaupt jedem Reger, freiwillig auf die ihnen zustehenden Rechte zu verzichten. Den Namen der Affociation fannte überdies niemand und im Palaber war stets nur von "Bula-Matadi" (d. h. Brecher der Kelsen, der von den Eingeborenen Stanlen beigelegte Name, der indes thatsächlich nicht diesem, sondern dem belgischen Genieoffizier Lieutenant Balcke zukommt, der bei dem Transporte des ersten Dampfers von Bivi nach Issanaila an einigen Stellen Felsen sprengen ließ) die Rede, wie denn auch auf die naive Frage des Rönigs, ob Bula-Matadi auch jo viel Stoffe geben fönne als die "Caja landaji" der Dolmeticher ihm antworten mußte, daß Bula-Matadi mehr als jeder andere Weiße geben fonne. Ginen fleinen Aufruhr verursachte die nun folgende Ubergabe der ausbedungenen We= schenke, bei welcher die Habgier unseres Dolmetschers der Versuchung unterlag, im Ausmaße der buntgestreiften Rattunftoffe den Rönig übervorteilen zu wollen. Der Calcul des schlauen Cabinda erwies sich aber als falsch und laut protestierte die Versammlung, welche dem Afte mit gespannter Aufmerksamkeit gefolgt war, gegen die Eskamotierung einiger Pards des Stoffes. Um das aute Einvernehmen ungetrübt zu erhalten und den üblen Streich des Dolmetichers wettzumachen, wurden nun einige weitere Klaschen Gin hinzugefügt, deren Inhalt jofort vertilgt wurde und der die Gemüter rasch beschwichtigte.

Mit Eintritt ber Nacht, Die von der Gichel des im ersten Viertel stehenden Mondes erhellt wurde und in dessen Lichte die Landichaft einen eigentümlichen Zauber entfaltete, wurde das jo erfolgreich beendiate Palaber (ein Wort portugiesischer Abstammung, palabra = das Wort ber Landessitte gemäß burch einen von Gejang begleiteten Freudentang gefeiert. Zu diesem Zwecke hatte sich die ganze männliche Jugend auf dem freien Plage vor der Beratungshalle versammelt und bildete um ein hellaufloderndes großes Lagerseuer einen Breis, in dessen Mitte, dem Teuer ben Mücken fehrend, zwei Spielleute mit ihren bis drei Meter langen Siptrommeln, "N'dunga" genannt, und drei andern mit einem, Sianii" genannten zitherähnlichen Resonanzinstrument, Ausstellung nahmen. Die meisten der Männer, jung und alt, hatten ihre besten buntfarbigen Lendentücher angethan, die durch eine Berlenschnur über den Süften fest= gehalten wurden und aus welchen der Elfenbeingriff ihrer Dolchmeffer herausragte. In einiger durch die Schen vor den Weißen bedingten Entfernung hatten sich Eva's Töchter, junge Mädchen, Frauen mit ihren auf das Schauspiel starrenden Rindern, die den Müttern rittlings au ben Suften jaßen, zu einem Salbfreise zusammengefunden und blieben zunächst stumme Zuschauer.

In schleppendem Tempo beginnend, steigerte sich Gesang und Tanzschr bald zu größer Lebhaftigkeit. Der Tanz bestand, da Rundtänze bei den Regern unbekannt sind, in einem unaushörlichen Treten auf der Stelle und intensiven Körperbewegungen, namentlich Drehungen und einem unnachahmlichen Wiegen der Hüften, welche Bewegungen zusammensgenommen einen obseinen Charafter trugen. Dem Rhythmus des Tanzes entsprach auch der Gesang, der meist in einem improvisierten Solo-Recitativ eines Borsängers und dem darauf einfallenden Chor sich erging und die Freigebigkeit des Mundele zum Vorwurf hatte. Charafteristisch an diesem Tanze war die innige Versenfung des einzelnen Tänzers in seine Beschäftigung, die ihn vollständig gesangen genommen hatte. Sine kleine Abswechslung in die Monotonie des Tanzes brachte das Eingreisen einiger Solotänzer, die, aus dem Kreise der Tanzenden sich lossösend, mit einigen

Sprüngendas Fener umfreisten und im Tatte der Meusit in die Hände flatschten, was von dem Chor aufgenommen und geraume Zeit hindurch exefutiert wurde.

Die Lustbarkeit der Tanzenden hatte ihren Höhepunkt erreicht, als endlich einige Mädchen in die Mitte des Areises traten und in die Hände klatschend den Takt durch Zusammenschlagen der aus Messing versertigten Beinringe markierten, während die halberwachsene männliche Dorsjugend in fanatischer Ausgelassenheit die Tanzenden in tollen Sprüngen umbürpfte und ihre dünne Stimme sich in den Chorgesang der Erwachsenen mengte. Mitternacht ging spurlos an dieser unversiegbaren Tuelle der Lust vorüber und erst das Arähen des Hahnes und das Verlöschen des Feuers machte diesem Freudenseste ein Ende. Sin von Zeit zu Zeit die Runde der Tänzer machender Schnapstrunk, eine Spende des "Mundele", hatte während des Tanzens den Ahnthmus merklich beschleunigt und zu neuen Improdisationen begeistert.

Die königliche Gaftfreundschaft, die fich in einer erneuerten Sendung von Früchten und einer Ziege manisestierte, war jo weit gegangen, daß fie uns, während wir dem Tangipiele unsere Ausmertsamkeit zuwandten, durch den Dolmetsch zwei junge Dorfschöne zum Angebinde anbieten ließ, was wir jedoch aus verschiedenen Rücksichten dankend ablehnten, gewis nicht zur freudigen Überraschung der verschmähten Mädchen, die sich be reits manche Geschenke an Stoffen und Korallen erhofft hatten und im Anbote ihres Gebieters, dem Weißen den Ausenthalt im Dorse angenehmer zu gestalten, feine Schädigung ihrer weiblichen Ehre fanden. Ohne Acquisition follten wir jedoch von Nimba nicht scheiden, und als wir uns am folgenden Morgen nach einem auf Bitten des Königs improvisierten Scheibenschießen mit dem Winchester-Repetiergewehre, das die Hugen desselben in selten verlangendem Glanze erstrahlen machte und dessen Leistungen eine allgemeine Heiterkeit erregt hatte, von Kamalvanga verabschiedeten, hatten sich zwei junge Männer des Dorfes eingefunden, welche sich bereit erklärten, als "Muleks" in meine Dienste zu treten. Mit den bereits angeworbenen "Matadi" war meine Dienerichaft durch die beiden Bandmbe "Ngidi" und "Duffalam'baku" mehr als komplett.

Huf einem bis jenseits des Matadiflüßchens etwas abweichenden Wege traten wir am 3. Mai den Rückmarich nach M'Boma an, wo wir noch am selben Tage anlangten. Mein Begleiter, Dr. Bintgraff, batte indes die Zeit wohl benutzt und anthropometrische Messungen an einigen besonders gut entwickelten Kruleuten vorgenommen, den photographischen Apparat in stand gestellt und einige Aufnahmen gemacht, die allerdings mißglückten, da ohne längere Erfahrung und Übung in der Beurteilung der Beleuchtung in den Tropen, die davon abhängige Expositionsdauer stets unrichtig gewählt wird. Schon am folgenden Tage begannen wir eine Reihe von 24stündlichen Beobachtungen der Temperatur und des Spigrometers, welche dazu dienen sollten, ein Bild des stündlichen Banges Dieser meteorologischen Elemente zu liefern. In der Heimat auf den zu diesem Zwecke errichteten Observatorien, wo übrigens schon seit geraumer Reit selbstregistrierende Apparate und Instrumente dies ohne Zuthun des Menschen besorgen, ist mit solchen Arbeiten keine nennenswerte Anstrengung verbunden und sind sie selbstverständlich, hier waren die wieder= holten Rachtwachen nur ein Opfer an Gesundheit und Widerstandsfraft gegen das tückische Alima, abgesehen von der leidigen Plage durch die vom Lichte angelockten Mosquitos. Das Rejultat jolcher buchstäblich im Schweiße des Angesichts ausgeführten Beobachtungen, eine einfache Zahlentabelle, läßt dies alles nicht erraten.

Die einige Tage später erfolgte Ankunst des Arztes der internationalen Expedition aus Bivi, Herrn Dr. Allart, dessen Initiative und Ausdauer das Sanatorium seine Entstehung zu danken hatte und der in der Durchsührung seines Werkes — so unglaublich es auch ersicheinen mag — an leitender Stelle den größten Schwierigkeiten des gegnete und darob vielsach angeseindet wurde, gab Veranlassung, die Ersössung des "Sanatoriums" trop des noch unvollendeten Zustandes zu anticipieren, da mit demselben schon einige vom Klima hart angesaßte Kranke mitgekommen waren, welche in dem lustigen, mit einigem Komfort ausgestatteten Käumen raschere Genesung erhossen dursten.

Wie bereits erwähnt, liegt das Sanatorium 1400 Meter nordnord-

östlich der Associationsfaktorei auf der plateauartigen Auppe eines Hügels. ber zum Thale des Krotodilflußes steil, nach Guden jedoch janft geboicht ift. Auf dieser Plattform erhebt sich mit der Längsachse ziemlich genau senfrecht auf dem Meridian verlaufend das 50 Meter lange Gebäude auf einer Reihe eiserner, 21, Meter hoher Träger über dem Erdboden. Eine breite Veranda, nach Diten hallenartig erweitert, umgiebt das gange Gebäude, zu welchem eine große breite Freitreppe und mehrere Seitentreppen führen. Das Gebäude enthält 8 geräumige, über 4 Meter hohe Zimmer, von welchen zur Zeit die Sälfte jo weit fertiggestellt waren, daß fie bewohnt werden konnten. Für die Bentilation war trefflich vorgesorgt, indem die Zimmer nach oben offen waren und das zweifache Dach, dessen unteres weit über die Veranda vorsprang, einen kontinuier lichen Luftwechsel ermöglichte und die Wohnräume fühl erhielt. Die täglich in den späteren Nachmittagsstunden einsetzende Seebrise aus SSW bis SW strich über den Strom und traf unter einem spitzen Winkel die Sübfront des Hauses. Sowohl in den Zimmern als namentlich auf der großen Verandahalle herrichte selbst in den Nachmittagestunden itets eine um 2-3 Grad niedrigere Temperatur als in der am Stromufer auf Lehmboden erbauten Faftorei. Hätte die Leitung der Expedition die zwischen der Faktorei und dem Sanatorium sich ausdehnenden Sümpfe drainieren lassen, was bei der Nähe des Krofodilflußes mit minimer Zeit und Arbeitsauswande hätte ausgesührt werden können, jo wären alle Borzüge der Lage zu voller Geltung gefommen. Die Lokalregierung aber unterließ nicht nur diese Arbeit, sondern ließ Monate vergehen, ehe das Sanatorium seinen Zweck erfüllen konnte: an Champagner und Konserven zu Banketten fehlte es niemals, wohl aber an jeden und allen Medika menten, jelbst an der Kardinalarznei, an Chinin und an ärztlicher Hilse, denn der Aufenthalt des Dr. Allart war meist nur ein vorübergehender, oft nur auf Tage bemessener, und hatte derselbe leider das Unglück, schwereren Källen des Malariafiebers rattos gegenüberzustehen.

In der Misociationssaftorei herrschte in diesen Tagen reges Leben; der Lingster derselben hatte alle Hände vollauf zu thun, um mit den

Abgesanden der neun Könige M'Bomas zu verhandeln und Geschenke auszuteilen, da für den 10. Mai in der Residenz des Königs N'tschwa zu Nelele ein großes Palaber anberaumt war, in welchem die Association die Abtretung der Hoheitsrechte des ganzen östlich von M'Boma dis jenseits der Prinzeninset gelegenen Territoriums zu erwerben ge sonnen war. Nelele, das Residenzdorf N'tschwa's, lag etwa 7 Kilometer östlich von M'Boma auf einer schönen Plateaustuse, und um in das Dorf zu gelangen, wählte der Ches der Faktorei, Herr Teleommune, den Weg zu Wasser. Seiner Einladung solgend, nahm auch ich an der Fahrt teil.

Ein großes, aus einem Wollbaumriesen versertigtes Canve, das fünfzehn Personen sassen Belgique" M'Boma und richteten den Kurs nach der Prinzeninsel. Dem Dstende der selsengekrönten Insel M'Buka-M'Boma nahegekommen, hielt der Dampser an und wir bestiegen das Boot, während der Dampser die Fahrt stromaufwärts nach Vivi fortsetzte. Bon zwölf Kabindaleuten gerudert, die nächst den Kruleuten die größte Geschieklichkeit in diesem Fache besigen, hatten wir bald das User des Stromes erreicht und suhren in einen mäßig breiten Ereek, den Tschinsalla-Ereek, welcher die Prinzeninsel vom Festlande trennt, ein. Das grünlich schimmernde, schmußigbraume, träge fließende Gewässer ist nächst dem Krotodilfluße der beliebteste Schlupswinkel der Riesenechsen, die in dem dichten, das seite User gänzlich verbergenden Graszürtel verborgen, an dem intensiwen, auf 20 Schritte und mehr wahrnehmbaren Moschussgeruch leicht zu wittern sind.

Die das linke User des Ereeks bildende Prinzeninsel ist das letzte und östlichste isolierte Asyl jener vegetativen Uppigkeit, welche die Userwälder des Stromes dis Ponta da Lenha auszeichnet. Gine Fülle diesetyledoner Baumsormen mit besonders mächtig entwickelten Laubkronen bildet einen undurchdringlichen Bestand, der den südwestlichen Teil der Insel dis zu den nachten Felskuppen der die Insel ersüllenden Higelhinausreicht und aus welchem besonders schöne schlanke Stpalmen mit

ihren frästig dunkelgrünen Wedelfronen emportauchen. Im Junern dieser Bestände führen Schlinggewächse aller Art einen lautlosen, aber erbitterten Kamps mit den von ihnen umwucherten Waldriesen, und stellenweise ist die Menge der von Nit zu Nit, von Stamm zu Stamm rankenden, sich freuzenden, sebensbegierigen Lianen so groß, daß sie sörmliche grüne Vorhänge bilden. Den Namen Prinzeninsel trägt sie deshalb, weil auf ihr die Begräbnisstätte der Könige von M'Boma und Prinzen königlichen Geblüts sich besindet, und zwar an dem dem Kongo zugewendeten Südsuser. Auf der Insel liegen auch drei Europäer, dem Klima zum Opser gefallene Mitglieder der Expedition des Kapitäns Tucken aus dem Indre 1816, begraben, doch ist die Grabstätte nicht mehr erkenntlich. Obwohl die Insel reich an Wild, Büsseln, Antilopen, Afsen, Flußpserden und die Vogelwelt artenreicher als in der offenen Savanne ist, wird sie selten von eines Menschen Fuß betreten, die Eingeborenen sehen es nur ungern, der Königsgräber halber.

Nach einstündiger Fahrt waren wir bei dem Dorfe N'tschuva an= gelangt, oberhalb welchem das Waffer des Creeks über einen das gange Bett durchziehenden, 3-4 Meter breiten Telsenriegel, ca. 13 Meter hoch, herabfällt; es sind dies die letten Stromschnellen des Rongo, welche nach dem Dorfe Tichinfalla benannt werden. In gevlogisch jüngster Zeit hatte der Felsenriegel, wie eine Zone von Wirbeln es noch heutzutage anzeigt, auch den ganzen Hauptstrom bis ans Minssorongoufer durchsett. Den von den Regengüffen des letzten Monats durchfurchten Laterithang des Plateaus erklimmend, wurden wir, auf diesem angelangt, durch die üppige Baumvegetation und die ausgebreiteten Pflanzungen in Erstaunen Die dunkelbraune Humusschichte, welche das Plateau bedeckt, zeigte stellenweise bis 1 Meter Mächtigkeit und die derselben unterliegende Thonschicht erklärte mir die Eristenz dieses Pflanzenasyls in Mitte der Campine. Die schwerdurchlässige Thonschicht hielt das Wasser hinreichend lange Zeit zurück, um von der Vegetation aufgebraucht werden zu können, während in der offenen Campine der schwammartige poröse Lateritboden einem Danaidenfasse gleicht, in welchem selbst die tropischen Chavanne, Dr. Joj., Reifen.

Megengüsse spurlos verschwinden. Inmitten hoher Wollbäume, Ölpalmen und Mingengebäume lag das Dorf Nelele, der verabredete Ort des absynhaltenden Palabers, an dessen Eingange ein Rudel Dorshunde bei unserem Anbliefe die Flucht ergriff.

Der Herr des Dorfes, König M'tschuva, schien keine Gile zu haben, die Weißen zu begrüßen, und selbst als wir bereits geraume Zeit unter der Sombra der Muansa der fommenden Dinge geharrt, war der Mulef des Königs mit leeren Händen erschienen, was einer Mißachtung glich. Erst auf die Drohung des Affociationsvertreters, einige Hühner, deren wir zum Dejeuner bedurften, zu schießen, hatte sich der König herbeigelassen, einen alten gähen Hahn als Geschent zu übersenden. Das Zögern des Königs, aus deffen Gehöfte lautes Stimmengewirr ertonte, war für den Ausgang des Palabers von ungünstiger Vorbedeutung. Thatsächlich waren von den neun Königen M'Bomas nur drei zum Palaber erschienen und ertlärten sich nach fast einstündiger Debatte, welche sie unter dem Vorwande, Wasser trinken zu müssen, d. h. sich unter einander zu beraten, mehrmals unterbrachen, für inkompetent, in Abwesenheit der übrigen Kollegen einen so entscheidenden Beschluß zu fassen, wie er die Abtretung der Souveranetätsrechte involvierte. Da überdies unter den anwesenden drei Königen über die Grenzfrage der jedem unter ihnen zustehenden Territorien ein Streit entbrannt war, mußten wir in vorgerückter Abendstunde unverrichteter Dinge die Heim= fahrt antreten.

Im Diten war die rötlich angehauchte Scheibe des Vollmondes aufgegangen und goß ihr in unseren Breiten in gleicher Helle unbekanntes Licht über den Wasserspiegel des Creef und die Waldfront der Prinzensinsel, in welcher tiese schwarze Schatten die beleuchteten Laubpartien um so frästiger hervortreten ließen, als wir unter dem frästigen Rudersichlage der Kabindaleute den Creef hinabsuhren. Ein tausendstimmiges Konzert von Fröschen und Cicaden, welche letztere ein dem aus einer Schmiedewerkstätte kommenden, in Rhythmus und Klangfarbe täuschend ähnliches Geräusch hervorbrachten, gab uns das Geleite, bis wir in den

breiten, lichtüberfluteten Strom gelangt waren. Der intensive Moschussgeruch im Creek gemahnte zur Vorsicht, ein Unfall des Bootes wäre mit sicherem Tode gleichbedeutend gewesen und selbst die über den Bootrand herabhängende Hand wäre in Gesahr gewesen.

Über der Stromlandschaft hatte das Mondlicht einen eigentümlichen packenden Zauber gewoben, gespensterhaft zeichneten sich am flaren Brachthimmel die Konturen des Bembandet und der übrigen Hügel ab. Reverberen gleich erglänzten die weißen Dächer von M'Boma und täuschten über die Entfernung hinweg. Die Sehnsucht nach der abendlichen Tangunterhaltung und der hungrige Magen trieb die auf den beiden Boots= rändern sitzenden, das furze Handruder im Takte handhabenden Kabinda zur Gile an und bedurfte es nicht des aufmunternden Zurufes "Kuila, Ruila", d. h. rudern. Der Reiz dieser Fahrt schien selbst auf die der Natur gegenüber fast stumpffinnigen Gingeborenen seine Wirkung auszuüben, denn einer der Steuerleute begann ein Recitativ zu singen, das an bestimmten Absätzen von dem Chor aufgenommen wurde, welcher zeit= weilig zu einem murmelnden Biano herabsank, um sich dann wieder zu fanatischem Fortissimo zu steigern, welchen Rhythmus die Bewegungen des Canves getreulich zur Anschauung brachten. Dank diesem Gifer der Ruderer waren wir nach einstündiger Fahrt an der Landungsbrücke der Uffociationsfaktorei angelangt und Beiße und Schwarze beeilten sich, den Anforderungen des Hungers zu genügen.

Ein um diese späte Stunde ungewöhnliches Leben und Treiben in dem rückwärtigen Faktoreihose, in welchem sich die Hütten der Arbeiter bestanden, der Schall eines wüsten Stimmengewirrs und lauter Exklamastionen, der Anblick einer Reihe großer und kleiner Lagerseuer deutete darauf hin, daß in unserer Abwesenheit eine größere Expedition angestommen war. Deren Führer, Mr. Burns, ein noch ganz jugendlicher Besamter der Association, einer der wenigen Angestellten derselben, die über einige wissenschaftliche Vorbildung verfügten, war in so leidendem Zustande angekommen, daß er sofort das Lager aussuchen mußte.

Mr. Burns hatte eine sehr schwierige und interessante Reise von

Rudolfstadt, einer Affociationsstation unterhalb der Auilu-Nündung, quer über Land durch das unwegsame Waldland Maydmbe gemacht und sich auf dieser infolge der den Schluß der Regenzeit begleitenden häufigen Tornados und der überftandenen Strapagen eine heftige Duffenterie gugezogen, welche seine Kräfte erschöpft hatte. Seine Mannschaft, 80 Röpfe ftark, bestand zum größeren Teile aus Hauffas, ber Reft aus Bangibariten, welche lettere mit ihrem phantastischen Kostüm seltsam von den fast nackten Landeskindern abstachen. Da beide Elemente Bekenner des Islams, war die Disziplin in dieser Schar eine leidliche und repräsentierte dies selbe eine ganz respektable, militärische Macht, mit welcher man leicht Tausenden von Eingeborenen imponieren konnte. Der Spielmann der Truppe, die nach englischem Vorbilde einexerziert war, ein baumlanger Banzibarite, der Retraite und Reveille mit anerkennenswerter Fertigkeit und mit sichtlichem Stolze auf seine Leistung in die Lüfte schmetterte, war bei den Arbeitern der Faktorei und den schwarzen Damen M'Bomas der Held des Tages.

Da Dr. Allart inzwischen wieder nach Bivi zurückgekehrt war und weder am Sanatorium noch in der Faktorei ein Medikament aufzutreiben war, übernahm ich, obwohl Laie in der Kunst Äskulaps, den Bersuch, der Krankheit Mr. Burns Einhalt zu thun, und sah diesen Bersuch von Erfolg gekrönt; nach drei Tagen war derselbe soweit hergestellt, daß er mit seinen Leuten die Fahrt nach Bivi antreten konnte, um dort über den Erfolg seiner Expedition Stanleh berichten zu können.

Drei Wochen nach meiner Landung am Kongo endlich, am 13. Mai, hatte auch ich dem Klima meinen Tribut an Gesundheit zu entrichten, nachdem mein Begleiter schon in den ersten Maitagen ein leichtes Gallenssieder glücklich überwunden hatte. Meine stille Hoffnung, vielleicht ganz oder zum mindesten längere Zeit hindurch von den Einwirkungen des Malariagistes verschont zu bleiben, die ich aus der Erfahrung längeren Ausenthaltes in übelbeleumdeten Fiebergegenden, so in den Reissümpsen von Mantua, in Vera Cruz, zu schöpfen wagte, erwies sich somit als thöricht. Ohne jegliches — zum wenigsten auffälliges — Symptom in

den letzten Tagen der Inkubation, war das Fieber wenige Stunden nach beendetem Frühmahle, das ich im besten Wohlsein zu mir genommen hatte, ausgebrochen, ein leichter Schüttelfrost von wenigen Minuten Dauer hatte es eingeleitet und nach mehrstündigem Sißestadium war die Macht des Fiebers durch einen abundanten Schweiß gebrochen. Die Wattigkeit und Hinfälligkeit, der Appetitmangel waren schweiß gebrochen. Die Wattigkeit und Hinfälligkeit, der Appetitmangel waren schweiß gebrochen. Die war ich geneigt der prophylaktischen Berlauf des ersten Fieberansalls war ich geneigt der prophylaktischen Wirkung des Chinins zuzuschreiben, das ich schon von Freetown aus in Dosen von 0.3 Gramm und in Intervallen von 4—5 Tagen genommen hatte, spätere Ersahrungen an mir und anderen Europäern belehrten mich, daß die Prophylaktis des Chinins nur unter besonders günftigen Bedingungen zur Geltung komme.

## Fünftes Kapitel.

Politische Temonstrationen. — Portugiesische Kriegsschiffe vor M'Boma. — Stanley's Rückfehr nach Europa. — Colonel Sir Francis de Winton sein Nachsolger. — Das tägliche Leben in der Associationssaktorei. — Das farbige Personal derselben. — Unmenschliche Behandlung der Neger. — Meine Muleks. — Ürztliche Notpraxis. — Amphibienteben des Dampsers "Belgique". — Herr Cobden Philipps in Ponta da Lenha. — Astronomische Positionsbestimmungen. — Die erste Flußpserdjagd. — Die holländische Faktorei in M'Boma und ihr Chef, Herr Grashoss. — Freuden und Leiden eines Topographen am Kongo. — Unser Lager bei Ischonso. — Nächtliche Besuche. — Kundschau vom Bembandek. — Ein verlassens Dors. — Gastsreund Malanda. — Liamba-Bettrauchen. — Ein stolzer König. — Ein Außensposten des Handels. — Die Portugiesen am Kongo. — Die Totenwoche in M'Boma. — Unter den Mussongo. — Ter Gomanbandze. — Antisopenjagd. — Cacimbanebel. — Brand der holländischen Faktoreien in Kaikamasi und Mussische

Die außerordentliche Rührigkeit der Beamten der Affociation, der von Vivi und vom Norden her in kurzen Intervallen in M'Boma einstreffenden Expeditionen und die wiederholten Palabers in der Umgebung von M'Boma konnten nicht verfehlen, die Aufmerkjamkeit der Handelsswelt am Kongo zu erregen. Die Vertreter der einzelnen am Strome etablierten Handelshäuser, welche dis zur Stunde in mühsamer Arbeit das Gebiet dem europäischen Handel und seinen Produkten erobert hatten und deren Einfluß dei den Stämmen des Landes durch das Vorgehen der Association erschüttert zu werden drohte, hielten den Zeitpunkt für gekommen, gegen die sich immer klarer abzeichnenden Endzwecke der Association Protest einzulegen.

Durch das den politischen Horizont umwölfende Gespenst eines englisch-portugiesischen Separatabkommens, dessen Realisierung dem Handel

am Kongo angesichts der Zollpolitik Portugals den schwersten Schlag versetzen konnte, ohnehin in ängskliche Unruhe versetzt, sahen die Handels-leute in der Association einen zweiten Konkurrenten um den Besitz des Kongo erstehen und ihre bisher absolute Freiheit und Selbständigkeit gefährdet; während aber Portugal im Foreign-Office zu London seiner Sache zum Siege zu verhelfen trachtete und sich jedes Bersuches enthielt, seinen Bemühungen durch die Thatsache der Besitzergreifung eines Punktes am Kongo Nachdruck zu verleihen, war die Association ein Konkurrent, der mit Ausgebot aller Mittel an Ort und Stelle arbeitete und über dessen Thätigkeit kaum die dürstigsten Nachrichten in die Öffentlichkeit geslangten. Helt man auch zur Stunde den zukünstigen Kongostaat als eitles Phantom, so war selbst ein dominierender Einsluß einer Privatzesellschaft den Interessen der Handelsleute nicht förderlich, und war man daher bemüht, die Eingeborenen über die wahre Bedeutung der von ihnen mit der Association eingegangenen Verträge aufzuklären.

Um 16. Mai hatten sich zu diesem Zwecke in Banza N'fuka, der Residenz des Königs N'fufa, sämtliche Eigentümer und Bertreter europäischer Handelshäuser und sämtliche Könige von M'Boma versammelt und legten letztere die zwischen Herrn Delcommune namens der Association internationale du Congo und ihnen abgeschlossenen Verträge im Originale vor, laut welchem die Könige in ihrem eigenen Ramen jo wie jenem ihrer Thronerben und direkten Nachkommen die Hoheitsrechte über die ihnen unterstehenden Territorien an die Association abgetreten hatten. Über den mahren Sinn dieser Verträge aufgeflärt, hatten die Könige einstimmig erklärt, daß sie von den Dolmetschern der Misociation getäuscht worden waren, daß sie niemals in eine Abtretung der Hoheitsrechte ein= gewilligt hätten, weil eine solche ihr vollständiger Ruin wäre und die Grundlagen ihrer Landesgesetze untergraben würde. Die empfangenen Tauschwaren hatte man ihnen als Geschenk übergeben, um sie zur Aufitellung neuer Gesetze zu bewegen, und deren Annahme war durch die Drohung erzwungen worden, im anderen Falle deren Dörfer durch die bewaffnete Macht zerstören zu lassen.

Gegen den Inhalt dieser Verträge (Mufandas) seierlichst protestierend, erklärten sich die Könige bereit, die als (Beschenke erhaltenen Waren zu= rückzuerstatten und erbaten sich von den versammelten Weißen deren Schut, im Falle die Affociation sich an ihnen dafür rächen wollte, daß Diese Verträge annulliert seien. Diese von sämtlichen Königen mit einem Areuze und von den Handelsleuten als Zeugen eigenhändig unter= schriebenen Ertlärung, mit einem energischen Proteste der letzteren gegen das Vorgehen der Affociation, welche, die absolute Unwissenheit ausbentend, deren bisher von allen Nationen respektierten Hoheitsrechte aufheben wollte, wurde den Vertretern der Affociation in MYBoma und Bivi notificiert, die allerdings beiden Schriftstücken keine Beachtung schenkten. Daß die Besitzfrage des Kongo durch solche platonische Proteste, deren Wert dahingestellt bleibt, nicht gelöst werden konnte, war wohl jedermann klar, die Demonstration konnte daher nur den Zweck haben, die unverhohlene Gesinnung der europäischen Handelskolonie der Affociation gegenüber zum Ausdruck zu bringen.

Die Antecedentien der Association am Kongo und an der Loangos füste schlossen die Möglichkeit von Repressalien an den Königen von M'Boma nicht aus und diese Befürchtung hatte auch die beiden portusgiessischen Kanonenboote "Reinha do Portugal" und "Bengo" in den diesem Palaber solgenden Tagen nach M'Boma geführt, welche indes nach 24stündlichem Ausenthalte die Rücksahrt nach Banana antraten, nachdem die Eingeborenen des Schutzes ihrer Person und ihres Eigenstums versichert worden waren.

Um Abende des 6. Juni verursachte das Nahen der "Bille d'Ansvers", des dritten Flußdampfers der Affociation, in der Faktorei eine besondere Aufregung. Stanley, der oberfte Chef der Affociations-Expedition, befand sich an Bord desselben und follte vor seiner Weiterreise nach Banana noch das Sanatorium und die Faktorei besichtigen. Nach fast fünfjährigem, nur während weniger Monate des Jahres 1882 untersbrochenen Aufenthalte am Kongo stand Stanley nun im Begriffe, den Schanplatz seiner Erfolge und seiner Thaten zu verlassen, um nach

Europa zurückzutehren, wo der in naher Zufunft liegende Ausbau des Wertes der Uffociation seine Unwesenheit dringender als am Rongo erheischte und zudem das Ruhebedürfnis nach fünfjähriger aufreibender Thätigkeit sich gleichfalls geltend machte. Uber einen unerschöpslich fließenden Born von Mitteln und einen ansehnlichen, ihm bedingungslos untergeordneten Stab von europäischen Mitarbeitern gebietend, hatte Stanlen mit unbeugsamer Energie und Willenstraft gablloje Sindernisse befiegt, die Land und Rlima der Erfüllung seiner Mission entgegenstellten. Im Momente feines Scheidens wehte zu feiner großen Genugthuung bas blauc, sterngeschmückte Banner der Association internationale du Congo von den nach ihm benannten Fällen des afrikanischen Riesenstromes, den er selbst wieder der Welt erschlossen hatte, bis in die Nähe der französi= schen Kolonie am Dgowe; im Wettkampfe mit seinem Rivalen Savorgnan be Brazza, mar er vorläufig unbestritten Sieger geblieben. Bon Sette Camma an der äußersten Loangotüste bis in das Herz des Weltteiles erstreckte sich eine Kette von vierzig Stationen der Affociation. 150 Europäer erfüllten an diesen seine Besehle — fürwahr ein Resultat, wie es blendender kaum gedacht werden konnte, wie es die Leistungen weniger Entdecker vor ihm gekrönt!

Wie tief die Schatten dieser glänzenden Außenseite, wie zahlreich und einschneibend auch die Gebrechen und Mängel im Drganismus dieses Werkes waren, wie sehr die ursprüngliche Tendenz des Unternehmens, das vor acht Jahren die Ersorschung und Zivilissierung Centralastisas auf seine Fahne geschrieben hatte, verändert war und wie empfindlich auch die Schwächen und der blinde Egoismus dieses seltenen Mannes sich äußerten, alles dies vermag seine Verdienste und Thatkrast nicht zu verdunkeln; die Schuld tras zum größeren Teile das in Brüssel residierende Komitee, das den Vorgängen am Kongo gleich dem Vlinden der Farbe gegenüber stand und jeder Kritik, jeder Beschwerde hartnäckig das Ohr verschloß. Mit dem Scheiden Stanken's ging die Oberleitung der ganzen Expedition an den Oberstlieutenant der britischen Armee und ehemaligen Sekretär des Statthalters von Canada, des Marquis of Lorne, Sir

Francis de Winton über, nachdem Gordon Pascha, der zu Beginn des Jahres 1884 in Aussicht genommen war, die für ihn verhängnisvolle Mission der Pacifikation des Sudans übernommen und die Reise nach Chartum angetreten hatte. Es war feine leichte Aufgabe, die Colonel de Winton auf sich genommen, um so schwieriger, als er in afrikanischen Verhältniffen und Dingen ein homo novus, und er wie jeder andere von Brüffel Ausgesandte das ihm dort vorgeführte Bild der Expedition bis zur Unkenntlichkeit entstellt finden mußte. Der Nimbus Bula-Matadis, der bisher der Expedition zu statten fam und die Eingeborenen, welche in Stanley einen zweiten König Epel kennen gelernt hatten, der mit einer Sand reiche Geschenke bot, während die andere die Geißel schwang, in abergläubischer Furcht erhielt, war bald nach dessen Abreise verblaßt und auf dem Karawanenwege von Vivi nach Leopoldville am Stanley-Pool begann es unter den Gingeborenen, welche durch die Bandalenwirtschaft der Haufsa und Zanzibariten auf das Außerste erbittert waren, bedenklich zu gähren. Db es dem neuernannten "Administrateur géneral", so lautete der offizielle Titel Sir de Wintons, gelingen würde, in das Chaos der Expedition Ordnung zu bringen und das verschollene Programm des Unternehmens, die Civilisierung der Gingeborenen endlich anzubahnen, mußte sich im Laufe der nächsten Monate zeigen.

Em seit zwei Tagen mich ans Lager sesselnder heftiger Fiebersansall mit galligem Erbrechen und fünftägigem Stadium schlaftrunkener Bewußtlosigkeit und Hiße raubte mir leider die Gelegenheit, Stanley sprechen zu können, da dieser schon am folgenden Tage nach Banana weitersuhr, um sich am Bord des englischen Tampsers "Kinsembo" nach Europa einzuschiffen.

Vom Tieber genesen, nahm ich die geodätischen Arbeiten wieder auf, die sich bisher leider auf das rechte User des Stromes und in einem Umfreise von 5—10 Kilometern von M'Boma beschränken mußten. Die zu solchen Arbeiten verfügbare Tageszeit war hier sehr knapp bemessen, denn abgesehen von den an vielen Tagen der eben herannahenden Trocken-

zeit wegen bis zwei Stunden nach Connenaufgang anhaltenden Rebeln und der Trübung des Horizontes, erheischte der starke Taufall in den Frühftunden, die ftarke Sonnenhitze in den drei ersten Nachmittaasstunden. weise Enthaltsamkeit von der Bewegung im Freien, denn der gefährlichste Keind des Europäers am Rongo ift die Sonne und niemand wandelt ungestraft unter ihren sengenden Strahlen. Der um 41, -51, 11hr Nachmittags einsetzenden, zuweilen sturmartigen Sechrife den start transpirierenden Körper auszuseten, mußte man sich gleichfalls hüten und bezahlte gewöhnlich leichtsinniges Außerachtlassen dieser Borsichtsmaßregel mit Fieberanfällen oder Katarrhen der Luftwege. Die mit eherener Regelmäßigkeit jahrans, jahrein nach 6 Uhr unter ben Horizont sinkende Sonne macht dann ohnehin dem Tagewerke ein Ende und damit reduzierte sich die zur Arbeit im Freien verfügbare Beit auf 41/2-51/2 Stunden. Ohne diese regelmäßige Arbeit, zu welcher sich aftronomische Zeitbestimmungen und die meteorologischen Terminbeobachtungen gesellten, wäre das Leben in der Faktorei, in welcher schon seit einem halben Jahre fein Handel mehr getrieben wurde, verzweifelt öbe gewesen. Der er= mattende und erschlaffende Einfluß des Klima's führt bei mangelnder mäßiger aber geregelter Arbeit sehr bald zu einem geist= und förpertötenden Traumleben, dem sich die Mehrzahl der Europäer nur zu leicht hingiebt.

Das Tagewerf in den Faktoreien beginnt an Wochentagen mit dem ersten Dämmerscheine des jungen Tages, kurz nach 5½ Uhr Morgens, zu welcher Zeit die große Faktoreiglocke die Arbeiter nach dem Proviantsmagazin ruft, in welchem der damit betraute Unteragent die Tagesration an dieselben vertheilt. Als tägliche Ration erhalten die Neger eirea 400 Gramm Reis und, wenn solche vorhanden, 250 Gramm gedörrter Seefische, welche in großen Bündeln hauptsächlich aus Mossamedes nach dem Kongo gebracht werden, sowie nach vollendeter Tagesarbeit ein evpa (ein Gläschen) ca. ½ Liter Rum. Mit Ausnahme der Nachtwachen und der Köche gehen die Leute sodann unter Führung ihrer Headmans an die Arbeit, welche in der Assam und Applanierung der Userterrasse vor dem

Faftvreigebäude bestand; eine fleinere Gruppe von Arbeitern verrichtete Handlangerdienste in der Schmiede und Reparaturenwerkstatt, welche für die Instandhaltung der Dampfer hier in M'Boma errichtet worden war, der Rest arbeitete in den Magazinen, in welchen buntes Material der Expedition aufgespeichert lag. Gloefenzeichen verfünden nach 11 Uhr Vormittags und um die erste Nachmittagsstunde Anfang und Ende der Mahl= zeitpause und mit Sonnenuntergang den Schluß des Tagewerkes. Für das europäische Faftoreipersonal, unter welchem sich zwei bis drei Mechanifer und Maschinenschlosser befanden, war der Beginn der Arbeit um eine Stunde später angesetzt, die Arbeitsdauer schwantt übrigens in den einzelnen Faktoreien je nach der zu überwältigenden Arbeit und der Berfügung des Chefagenten. Die Mahlzeiten wurden sehr unregelmäßig eingenommen und zwar um 7-8 Uhr das Frühstück, zwischen 11 und 1 Uhr das Dejeuner und zwischen 6-8 Uhr das Hauptmahl. Vor dem in holländischen und englischen Faktoreien geübten Gebrauche, sämtliche Gänge gleichzeitig auf den Tisch zu stellen, hatte die in der Affociations= faktorei befolgte französische Sitte den Vorzug, daß die einzelnen Gänge mindestens warm und genießbar auf den Tisch kamen. Bei den gespannten Beziehungen zwischen der Ussociation und den Handelshäusern. mit Ausnahme des französischen, dessen Agent dem Chef der Associations= fakturei persönlich befreundet war, beschränkte sich der gesellige Verkehr auf die Bewohner der Faktorei; ab und zu brachte der Besuch eines der katholischen Missionäre einige Abwechselung in den täglichen Gesprächs= stoff, der um die neunte Abendstunde meist erschöpft war.

Das Arbeiterpersonal der Faktorei, ca. 40 Köpfe, bestand hauptsächslich aus Krubon's, denen die eigentlichen Arbeiten, das Landen und Löschen der Dampser, die Erdarbeiten und der nächtliche Wachtdienst oblag. Das Bölklein der Muleks, welches bei Tische servierte und den einzelnen Eurospäern zur persönlichen Dienstleistung zugeteilt war, rekrutierte sich aus Kabindas, Loangoleuten oder Eingeborenen der Umgebung und unterstand einem ChefsSteward, der gleich dem die Küche der Europäer besorgenden Koch, dem Wäscher und Schneider, Kabindas-Leute waren. Die wichtigste

Person des farbigen Personals, der Lingster (Dolmetscher), konnte sich rühmen, ein Prinz von königlichem Geblüt des Landes zu sein.

Die Behandlung der Arbeiter in der Affociationsfaktorei würde nicht nur den von jeder Heuchelei unbeflecten Negrophilen auf das Tieffte empört haben, jondern mußte auch jedermann darüber aufgeflärt haben, warum die Zivilisationsversuche der Nisociation von Anbeginn her auf das Kläglichste gescheitert waren. Ohne mich hier auf die vielum= strittene Frage der richtigen Behandlungsweise des Negers näher einzulaffen, will ich nur erwähnen, daß wir mit stercotyper Regelmäßigkeit zur Frühftuckszeit das die Lüfte durchzitternde Wehgeschrei der mit unmenschlicher Härte gezüchtigten Leute zu hören verurteilt waren, welche, an einen Dachträger der Schmiede gefesselt, unter den Hieben mit der Flugpferd= peitsche (Tschifot) blutüberströmt sich wanden und frümmten, und nicht felten halb leblos vom Marterpfahl weggeschafft wurden. Für das flein= lichste Vergehen, ja für nichtige Verschen wie 3. B. das Migraten einer Speise seitens des Kochs wurden 50-100 Hiebe mit der Tschikot, welche aus der bis zweifingerdicken Haut des Flußpferdes geflochten wird, über das Opfer einer schlechten Laune des Faktoreichefs verhängt. Während aber Loango und Kabinda fich nach folchen Züchtigungen in ihre nicht allzu entfernte Heimat flüchteten, war den Krubons die Flucht unmöglich und sie bedingungslos der Harte preisgegeben. Gelbst vom Standpunkte der Abschreckungstheorie ließ sich diese Behandlung nicht rechtsertigen, da sie sich eingestandenerweise völlig zwecklos erwies. Diebstahl an Rum, das häufigste Verbrechen der Krubons, wurde beispielsweise mit 200 Tichitothieben bestraft, was aber den Übelthäter nicht verhinderte, nach faum notdürftig verharschten Wunden, den Merkmalen der überstandenen Büchtigung, faum nach Wochenfrist rückfällig zu werden. Die zweiselsohne große Ungeschicklichkeit der bei Tische bedienenden Mulets, welcher jehr oft Töpfe, Teller und Glaszeug jum Opfer fielen, wurde nicht minder hart und gang zwecklos bestraft, und die verabsolgten Siebe mit dem Palmatoris, dem flachen Citronenqueticher auf die inneren Hand= flächen 20-100 und auch mehr per Kopf entlockten programmmäßig

jeden Morgen einem — oder mehreren — der kleinen Delinquenten lautes Wehgeheul. Ging dann einer dieser so Gezüchtigten trotz seiner blutunsterlausenen hochangeschwollenen Hände nicht sosort an die Arbeit, oder beging er vor Angst und Schmerz zitternd eine neuerliche Ungeschiefslichkeit, so wurde die Prozedur in verschärfter Dosis appliciert. Von aller leidigen Sentimentalität und hypertrophischen Humanitätsanwandslungen abgesehen, läßt sich dieses Vorgehen nur entschieden verurteilen; daß ohne ein solches weit eher die strengste Jucht und Ordnung bei den Negern zu erlangen sei, erfuhr ich bald darauf in einer Handelsfaktorei des Hauses Hatton & Coofson in Ponta da Lenha.

Mir erwuchs durch die Opfer dieser barbarischen Zuchtweise eine neue Beschäftigung, indem diese zu mir tamen, um sich die Wunden verbinden zu lassen. Es waren mitunter recht häßliche, bis auf den bloßgelegten Trochanter reichende Wunden, welche ich durch Wochen vor Antritt zu den topographischen Arbeiten auf der Veranda des Wohnhauses zu behandeln hatte. Bei dieser Gelegenheit lernte ich auch die erstannliche Widerstandskraft des Negers gegen physischen Schmerz kennen und die ganze Naivität seiner Anschauungsweise über die Stellung zwi= schen Arzt und Patienten. Nach beendigter Heilung seiner zahlreichen Fleischwunden ließ der Koch der Faktorei mich durch einen meiner Mulcks fragen, wie viel Gläser Rum er wohl als Matabisch dafür erhalten würde, daß er sich täglich von mir verbinden ließ! Das glückliche Debüt als Heilfünftler wurde mir später noch von großem Nuten und erwarb mir als N'ganga milongo d. i. Arzneipriester, wie man mich fortan nannte, die Sympathien der Eingeborenen, soweit solche bei Negern überhaupt vorausgesetzt werden können, da sie, nur den Sindrücken des Augenblicks zugänglich, den Weißen, der eben mit ihnen spricht, als den besten der ganzen Rasse betrachten, namentlich wenn ein Matabisch in Aussicht steht.

Meine drei Mulet's, wie bereits erwähnt, Bacongo und Baydmbe, welche sich anfänglich gutmütig und willig gezeigt hatten und die sich der denkbar besten Behandlung erfreuten, waren durch die fast täglich sich

wiederholenden Strasezecutionen an den anderen Muleks bald topfscheu geworden, und als ich im Fieber darniederlag, war einer nach dem andern aus M'Boma verschwunden, nicht ohne unter meiner Wäsche ein brauchsbares Angedenken ausgewählt zu haben. Auf Anhänglichkeit und Danksbarkeit selbst bei noch so guter Behandlung zu rechnen wäre bei Negern wohl eitle Einbildung gewesen.

Um die Zeit der Reconvalescenz nach dem heftigen Fieberanfalle nutsbringend zu verwerten, ergriff ich die sich bietende Gelegenheit, mit dem Dampfer "Belgique" nach Banana zu sahren, um gleichzeitig an der frischen Seedrise Stärkung zu finden und eine Basis am Strande zu meisen und astronomisch zu bestimmen. Weniger als irgendwo in Europa läßt sich jedoch am Kongo ein Reiseprogramm einhalten, besonders wenn ein Dampfer eine so ausgesprochene Schen gegen das nasse Clement und Vorliebe für das trockene Land besitzt, wie wir es in der Folge an der "Belgique" beobachteten, welche im Zeitraume von zwei Jahren nicht weniger als fünsmal monatelang wegen Reparatur ihrer im Amphibiensleben davongetragenen Havarien auf dem User der Associationsfaktorei in M'Boma Flußpferden und Krokodilen als Scheuche diente.

Wir hatten, die Post für Europa an Bord, M'Boma in früher Morgenstunde verlassen und rechneten darauf, um Mittag in Banana zu sein. Der Bembandet und Fetischselsen lag glücklich hinter uns und nach etwa anderthalbstündiger Fahrt drang der Dampser in die secartige Ersweiterung des Stroms bei der Insel Matéva ein. Der das Steuer fühsrende Kruboh, ein genauer Kenner des Fahrwassers, war eben im Begriffe den der scharf nach WNW umbiegenden Fahrwasserrinne entsprechenden Kurs zu nehmen, als der Kapitän des Dampsers, der einen tiesen Blick in die Cognacssasselse liebte, das Steuer wieder zurückwandte und wir bald darauf mit voller Krast auf eine breite Sandbank aufsuhren, was der Kapitän erst bemerkte, als die Schraube den Sand hoch in die Lust schleuderte und wir mit einem gewaltigen Ruck unbeweglich sestssäsen. Nur die Besinnung des schwarzen Heizergehülsen vermied die dabei droshende Kesselerplosson. Die Situation wurde bald darauf noch unange-

nehmer, da sich das Schiff bedenklich nach der Steuerbordseite neigte. Alle durch Stunden hindurch angestellten Versuche, den Dampser flott zu machen, blieben ganz resultatlos, denn das Schiff hatte sich tief in den Grund eingebohrt, über welchem kaum sußhohes Wasser stand.

Unermiidlich ließ die Dampfpfeise ihr gellendes Signal ertonen, doch von keiner Seite war ein Canve zu erblicken, und bis zur nächsten Faktorei Tichiffianga, von der Unfallstelle ca. 10 Kilometer entfernt, drang der Schall des Dampffignals nicht. In später Nachmittagsftunde fam der Dampfer des Hauses Hatton & Cooffon "Kabinda" in Sicht, doch ließ er alle unsere Notsignale unbeachtet und dampfte faum 1 Kilometer von uns entfernt ohne Aufenthalt stromauswärts nach M'Boma; einige Eingeborenencanoes huschten längs des nächsten, aber noch immer über 1000 Meter entfernten Ufers dahin, ohne Miene zu machen, uns beizuspringen, und verschwanden in den schmalen, landeinwärts ziehenden Creeks. Das fast buchstäblich einer Rußschale gleichende Rettungsboot des Dampfers, in welchem zur Not ein Arubon Platz fand, nach dem 16 Kilometer entfernten Ponta da Lenha zu senden, um Hilfe zu requirieren, war erst nach langer Debatte und dem Versprechen eines besonders hohen Matabisch gelungen; die Fahrt war auch in der That ein an Selbstmord grenzendes Wagnis angesichts der heftigen Strömung und der zahlreichen die Bank umschwär= menden Krokobile, welche sichere Beute zu wittern schienen. Der Steuer= mann, der trot seiner völligen Unschuld an dem Unfalle von dem wutschnaubenden Kapitan mit Fußtritten regaliert wurde, hatte diese Mission übernommen und war bald nur mehr als dunkler Punkt am westlichen Wasserhorizonte zu erkennen. Inzwischen war es Nacht geworden und der Mostito's blutsaugendes Heer verfehlte nicht, uns wach zu erhalten.

Der nur auf einen Tag berechnete Proviant war am folgenden Morgen zur Neige gegangen, und Weiße wie Schwarze lugten mit ansgestrengten Blicken nach Westen, um das nahende Entsathvoot zu erspähen. Vergebens; wieder sank die Sonne im Westen unter den Horizont. Die Befürchtung, daß der ausgesendete Kruboy im Strom verunglückt, und der sich fühlbar machende Hunger veranlaßten uns den Kessel heizen

zu lassen und durch die tiese Stille der Nacht gellte sast ununterbrochen die schrille Dampspseise — leider ohne jedes Resultat. Erst in den Nachsmittagsstunden des dritten Tages entdeckten wir jenseits der nördlichen Matéva-Bank ein Segelboot, dessen Bemannung auf unser Signal mit Tücherwehen antwortete und auf das Ginsetzen der Brise wartete, mit deren Hilse es den Strom übersetzen konnte.

Nach 54stündiger Gesangenschaft waren wir bald darauf an Bord des großen Segelbootes, das uns in zweistündiger Rudersahrt nach Ponta da Lenha brachte, wo wir in der Faktorei des Hauses Hatton & Cookson, deren Ches Mr. Cobden Philipps uns das Boot zu Hilse gesendet hatte und uns nun in der liebenswürdigsten Weise gastsreundlich aufnahm, landeten, und der auf der Belgique zurückgebliebenen Besahung den nöstigen Proviant dis zum Eintressen der Hilse aus M'Boma, wohin wir einen Eilboten geschickt, absenden konnten, sowie die Post nach Banana expedierten.

Der zweitägige Ausenthalt in der gastlichen Fattorei entschädigte uns reichlich für die überstandene Gefangenschaft und versöhnte uns mit der Schickfalstücke. In Mr. Cobben Philipp's Gejellschaft, deffen Ruf als Naturfreund und Philanthrop wir schon bald nach unserer Ankunft in M'Boma vernommen hatten, floßen die beiden Tage raich dahin. Der Chef der englischen Faktorei in Ponta da Lenha nimmt unter den Handelsleuten am Kongo eine ganz eigentümliche Ausnahmsstellung ein und ist hier der einzige Vertreter jener spärlich gesäcten Männer, welche Philanthropie und Wiffenschaft mit der Wahrung egvistischer Handels= interessen zu vereinigen wissen. Ein Freund der Naturforschung, hat er speciell seine gange freie Mußezeit dem eingehenden Studium der fozialen und ethnographischen Verhältnisse der Kongo-Neger gewidmet und war auf Grundlage dieser Studien zur Erfenntnis jener Behandlungsweise des Negers gekommen, die ihn erziehungsfähig machte. Welcher Sympathie und im gewissen Sinne sichtbaren Anhänglichkeit sich Mer. Philipps bei den Eingeborenen erfreute, konnten wir jeden Morgen, wenn Canoe um Canoe an der Fattorei landete und ihn der Landessitte gemäß be-Chavanne, Dr. Joj., Reifen.

grüßte, bevbachten. Mit Umgehung ihrer Zauberärzte suchten die Einsgeborenen, groß und klein, Mann und Weib bei ihm Kat und Histe in leiblicher Not und in Krankheiten und keiner kehrte heim, ohne sie gessenden zu haben. Die Wissenschaft verdankt Hrn. E. Philipps die mit großer Sorgsalt und Ausopserung geführte Fortsetzung der meteorologisschen Beobachtungen, welche Dr. v. Dankelmann in den Jahren 1882—83 zu Vivi begonnen hatte. Das Museum für Völkerkunde in Leipzig ershielt manche wertvolle Sendung ethnographischer Sbiekte, wosür ihm eben während unserer Amwesenheit das Diplom eines correspondierenden Mitsgliedes seitens des Museums zukam.

Den Mangel an Lebensgeist in europäischem Sinn, der für die Mehr= zahl der Europäer am Kongo eine Klippe ift, welche fie durch den Altoholtaumel und eine Art von Traumleben umschiffen, hat Mr. Philipps nicht zu beflagen; außer der Meteorologie und Ethnographie, welchen er nach besten Kräften dient, ist er ein geschickter Photograph und last not last ein eifriger Musiter, der sowohl auf der Geige, wie auf dem Harmonium sich in den Werken unserer Rlassiker im Tonreiche über die Schattenseiten des Einsiedlerlebens hinweghilft. Ihm konnten wir auch aufrichtig die Bersicherung glauben, daß er sich nur schwer von dem Posten trennen würde. Nach Landessitte war Mir. Philipps auf Zeit d. h. für die Daner seines Aufenthalts am Rongo mit einer Tochter des Landes vermählt und waren diesem Bunde drei Anaben entsprossen, deren zwei ältere in der Baptistenmission in Palaballa untergebracht waren, während der jüngste, ein Mulatte von ausgesprochen kaukasischer Hautfarbe und Gesichtstypus mit der Mutter in der Faktorei weilte. Das Weib war eine jener wenigen Negerinnen, welche durch ihre schöne Gestalt und hübschen intelligenten Gesichtszüge die Wahl eines Weißen verständlich erscheinen ließen, und wenn auch von Liebe und Treue im Sinne unserer Rultur bei ihr feine Rede sein konnte, hatte sie nach den Versicherungen Hrn. Philipps wiederholt Beweise einer unleugbaren Anhänglichkeit gegeben, welche sonst von den Europäern seitens ihrer schwarzen Lebensge= fährtinnen entschieden in Abrede gestellt wird.

Bonta da Lenha auf der großen und bestbevölkerten Kongo-Insel Tichiwangi gelegen, ist die Holzstation für den ganzen unteren Kongo. In den Kattoreien der Niceuwe Handels Benootschaap und des Hauses Hatton & Cooffon bildet nebst dem Tausch-Handel mit Palmöl, Palm= fernen und Erdnüssen der Vertrieb von Bau- und Brennholz in die Fattoreien am Fluffe und an der Kongofufte, sowie an die Stationen der Uffociation den wichtigsten Geschäftszweig. Der die Faktoreien unmittel= bar umgebende Urwald birgt für Generationen hinaus noch Holz in Bestalt von Riesenstämmen und undurchdringlichen Lianendickichten; daß weder die Handelshäuser noch die Uffociation bisher an eine rationelle Ausbeutung und Verwertung dieser natürlichen Reichtümer geschritten, sondern im Gegenteile Bauholz aus Europa und Amerika einführten, war eins von den unbegreiflichen Dingen, welche das befolgte Wirtschaftsinstem der Europäer am Kongo charafterisiert. Gine Spezialität der Unsiedlung sind die in den Höfen der beiden Faktoreien und in kleinen Waldlichtungen üppig gedeihenden Drangenbäume, deren Früchte am ganzen unteren Kongo bis über Vivi hinaus wegen ihres faftigen Fruchtfleisches und ihres ausgezeichneten Aroma hochgeschätzt werden.

Am dritten Tage konnten wir mit dem Dampfer "Heron", welcher vorher die "Belgique" aus ihrer fatalen Lage befreit hatte, die Fahrt nach Banana fortsetzen und ersuhren, dort angelangt, daß es dem von uns entsandten Boten gelungen war, den schon in der Ausfahrt besgriffenen Postdampfer der englischen Linie noch zu erreichen und sich seiner Bürde zu entledigen. Der diesmalige Aufenthalt in Banana gestaltete sich insofern angenehmer als der erste, indem wir in dem Wohnshause der französischen Faktorei ein komfortableres Lager erhielten und die Anwesenheit eines der Firmachess auch sich bei Tische angenehm beswerkbar machte.

Die astronomische Positionsbestimmung der nördlichen Landmarke der Kongomündung so leicht sie schien, trug keinessalls dazu bei, die erschütterte Gesundheit zu stärken. Nach einer resultatlos durchwachten halben Nacht versprach endlich am zweiten Tage der tagsüber bedeckte

Himmel eine zu diesem Zwecke brauchbare Nacht; die Abendmahlzeit haftig beendend, ging ich ans Werf, um aus der Kulmination eines der ben jüdlichen Sternenhimmel schmückenden hellstrahlenden Centaurensterne die geographische Breite des Punktes zu bestimmen. Doch mit dem Cacimbahimmel läßt sich fein auf Bruchteile einer Stunde gultiger Batt schließen: hat man mit souveraner Verachtung gegen die unablässig peinigenden Mosquitos und ungeachtet des von der Stirn perlenden Schweißes den Sextanten in der nur durch außergewöhnliche Unstrengung des Willens ruhig verharrenden Hand auf den Quedfilber= horizont gerichtet und harrt des Momentes der Kulmination, so darf man sicher darauf rechnen, daß im entscheidenden Augenblicke ein Rebel oder Wolfenschleier am Gestirn vorüberzicht und alle Mühe vergebens war. Die Geduld, das Alpha und Omega aller Tugenden des Afrikareisenden, wird in folchen Momenten auf harte Proben gestellt und Faust's Fluch der Geduld wird selbst dem Phlegmatiker sich auf die Lippen drängen. Endlich nach zweistündigem Harren gelingt es, die Ausmination eines sich zur Beobachtung eignenden Sternes zu erhaschen, boch die zitternde Sand läßt faum ein annähernd genügendes Resultat der Beobachtung erwarten und nötigt zur Wiederholung der Arbeit am nächsten Abende, wie denn überhaupt erst eine ganze Serie von Beobachtungen die Gewähr bietet, ein annähernd richtiges Resultat erzielt Die Beobachtung von Monddistanzen wird unter solchen zu haben. Umständen zur Tantalusqual, wenn in stereotyper Abwechslung bald Stern, bald die Sichel Luna's Verstecken spielt. Zwei kleine Zahlenreiben sind nach wochenlanger Mühe die Frucht folcher Arbeit.

Nach M'Boma zurückgefehrt, ergab sich durch das Eintressen einer größeren, von einem belgischen Tssizier geleiteten Expedition aus Massabe die Notwendigkeit, den ausgehungerten Leuten derselben eine größere Fleischration zu bieten, welche in Ermangelung eines genügenden Borrats getrockneter Fische nur durch die Jagd auf eines der Schöpfungskolosse, ein Flußpserd, zu beschaffen war. An solchen, von den Eingeborenen niguvu plur. singuvu genannt, herrscht am Kongo kein Mangel, im

Gegenteil sind Trupps von 10-15 Tieren feine Seltenheit, namentlich in den zu beiden Seiten des Hauptarmes sich erstreckenden zahlreichen Seitenarmen des Stromes zwischen M'Boma und Ponta da Lenha. Ein bevorzugtes Lieblingsplätschen einer größeren Hippopotamensamilie waren die Sandbänke des breiten Armes zwischen den Inseln A'tonkulu und Aulumbunghi angesichts des grotesken Hügelpaares des Eul de M'Boma; dahin wurde denn auch die Jagdsahrt unternommen.

Unter Führung des Chefs der Affociationsfaktorei, welcher den Ruf eines tüchtigen und vielersahrenen Flugpferdjägers und trefflichen Schüben genoß, verließen wir vier Europäer in einem großen, von gehn Arubons geruderten Kielboote zwei Stunden vor Anbruch der Dämmerung M'Boma, um spätestens nach Sonnenaufgang zur Stelle zu sein und die Tiere wenn möglich noch auf der Sandbank versammelt zu finden. Ein empfindlich fühler Wind und der starte Taufall nötigte uns, zu den Wolldeden zu greifen, während das Boot raich stromabwärts trieb. Tropdem wir verschiedene Male auffuhren und mit dem Flottmachen des Bootes Zeit verloren hatten, waren wir, als die über den Hügelgeländen wogenden dichten Rebel sich im Diten lichteten und der erste Sonnen= itrahl bligartig den Wajserspiegel erhellte, in der Rähe des Redenzvous= plates der Flußpferde angelangt. Die Erwartung Herrn Delcommune's wurde auch nicht getäuscht; was ich aus der Ferne für eine Reihe von fnorrigen Baumflöten angesehen hatte, die der Strom als Treibholz auf die Sandbank angeschwemmt haben mochte, entpuppte sich als eine in Reih und Glied in der Stärke von fünfzehn Köpfen aufgestellte Flugpferdfamilie, welche chernen Koloffen gleich unbeweglich mit ihren Riesenleibern aus dem seichten Wasser emporragten. Die stoische Ruhe, mit welcher sie unser Boot bis auf Schufweite herankommen ließen, verriet wohl, daß sie bisher noch wenig von Jägern beunruhigt worden waren.

Auf Kommando des Führers mußten die Kruboys die Ruder einsziehen und sich auf den Boden des Bootes niederkauern, was auch wir thaten, und ließen wir nun das Boot von der Strömung ruhig gegen

die Sandbank treiben. Der grüne Anstrich des Bootes sollte die Tiere über die ihnen nahe Gesahr täuschen, es ihnen etwa als schwimmende Grasinsel erscheinen lassen. Die Finte hatte auch den Ersolg, daß wir ums den Flußpserden dis auf ca. 40 Schritte nähern kounten; auf diese Distanz angelangt, hatten die Tiere aber doch Lunte gerochen und versichwanden, als wenn der Boden unter ihnen eingesunken, in geschlossener Masse unter dem Wasserspiegel. Große auf der Tbersläche desselben austanchende Lustblasen zeigten uns an, daß sich das Fähnlein in Schwärmen aufgelöst hatte. Die Wasse schußbereit, lauschten wir mit zurückgehaltenem Atem auf das Wiedererscheinen eines der Tiere, die über kurz auf der Wassersläche austauchen mußten, um Lust zu schöpfen.

Da unterbricht plötzlich zu unserer Rechten etwa 30 Schritte vom Boote ein furzes Rauschen des Wassers die Stille, in welcher fast die Herzichläge des Nachbarn hörbar waren und das monumentale Haupt eines ausgewachsenen Tieres erscheint auf der Bildfläche. Die kurzen, aufrechtstehenden Ohren uns zugewandt, uns neugierig anglotzend, pustet cs aus den Rüstern das Wasser und schöpft Atem; das ift auch der Moment, wo wir, auf die Augenwinkel zielend, eine Salve abgeben. Einer der Schüffe scheint sein Ziel erreicht zu haben, denn der Rolog schüttelt schnaubend das Haupt und finkt im nächsten Augenblicke laut gurgelnd wieder unter. Wir haben indes feine Zeit, darüber nach= zudenken, ob die Verwundung des Tieres eine tödliche war, denn un= mittelbar darauf tauchen auf allen Seiten in Entfernungen von 20-50 Schritten die Köpfe der übrigen Tiere auf, einzelne ganze Wolfen von Wasserstand aus den Rüstern blasend und ein tiefes Grunzen ausstoßend, andere den Riesenrachen weit aufsperrend und das tolossale Gebiß mit lautem Geräusch zusammenschlagend.

Dem unersahrenen Neuling in dieser aufregenden Jagd wird die Wahl schwer, an welchem der Tiere sein Weidmannsglück zu versuchen, und ehe er sich entschlossen, ist meist das ganze großartige Schauspiel wie eine Fata morgana zerronnen. Unser Führer ließ sich indes nicht beirren und konzentrierte seine ganze Ausmerksamkeit auf den von seiner

aus einem Exprestifles abgeschossenen Expansivkugel verwundeten Bullen, der innerhalb der nächsten Minuten wieder irgendwo auftauchen mußte. Es gehörte dazu allerdings reiche Erfahrung, um die Stelle annähernd genau zu vermuten, an welcher das Tier wiedererscheinen mußte, ebenso wie aus fünfzehn Tieren die Physiognomie eines Tieres wieder zu erstennen. Während wir ein lebhastes Feuer auf jeden dem Boote näheren Kopf abgaben, hatte Herr Delcommune, den Exprestifle an der Backe haltend, nicht vergeblich gewartet: auf ca. 60 Schritte Tistauz kam der kolossale Kopf des Bullen wieder zum Vorschein und das noch heftigere Schütteln des Hauptes bewies, daß das Geschoß sein Ziel wohl erreicht, aber das Tier keineswegs unter Feuer getötet war.

Der Trupp hatte sich sehr bald vollständig aufgelöst und tauchten die Köpfe der einzelnen Tiere schon außer der treffsicheren Schufzweite zum größeren Teile stromauswärts für Augenblicke auf. Die übrigen Klüchtlinge nicht weiter beachtend, verfolgten wir nunmehr das bereits zweimal verwundete Tier, das gleichfalls in das tiefere Fahrwaffer stromauswärts die Flucht ergriffen hatte. Nachdem wir eine ziemliche Strede aufwärts gelangt waren, wurden wieder die Ruder eingezogen und trieb das Boot stromabwärts, dem viel langfamer fortkommenden Tiere entgegen. Während wir nun mit gespanntester Ausmerksamkeit die Wasserfläche vor uns prüften, erhielten wir plöglich einen so derben Stoß, daß wir, das Gleichgewicht verlierend, im Boote durch einander taumelten, die Ruderer in sinnloses Geschrei ausbrachen und wir gleich= zeitig bemerkten, wie der Vorderteil des Bootes sich fast fußhoch über das Wasser erhob. Unmittelbar darauf tauchte blitzartig schnell der schiefergraue Rücken eines Flufpferdes an der rechten Bootsseite auf, so nahe, daß wir ihn mit Händen greifen gefonnt hätten, und verschwand cbenso schnell, ehe wir uns aus der Verblüffung zu einem in dieser Rähe gewiß absolut tödlichen Schuffe aufraffen konnten. Die ganze panikcrzeugende Episode war das Werk eines Augenblickes und des Zusalls, hervorgerusen durch ein im Auftauchen begriffenes Flußpferd, welches durch das unvermutete Hindernis wohl noch mehr erschrocken sein mußte,

als die Insassen des Bootes. Von einem böswilligen Angriffe konnte nicht die Rede sein und hätte auch ein solcher nur dann für uns vershängnisvoll werden können, wenn das Tier in genügend seichtem Wasser auf dem Grunde einen Stützpunkt gefunden hätte, in welchem Falle seine enorme Kraft allerdings das Boot mit allen Insassen in die Luft zu schlendern ausgereicht haben würde.

Dieses Intermezzo, welches unsere Ausmerksamkeit, wenn auch nur für kurze Zeit, von dem versolgten Tiere abgelenkt hatte, war diesem zu statten gekommen und alle weiteren Versuche, zum Schusse zu kommen, blieben erfolglos und die Jagd mußte als resultatlos aufgegeben werden, da sich die Tiere nach allen Richtungen zerstreut und spurlos in den verschiedenen kleinen Seitenereeks verschwunden waren. Die Rücksahrt nach M'Voma war die unangenehme Kehrseite dieses Jagdvergnügens, besonders für die enttäuschten Krubons, die statt des erhofften lucullischen Mahles eine sechsstündige anstrengende Ruderarbeit zu überwältigen hatten.

Glücklicher fiel die nach zwei Tagen wiederholte Jagdfahrt aus, denn diesmal gelang es Herrn Delcommune, ein junges Tier unter Feuer zu töten. Der Todeskampf des Tieres bot ein großartiges Schauspiel; an= statt, wie gewöhnlich, unterzusinken, schnellte das zu Tode getroffene Tier unter fürchterlichem Gebrüll mit dem halben Oberleib über das Waffer empor, schlug sich um und zappelte mit allen Füßen konvulsivisch in der Luft herum, bis es nach einigen Minuten untersank. Je nachdem das eingenommene Futter mehr oder minder verdaut ist und die sich ent= wickelnden Gase den Leib auftreiben, steigt das getötete Flußpserd nach einer bis sechs Stunden wieder zur Oberfläche empor. In diesem Falle mußten wir fünf endlos scheinende Stunden warten, bis endlich ca. 300 Meter unterhalb der Stelle, an der das Tier getötet worden war, baffelbe an der Oberfläche des Stromes erschien. Ein jauchzender Freuden= schrei der Ruderer, welche unermüdlich nach den aufsteigenden Luftblasen ausgespäht hatten, verkündete diesen Augenblick, und nun galt es, sich der Beute zu versichern. Um die Vordersüße des Tieres wurde ein starkes

Tau besestigt und die Beute stromab zu einer günstigen flachen Userstelle remorquiert.

Ohne die Hilfe einiger Dutend Eingeborenen, welche, durch das Triumphgeheul unserer Krubons angelockt, wie mit einem Zauberschlage in ihren fleinen schwankenden Ranves auf dem Strome erschienen waren, wäre es wohl nicht gelungen, den kolossalen Körper auf das trockene Land zu ziehen. Das Ausweiden des Tieres gestaltete sich zu einer Orgie, welche jeder Beschreibung spottet; unter ohrenzerreißendem Geschrei fiel der schwarze Schwarm mit Machetes (ca. 50 Centimeter lange, 4-5 Centimeter breite, oben geschweiste Meiser) und Dolchmessern über die enorme Fleischmasse und wühlte in wilder Luft in den Eingeweiden des Tieres; eine breite Lache schwarzen Blutes färbte den Strand, während sich die Eingeborenen um die Eingeweide und einzelne Fleischstücke erbittert ftritten und schließlich gegen einander zu Thätlichkeiten überzugehen drohten. Das ausgeweidete Tier in das Boot zu bringen und mit dieser Last von über einer Tonne Gewicht die Rücksahrt nach M'Boma zu bewertstelligen, war eine kleine Riesenarbeit; niemals aber sah ich an den Krubons freudigere Miene, niemals wurden die Kräfte freiwillig so an= gespannt als auf dieser Rückfahrt; der Löwenanteil an der Jagdbeute war ihnen und ihren farbigen Brüdern in der Faktorei sicher. Fleischpartien am Nacken und an den Lenden wurden für die Europäer reserviert und bilbeten an der Tafel des nächsten Dejeuners, als "Steaks" zubereitet, die pièce de resistance. Sie mundeten vorzüglich und würden selbst verwöhnten Teinschmeckern ein außerlesenes Gericht gewesen sein; der Geschmack der frisch in Butter gebratenen Flußpferdsteaks war von jenem echter Beefsteaks faum zu unterscheiden und täuschte selbst jene, welche, ohne es zu wissen, was ihnen vorgesetzt wurde, bei der bloßen Idee von Ekel erfaßt zu sein vorgaben. Leider läßt sich das Fleisch nicht länger als 12-24 Stunden genießbar halten und nimmt bald jenen bei europäischem Wilde für Feinschmecker pikanten, hier aber unerträglichen Haut gout an, der höchstens Krubons an ambrosianische Kost gemahnen fann.

Über das Körpergewicht ausgewachsener Tiere hörten wir sabelhafte Jahlen nennen, ebenso wie das Jägerlatein am Kongo den Tieren versschiedene Missethaten und eine gewisse Gefährlichkeit zuschreibt. Ein von einem Agenten des holländischen Handelshauses erlegtes ausgewachsenes Männchen wog ausgeweidet 1800 Kilogramm, der vom Rumpse getrennte Kopf mit den 40 Centimeter langen Ectzähnen 170 Kilogramm; als Maximalgewicht darf man 2500 Kilogramm, d. h.  $2\frac{1}{2}$  Tonnen annehmen. Die Farbe der Haut ist meist dunkelschiesergran oder bräunlich, junge Tiere sind zart rosa gefärbt, seltener ist die Farbe schmutzigeslb oder schmutzigrot; die Bauchseite ist stets heller, bei jungen Tieren ein schmutziges Weiß.

Über die Lebensweise dieser Schöpfungskolosse kursieren am Kongo mancherlei einander diametral entgegengesetzte Versionen, sicher ist es jedoch daß sie während des Tages nur an folchen Orten ihr eigentliches Glement, das Waffer, verlaffen, wo fie vor Störungen unbedingt ficher find. Sie sonnen sich und schlafen gern auf abgelegenen Sandbanken, indem fie mit hoch gelegtem Ropf auf allen Bieren ober auf der Seite liegen. Die Lagerstätte einiger solcher Tiere, wie ich sie häufig auf den bei der topographischen Aufnahme besuchten Inseln fand, gleicht einer durchwühl= ten Husgrabungsftätte, auf welcher vor allem die tiefen, durch die Fuß= eindrücke erzeugten Löcher auffallen. Nachts gehen die Tiere auf das Land zur Weide, flüchten aber bei der mindesten Gefahr wieder ins Wasser. Die Futtermengen, welche die Tiere verbrauchen, sind enorm, noch größer aber sind die Verwüstungen, welche sie anrichten; eine von Flußpferden heimgesuchte Erdnußpflanzung, mag sie noch so groß sein, ist vernichtet. Um diese unliebsamen Gäste fernzuhalten, bedarf es jedoch nur einfacher Mittel. Die Eingeborenen bewachen, blos mit einer Trommel ver= jehen oder durch das Schlagen einer alten Conserven-Büchse mit einem Stocke ihre ausgedehnten, hauptfächlich auf den Infeln angelegten Tabat- und Erdnußpflanzungen. Weiche und saftige Pflanzen, Gräfer und die Schößlinge der Fächerpalme find ihr Lieblingsfutter, doch verschmähen fie selbst das zähstenglige Loangogras und holzige Gewächse nicht. In stillen Nächten an einzelnen Lagerplätzen auf den Grasinseln unterhalb De Boma

konnten wir oft das Brechen und Reißen und das Schmatzen der kauenden Mäuler deutlich vernehmen.

Die Flußpferde leben in Familien zusammen, welche am Rongo meist die Mündungsabschnitte der Seitenereeks als Standort innehalten; im Hauptstrom, wo der Verkehr mit Dampfern sie zu sehr beunruhigt hat, geschieht es nur selten, daß man ihrer ansichtig wird. Trot ihrer Unförmlichkeit besitzen die Tiere eine erstaunliche Geschicklichkeit, an ganz steilen Uferböschungen und selbst 3-4 m hohen Bruchufern emporzuklettern, allenthalben gewahrt man, längs der Inselufer dahinfahrend, die Spuren ihrer niedrig gestellten Riesenleiber als breite und tiefe glatte Kurchen, neben welchen große Löcher gähnen, zuweilen drei bis vier neben einander. Ungeftört bleiben die Tiere durchschnittlich zwei bis drei Minuten unter Waffer und steigen dann leise auf, das Oberteil des un= förmlichen Kopfes hervorstreckend, oft aber, namentlich wenn sie Gefahr wittern, gerade nur die Rasenlöcher über der Wassersläche haltend, wes= halb man selten von den riefigen Geschöpfen mehr als das Oberteil des Ropfes zu sehen befommt. Sie sind jedenfalls ausgezeichnete Schwimmer und ziehen so gleichmäßig schnell unter dem Wasser dahin, daß man selten ihre Fluchtrichtung bemerkt und, da sie sehr geschickt wenden, oft in entgegengesetzter Richtung auftauchen sieht. Zur Rachtzeit paffierende Boote begleiten die Flugpferde oft auf weite Strecken, indem sie pustend und grungend bald vorn und hinten, bald zur Seite des Ranves auftauchen und zuweilen im Übermute das Boot mit ihren Hauern angreifen oder in seichtem Wasser umfturzen; mehr als einmal sahen wir knapp vor unferm, der Uferlinie hart folgenden Boote Flugpferde vom hohen Steil= user in die Flut springen und konnten uns glücklich schätzen, daß wir nicht zufällig gerade in der Sprunglinie lagen. Nach der Aussage der Eingeborenen sollten die auf das Land zur Weide gehenden Tiere fein Feuer in ihrer Nähe dulden, auf etwaige Lagerfeuer losgehen und fie verlöschen und dabei die um das Teuer schlafenden Leute zertrampeln; wir fanden dies nicht bestätigt, im Gegenteile, daß sie sich in ihrer Beschäftigung durch das Lagerfeuer nicht im mindesten stören ließen.

Die Eingeborenen jagen das Tier niemals zu Wasser, sondern schleichen sich des Nachts an weidende, des Tags an die im Wasser, auf Sandbänken in der Nähe des Users sich tummelnden und keuern die großen Ladungen gehackten Eisens aus ihren Steinschloßskilinten aufs Geradewohl in die Riesenleiber. Solcher, in den Augen der Eingeborenen kühner Jäger, gibt es indes am Kongo sehr wenige, besonders seit es einem derselben bei dieser Gelegenheit schlecht ergangen war, indem das am Lande angespriffene, schwer aber nicht tödlich verletzte Tier den Jäger annahm und ihn zu Brei zerstampste. Noch seltener gelingt es den Eingeborenen, eins der Tiere in Fallgruben zu fangen, welche sie an frisch begangenen Wechseln anlegen.

Daß die Eigenart der Flußpferde nicht in allen Abschnitten des Rongostroms und in anderen Gewässern der Loangos und Kongofüste dieselbe, ist nach den durchaus glaubwürdigen Mitteilungen der sich mit der Jagd beschäftigenden Europäer zweifellos. Am unteren Kongo sind Källe, wo fie dem Jäger gefährlich werden, außerft selten und selbst dann meist nur dem Mangel an Umsicht oder der Ungeschicklichkeit der Ruderer zu= zuschreiben gewesen. Rach den übereinstimmenden Aussagen der Associa= tionsagenten vom oberen Kongo, d. h. vom Stanley-Pool auswärts, sind die dortigen Fluftpferde entschieden dreister und haben selbst die kleinen Flußdampfer angegriffen, deren einer (En avant) einmal von einem Bullen angegriffen wurde und trot der 4 Millimeter starken Gisenhaut ein Leck er= hielt, das ihn zur schleunigen Flucht ans User nötigte, um dort das Leck verstopfen zu können. Ein sehr tragischer Ausgang einer Flußpferdjagd wurde uns aus dem Jahre 1883 von der Banya-Lagune an der Loangotüste gemeldet, indem bei dieser, von drei Offizieren eines englischen Dampfers unternommenen Jagd ein schwer verletzter Bulle das Boot mit seinem Gebiß zertrümmerte und zwei der Offiziere zu Brei zermalmte, während es nur dem dritten, dank seiner dunklen Kleidung gelungen war, schwimmend zu entfommen. Über das Berhältnis der Flufpferde zu den großen Sauriern, den Krofodilen, wurde uns manche Mähre aufgetischt; soweit aber unsere und die Beobachtung der Eingeborenen reicht, leben

beide in selten gestörtem Frieden, ja scheinen sich gegenseitig zu meiden. Ein Fall, in welchem ein Krokodil ein neugeborenes Flußpserd angegriffen, endigte unter Intervention des Muttertiers mit der Niederlage und Flucht der Niesenschse.

In den ersten Julitagen fam ein erneuerter heftiger Fieberanfall über mich, der eine mehrtägige Unterbrechung der Arbeiten zur Folge hatte. Diese waren nun schon soweit gedichen, daß sich die gebieterische Notwendigkeit einstellte, zu ihrer Fortsetzung stromauf= oder abwärts M'Boma für längere Zeit verlassen zu können. Da meinem Unsuchen um Aberlaffung des kleinsten Dampfers, der ca. 6 Tonnen fassenden "Esperance" an 2-3 Wochen aus dem leider triftigen Grunde, daß derfelbe vollständig leck und einer eingehenden Reparatur bedürftig war, seitens der Associationsleitung nicht entsprochen werden konnte, wandte ich mich an das holländische Handelshaus, deffen Chef mir in der liebenswürdigsten Weise schon mahrend meines letten Aufenthaltes in Banana jede mögliche Unterstützung in Aussicht gestellt hatte. Der Chefagent der Faktorei dieses Hauses in M'Boma, Herr Grashoff, nach Herrn Philipps in Ponta da Lenha der auch außerhalb seines eigentlichen Berufszweiges gebildetste Vertreter der europäischen Kolonie, kam nicht nur den Weisungen des Generalagenten Herrn la Fontaine pünktlich nach, sondern that noch ein Übriges und kam meinen Wünschen in zuvorkommenoster Weise entgegen, wofür ich diesen beiden herrn meinen aufrichtigsten Dank aussprechen will.

Ich erhielt nicht nur ein großes, ca. 2 Tonnen fassendes massives Boot im Stile der Eingeborenen-Kanoes, welches sich seines geringen Tickganges wegen besser als ein Kielboot zum Eindringen in die seichten Stromarme zwischen den Inseln eignete, sondern durch Vermittlung Herrn Graßhoss war es mir auch gelungen, 10 Bacongo anzuwerben, zu welchen mir Herr Delcommune 4 Kruboys überließ, so daß ich nun mindestens 10—12 Tage d. h. so lange als der im Boote unterzubringende Proviant und der Vorrat an Tauschartikeln anhielt, von M'Boma mich entsernen konnte.

Im Verlause der beiden Monate Juli und August war es mir mit diesem Transportmittel möglich geworden, ein Treiecksnetz zwischen der Prinzeninsel und Banana zu ziehen und die Userlinien der Inseln und des Festlandes in den Hauptzügen fartographisch sestzulegen, zahle reiche Lotungen vorzunehmen und Stromgeschwindigkeitsmessungen durche zuführen.

Mit welchem enormen Zeitverluft, welchen Widerwärtigkeiten und Schwierigkeiten, welchem Hufwand von Arger und schließlicher dumpfer Resignation in das Unabänderliche, abgesehen von den Strapazen, Mühseligkeiten und der Einbuße an Gesundheit diese achtwöchentliche Campagne auf dem Strom und seinen Inseln verbunden war, fann eben nur der= jenige ermessen, der sich in ähnlicher Lage befunden. Nicht nur, daß bei der beispielslosen Langsamkeit und Trägheit, dem störrischen Eigenfinn der Leute das Aufschlagen und Abbrechen des Lagers jedesmal Stunden, also einen beträchtlichen Teil der ohnedies knapp bemessenen täglichen Arbeitszeit raubte, erforderte auch das Übersetzen über den 1600-5000 und auch 6000 Meter breiten Strom mit dem Ruderboote ca. 3/4-41/2 Stunden. Endlose Palabers mit den Eingeborenen, wenn es galt, die Erlaubnis, eines der zahlreichen "fetisch" erklärten, für die Triangulierungs-Operationen aber unerläßlich zu ersteigenden Hügels zu erhalten, nahmen nicht selten die besten Arbeitsftunden des Vormittags weg. Hatte man nun endlich gegen ein übermäßiges, durch Drohungen erpreßtes Matabisch die religiösen Strupel der Eingeborenen beschwichtigt und unter großer Mühsal und Anstrengung den von 3-4 Meter hohem Gras und Felsblöcken oder scharftantigen, jedem Tritte nachgebenden Duarzgerölle bedeckten fteilen Sügethang in fteter Sorge um das Schickfal der den Trägern anvertrauten Instrumente erklommen, so galt es erst, sich eine Aussicht zu schaffen und das Gras und Gestrüppe im Umkreise der ganzen Ruppe niederzumähen, und um allem endlich die Krone aufzusetzen, machte der über der Landschaft lagernde, von den Grasbränden her= rührende Höhenrauch oft jedes Anvisieren entsernterer Objekte unmöglich und nötigte mich, den Versuch zwei und drei Tage hindurch zu erneuern.

In dem flachen Alluvialthale des Stromes, inmitten des unabsehbaren Grasmeeres und der Uferwälder, steigerten sich die Schwierigkeiten noch erheblich. Zur deutlichen Markierung der anzuvisierenden, weit vor= springenden Infelspiken und Uferpunkte hatte ich auf hohen Raphia= wedeln große Stücke eines Savedlist genannten, ordinären frapproten Klanells, als Signale aufpflanzen laffen. War nun am nächsten Tage der Moment der Meffung gefommen, so waren die meisten dieser Signale verschwunden, die roten Lappen von den Eingeborenen gestohlen, welche diese unerwartet günstige Gelegenheit, zu einem sehönen Lendenschurze zu fommen, nicht unbenützt verstreichen lassen wollten, und obendrein er= schien eine in voller Kriegsbereitschaft ausgerüstete Deputation des Königs in meinem Lager und forderte die sofortige Entfernung der übrigen, nicht escamotierten Signale, in. welchen dieselben Zeichen der gewaltthätigen Besitzergreifung des Landes zu sehen vorgaben und sich erst nach mehr= stündigem Palaber und einem Geschenke von unterschiedlichem Fener waffer und Pannos mit der Erklärung zufrieden gaben, die Signale seien, wie ihnen ja schon früher der Missionär bedeutete, ad majorem Dei gloriam errichtet worden. So durfte ich mich glücklich schätzen, gelang es, von früher Morgenstunde bis zum Abend einen Standpunkt zu absolvieren.

Zu diesen Übelständen, welchen sich doch noch eine heitere Seite absgewinnen ließ, gesellte sich die empfindlichste Schattenseite dieses Camspagnelebens inmitten der Grass und Papyrusdickichte, die zum größten Teile schlastosen Nächte. An jedes andere Ungemach konnte man sich gewöhnen, allzugroßer Zudringlichkeit der Singeborenen sich erwehren, an die undarmherzigen, unablässigen Attaquen der Mosquitos nicht — gegen diese dittere Landplage waren wir am Strome, ihrem eigentlichsten Reiche, machtlos. Der gerühmte und anderwärts sich bewährende Dualm des glimmenden Marks der Bavdabsrucht, Tadakrauch, Pulverdamps, Mossquitonetz u. s. w., alles erwies sich vollkommen nutzlos, nach mehreren verzweiselten Versuchen, sie durch einen combinierten Angriff aus dem Zelte oder dem Tschimbek zu jagen, blieb uns nichts anderes übrig, als

uns in unmittelbarer Nähe des Lagerseuers in den Qualm der brennenden Palmwedel zu seizen und dort den Morgen zu erwarten. Erst wenn die empfindliche Kühle und der reiche Taufall gegen 4 Uhr Morgens die Blutsauger zur Flucht unter die Stielachsen der Fächerpalme nötigte, gelang es, in einen kurzen Schlummer zu verfallen. Die Folgen dieser schlastos im Freien verbrachten Nächte, die Intozikation mit Malariagist, machten sich dann nach Wochen noch fühlbar und zeitigten eine Reihe schwerer Fieberanfälle.

Die Lichtseiten der Campagne bildeten, abgesehen von der moralischen Genugthunng, welche in jeder wissenschaftlichen Thätigkeit liegt, die genaue Kenntnis des Stromes und seiner Usergelände, die Fülle von Beobachstungen, des die begangenen Pfade und den Verkehrskanal meidenden Tiersledens und hauptsächlich der Verkehr mit den Eingeborenen. Sowohl auf den savannenbedeckten Inseln zwischen M'Boma und Ponta da Lenha, als auch in den Urwalddickichten unterhalb dieses Platzes bekamen wir in den vielsach verschlungenen Stromarmen und Erecks Landschaftsbilder zu Gessichte, in denen sich alle Reize einer tropischen Flußtandschaft vereinigten und von denen der im Hauptstrome, an Bord eines Dampsers befindliche Reisende keine Uhnung hat. Die Panoramas von der Höhe des Bembandek, des Kanghi und Gomanbanze werden durch ihre Großartigkeit der Grundlinien und den eigenartigen Kontrast in den Farbentönen jedem unvergessen bleiben, der sie geschaut.

Das soziale sowie das Familienleben der Eingeborenen, deren Charafter, Anlagen, Gebräuche und Sitten ließen sich in den Faktoreien niemals kennen lernen und richtig beurteilen; erst während dieser achtwöchentlichen Bootsahrten auf dem Strome und den Wanderungen längs der User bekamen wir den von der Kultur kaum berührten Singeborenen zu Gesicht und unter ihnen lebend gewannen wir ein Urteil, das von dem bei den Handelsleuten und den Agenten der Association gebräuchlichen wesentlich abweicht. Manche Spisode im Verkehre mit den halbwilden Landeskindern ließ uns alle Plage und Mühsal des Tages vergessen und gewährte uns einen freien Einblick in das innerste Wesen des Negers.



Ufervegetation am rechten Rougo-Ufer bei Cicionio am guge des Bembandek.



Unser nächstes Ziel war die die ganze Stromlandschaft beherrschende Ruppe des Bembandet, von welcher nach Aussage der Eingeborenen und einiger Beißer sowohl der sogenannte Balmenhügel bei Banana als auch Die höchsten Spigen der Berge von Minfufu bei flarem, heiterem Wetter sichtbar sein sollten und die deshalb für die unerläßliche Verbindung des bereits vermessenen Dreiecksnetes mit der Rüste und dem Innern der wichtigfte Bunkt im ganzen breiten Stromthale war. Gine ca. 10 Seftare große Uferebene im Westen des Bembandet, die mit den sie halbfreisförmig umspannenden steilen Sangen des Sügellandes im Sintergrunde einer nach dem Strome hin offenen Arena gleicht, war ein verlockender Lagerplat. Mit einiger Phantasie ließen sich aus den die Hügelabhänge chaotisch bedeckenden Granitblöcken amphitheatralische Sitzreihen konstruieren, auf welchen ein Geschlecht von Titanen und Enklopen den Spielen vorsintflutlicher Dickhäuter Beifall geflatscht haben fonnte. Die Mitte dieser Uferebene nimmt ein fleines elliptisches Wasserbecken ein, mehr Sumpf als See, auf beffen Fläche, jchwimmenden Blumen= rabatten oder gigantischen Nymphäen gleich, vier große, freisrunde Papprusinseln so symmetrisch in deren Mitte liegen, als hätte die funstsinnige Hand eines Gartenarchitetten sie angeordnet. Gin breiter Wall von wogendem Papyrus und Schilf umrahmt den See, ein lichter Hain schlanker Dl= und Fächerpalmen, untermischt mit üppigbelaubten Min= gengebänmen und jungen Wollbäumen säumt den Fuß der Hügel und birgt das kleine Dorf Tschionso.

Um Westsuße des Bembandet, fast hart am Ufer, unter dem dichten Laubdache des Hains, durch den Gürtel hohen Grases und Schilfs vom Strome aus unsichtbar liegt eine Gruppe von vier Hütten, eine Art Vorwert des Dorfes und zugleich der Hafenplatz desfelben. Hier an idyllisch schönem, reizendem Plätzchen, das bei anderen phantasiereicheren Völkern sicher mit der Vorstellung eines geheimnisvollen Götter- oder Feensites geschmückt worden wäre, bei den fraß realistischen Regern aber ganz unbeachtet blieb, schlugen wir für mehrere Tage unser Lager auf. Die Bevölkerung dieses kleinen Vorortes von Tichionso bestand aus einer

einzigen Familie, deren Oberhaupt, Malanda mit Namen, ein Mulet des Königs von Tschionso, die Aussicht über die Canoes führte. Da mit Ausnahme des von unserem Gastsreunde bewohnten Tschimbels keine der übrigen Hütten in bewohnbarem Zustande war, hatten wir unser Zelt ausgeschlagen, während unsere Leute sich unter den halbverfallenen, von den Tornados der letzten Regenzeit arg zerzausten Sombra's der Hütten installierten.

Daß dieses in tiesem Frieden, jeder Verkehrsader fernab liegende Plätichen mit seinem Reichtum an saftigen, selbst jett noch grünen Gräsern ein bevorzugtes Stellbichein ber Diethäuterkoloffe mar, erfuhren wir in der kommenden Nacht, deren lautlose Stille plöglich und in großer Rähe unseres Lagers durch den tiefen, fünf bis sechs mal kurz nach einander ausgestoßenen Lockruf eines Flußpferdbullen unterbrochen wurde, dem in größerer Entfernung echogleich das Grunzen der zum Weidegange sich anschickenden Kühe antwortete. Auch in den folgenden Nächten lernten wir die gewaltige Araft der Stimme der Flußpferde kennen, die im Lusdruck ziemlich mannigfaltig und in ihrer vollen Bucht nur selten gehört wird. Der besondere Ruf der alten Bullen, der sich auf einer tiefften Bagnote hält und durchaus nicht eines gewissen Wohlflanges entbehrt, macht den Gindruck, als fame er aus einer riefigen Tonne oder würde er durch ein großes Sprachrohr verstärft. Er wird entweder in größeren Pausen nur je einmal hervorgestoßen und anschwellend bis zu fünf Sekunden lang ausgehalten oder ein bis sechs= und zehnmal rasch hintereinander und furz abgesett wiederholt, wenn etwas die höchste Verwunderung der Kolosse erregt, und geht oft am Schlusse in ein wieherndes Kreischen über, das kurz abbricht. Unvergleichlich ist der länger ausgehaltene und vibrierende Ruf; staunend horcht man auf, wenn durch die Stille der Nacht dieser tiefe Bafton in grandiojer Fülle über den Strom hinschallt und von den Hügeln wie dumpfer Donner widerhallt.

Der Zufall war uns ausnahmsweise hold und frönte die zweite Besteigung des Bembandet mit Erfolg. Der Horizont war in früher

Morgenstunde nach einer Nacht, in welcher das Thermometer bis auf 14° Celsius herabsank, hell und klar und namentlich im Diten traten die Kuppen der Berge von Lambacongo und Mussuku deutlich hervor. Zu unseren Füßen lag, von hellen Silberbändern durchwoben, der Inselarchipel des Stromes, im fernen Süden und Norden schlossen die langgezogene Wellenlinie der Hügelkämme, gegen Diten sich immer näher an den Strom schiebend, den Gesichtskreis, während nach Westen eine Doppelskinie, oben hell, unten tiesdunkel, die Grenze zwischen Lust und Erde des zeichnete. In vorgerückter Nachmittagsstunde kam auch der Palmhügel bei Banana deutlich in das Sehseld des Fernrohrs und lohnte das Lussharren in heißem Sonnenbrande.

Da wir bereits auf dem Höhepunkte der Trockenzeit standen und die Eingeborenen täglich neue Strecken der Campinen in Brand steckten, so gewährte das Landschaftsbild den Anblick ganz eigentümlicher Farbenkontraste, das sonst vorherrschende gelbbraune Grasmeer war an zahltosen Stellen wie das Fell eines Panthers mit schwarzen Flecken überssäet, aus deren Mitte grüne Punkte, die vom Feuer verschonten Palmen und Baobabs herausleuchteten. Bei untergehender Sonne, wenn die Berge im Tsten in ein lustiges Graublau gehüllt, stellenweise rosig durchsglüht, die Stromstäche flüssigem Metall gleich, in welchem sich am Horizontsrande der Sonnenball mächtig wiederspiegelt, und die rotbraunen Lateritsbänder des Vorlandes und der etagenartig übereinander zurücktretenden Hügelketten wie Wellenkreise grell ausleuchten, dann ist das Landschaftsbild von fesselndem Reiz und ernster Schönheit.

Geologisch ist der Bembandek dadurch interessant, daß ein mächstiger Strom flüssigen Urgesteins die aus fristallinischen Schiesern besstehende Sedimentmasse der Oberstächenrinde durchbrochen und erkaltend den Hang des Hügels vom Wasserspiegel dis 15 Meter unterhalb der höchsten Auppe mit großen und kleinen Blöcken bedeckt hat, die auch als Klippen das User säumen. Unter diesen Blöcken ist es ein 15 Meter unterhalb der culminierenden Kuppe auf einer Verschneidungsklinie aufragender, 10 Meter hoher, einem mächtigen Flußpserds-Ecksahn (Hauer) gleichender

Monotith (Granit-Gneiß) von 32 Meter Umfang an der Basis, welcher das ganze Trümmerseld beherrscht und eine weithin sichtbare Landmarke bildet. Die Eingebornen nennen diesen obeliskenartigen Felsenblock "N'Tadi m'sasa", d. h. der Blitzselsen, und thatsächlich fanden wir am Fuße desselben einige glasig verschalte Blitzöhren in einer breiten Gesteinsplatte und mehrere vom Blitze gespaltene Wollbäume unterhalb desselten. Wohl hat noch kein Riselack seine Autogramme auf diesem Pseiler eingemeißelt, dasür aber auf der dem Strome zugekehrten Front ein portugiesischer Handelsmann seine Initialen mit weißer Tünchsarbe darausgekleckst. Die Tuckersche Expedition nannte den Felsen: The Lightning Stone.

Der Abstieg von der Ruppe des Bembandek, dessen Höhe ich zu 150 Meter ermittelte, nach dem Dorfe Tschionso, führte uns durch das in der Mitte des plateauartigen Rammes gelegene verlassene Dorf Bembandet. Tausende von leeren Ginflaschen lagen in der einzigen Straße des Dorfes umher, andere Tausende bildeten das Mauerwerk, auf welchem die leeren aber wohlerhaltenen Tschimbek's ruhten. Im Innern der Hütte war noch allerlei Geräte vorhanden, und uns wollte es scheinen, als sei die Bevölkerung nur vorübergehend abwesend, denn selbst die Tetischhütte und die am Eingange und Ausgange des Dorfes aufgestellten Tetische waren zurückgelassen worden. Kein einziges Lebewesen war jedoch zu entdecken, keiner der sonst so häufigen dürren, schatal= ähnlichen Köter, feine Ziege, fein Suhn. Totenstille herrschte ringsherum; zwei verhältnismäßig frische Gräber, nahe dem westlichen Dorfende, mit allerlei Scherben europäischen Topf- und Glaswerts verziert, bestätigten unsere Vermutung, daß das Auftreten der sogenannten Schlaffrantheit (Zono) die Bevölferung des Dorfes zum schleunigen Wechsel des Wohnplates veranlaßt haben mochte. Unsere Bacongoleute vermieden selbst durch das Dorf zu geben, nur die fremden Krubons hielten fich gegen den Sput gefeit.

Zu unserem Gastsreunde Malanda und bessen Familie standen wir in den besten Beziehungen, und seine Bereitwilligkeit, nicht nur unsere

Rüche mit Hühnern und Gemüse zu versorgen, sondern auch uns als Kührer in dem Hügellande zu dienen, stach vorteilhaft von der landes= üblichen Sprödigkeit ab, die nur eine Erhöhung des Preises bezweckt. Des Reger-Portugiesijch ziemlich mächtig — war der Mulet N'Tschionsos unerschöpflich im Erzählen, und wenn man die Spreu vom Weizen zu sondern verstand, erhielt man manche sehr wertvolle und brauchbare Aufflärungen über Land, Leute und über das Familienverhältnis unter den Regern. Das alpha und omega aller Bünsche der Eingeborenen. das Feuerwaffer, konnte ein einziges mat das Ginvernehmen auf einige Stunden stören. Bon dem Erlose einiger an uns verkaufter Sühner trunfen, wollte Malanda am nächsten Tage von der Erfüllung feiner Pflichten der Gaftfreundschaft nichts wissen und begehrte endlich auf wiederholte Mahnungen das Zweifache des Tags vorher ausbedungenen Preises. Als ich endlich seines Lallens müde, durch meine Leute die Hühner einfangen ließ und ihm den ausbedungenen Betrag in Bin vor die Thure seiner Hutte setzen ließ, geberdete er sich wie ein Orlando furioso und überhäufte die Schutsfetische in seiner Hütte mit Schmähungen. Mit dem nach einem mehrstündigen Schlafe entweichenden Kuselgeiste war jedoch die ursprüngliche Gutmütigkeit und Geschwätzigkeit wiedergefehrt und in seinem Benehmen äußerte sich der Respekt vor dem Weißen in erhöhtem Maße.

Unsere Anwesenheit in dem Vorwerke des Torses Tschionso war nicht lange unbemerkt geblieben, aus dem Dorse wie von den benachsbarten Inseln kamen die Eingebornen zu Besuch und eine Deputation des Königs um die andere kam, sich um unser Wohlergehen zu erkundigen und unseren Vorrat von Branntwein zu brandschaken. Malanda hatte nebst der allen Singebornen eigenen Vorliebe für den Gisttrank aus M'putu auch noch ein Faible für das Hansrauchen und hatte sich beeilt, seinen freundschaftlichen Gesinnungen und jenen der anwesenden Nachbarn durch eine Art Produktion im Liambarauchen einen sichtbaren Veweiß zu geben. Das Liamba=(Hanf=)rauchen ist nämlich bei den Kongostämmen zu einer Art Kultus gediehen, der zwar nicht wie im Lundareiche das

Privilegium einer Sette ist, aber ebenfalls wie bort Freundschaftsbundnisse zeremoniell einseitet.

Der Sanf wird von den Rongostämmen aus riefigen Pfeifen geraucht, welche aus der fürbis- bis gurfenförmigen, ausgehöhlten Frucht des Baobabs hergestellt wird. Es läßt sich nun faum eine komischere Szene vorstellen, als eine im Kreise aufgestellte Schar halbnackter, meist fahltöpfig geschorener Reger, die in allen möglichen Tonarten und Rhythmen frampfhaft und brüllend huftet und schließlich durch den jußlichen narkotischen Dunft betäubt in Bergudung gerät und tolle Sprünge ausführt, bis die Mattigkeit und der Taumel sie überwältigt. Un diesem Liambarauchseste beteiligten sich auch Frauen, die hier ebenso eifrige und unermüdliche Raucher sind und die man kaum anders als mit der kurzstieligen, thonernen Tabakspfeife im Munde sieht. Da die von den Gingebornen jelbst angebauten Tabakspflanzungen den Konjum nicht zu decken vermögen und das einheimische Produkt auch an Wohlgeschmack sich mit dem aus Europa eingeführten Kraut nicht messen kann, jo bildet auch Tabak neben Tenerwaffer das Hauptobjekt der Bettelei vom Könige bis zum letten Stlaven herab.

Als am britten Tage die Söhne Königs N'tschionso und der prässumtive Thronerbe, dessen Nesse, in unserem Lager erschienen waren, um die Weißen zu sehen, welche keinen Handel trieben, ihnen weder Palmskerne noch Erdnüsse oder Palmöl abkausten, sondern auf den Hügeln herumkletterten und mit eigenartigen glänzenden Fetischen Sonne, Mond und Sterne beschworen, sandte ich meinen Begleiter Dr. Zintgraff zum König, ließ ihm zwei Flaschen Gin überreichen und ihn auffordern, den Mandele zu besuchen. König N'tschionso empfing meinen Abgesandten unter der Sombra der Beratungshalle Muansa, in seierlicher Andienz, umgeben von seinen Manilambo's (Ministern) und ließ durch den Dolsmetscher ihm als Antwort auf seine Ginladung sagen: "Wenn sein Freund fein Bruder Bula Matadi's ist, sondern ein guter Weißer, so mag er zuserst zu mir kommen, denn sei er auch ein großer N'ganga, so din ich ein großer und mächtiger König und das ist mehr." Diese stolze, selbste

bewußte Sprache des Königs stand auch im Einklange mit dem Gesschenke einer prächtigen setten Ente und mehreren Hühnern, das er mir übersandte. Der Inhalt der beiden Flaschen wurde während der Andienz vertilgt, und selbst der große Dorfsetisch nicht vergessen, in dessen hohlen Mund der Rest des Feuerwassers geschüttet wurde.

Die Neugierde und die Erwartung eines weiteren und reichlicheren Geschenkes waren bei König Nitichionso aber noch mächtiger als sein Stolz, benn am nächsten Morgen erschien er mit seinem ganzen Stabe vor meinem Zelt, als wir eben im Begriffe waren, unfer Frühftuck einzunehmen. Nach der unter einem Händedruck geleisteten Begrüßung zog sich der König und sein Hof, unter welchem auch eine Art Leibwache mit ihren Steinschloßflinten sich befand, mit natürlichem Takte zurück, um uns während des Frühmahls nicht zu stören, wie es überhaupt eine lobenswerte und von Tattgefühl zeigende Gewohnheit der hiefigen Reger ift, den Beißen bei dem Essen nicht anzustarren. Rönig Atschionso, ein schmächtiger, schlanker Grankopf von stolzer Haltung, aber autmütigen Zügen, war mit den Abzeichen seiner Würde angethan, Leoparden-Schurzfell, die Masuka=Mütze, die Glocke um den Hals und den reichgeschnitzten Ketischstock in der Hand, im übrigen der Landessitte gemäß entblößt, während seine Minister mit europäischen Lappen. Livree und Uniform sich aufgeputzt hatten.

Nach beendigtem Frühstücke stellte uns der König seine Söhne vor, zu welchen er die Mehrzahl der Anwesenden und darunter auch unseren Gastfreund Malanda rechnete. Auf unser Erstaunen über eine so zahlsreiche, bei den Negern äußerst seltene Nachstommenschaft klärte er uns dahin auf, daß nur zwei derselben seine legitimen Söhne "filho do panzo", (Söhne aus dem Mutterleibe) seien, während die übrigen "filhos do traze", d. h. Kinder seiner Stlavinnen und "filhos do negocio", Kinder des Handels seien. Ein Glas Wein, welches wir ihm andoten, nahm er mit lebhaster Freude entgegen, sieß jedoch vorher seinen Minister davon verstosten, um, dem Landesgebrauche entsprechend, sich über die Unschädlichkeit des Getränkes zu vergewissern, und ließ dann den Vecher von Mund zu

Mund gehen. Gegen die angebotenen Conserven und Zwiedack verhielt er, wie sein ganzer Stab, sich durchaus ablehnend, das Mißtrauen gegen den, diesen Dingen möglicherweise innewohnenden bösen Fetisch war unüberwindlich.

Wein und Fenerwasser, von welchem manche Flasche während dieses Palabers, die ewig durstigen Kehlen unserer schwarzen Freunde hinuntersrann, hatten auch den König sehr gesprächig gemacht; mit pathetischer Geberde schilderte er seinen Einsluß und rühmte sich seines Besitzes, der selbst von der Kuppe des Bembandet aus nicht zu überblicken sei, um unmittelbar auf diese ruhmredige Tirade auf die desecten Lendenschürzen seiner Söhne hinzuweisen und von uns neue Pannos zu erbetteln. Da seinem Bunsche nicht voll entsprochen wurde, zog er sich endlich mit besleidigter Miene in sein Dorf zurück, — um Nachmittags wiederzukommen und uns dazu zu bewegen, auf seinem Territorium eine "Casa", Handelsniederlassung zu errichten.

Nach viertägigem Ausenthalte an diesem stillen, gastlichen Stromwinkel setzen wir die Fahrt abwärts im nördlichen Stromarme fort, um die Berge am Passicondesluß, in der Nähe der portugiesischen Faktorei Kanga, in das Dreiecksnetz einzubeziehen.

Der bisher befahrene Loangoarm teilt sich unterhalb des Bembans det neuerdings in zwei 4—600 Meter breite Arme, durch welche die Insel Altonkulu von der Insel Kulumbunghi und Kaiquassengi getrennt wird, denen langgestreckte, in der Richtung der Are verlausende Sandbänke vorsgelagert sind. Die Physiognomie der User ändert sich immer mehr, je weiter wir stromadwärts gelangen; bald sind es auf mehrere hundert Meter Länge, drei dis vier Meter hohe Mauern von grauem oder geldsrotem, weithin in der Sonne glänzendem Thon, vom Wogenschwalle phanstastisch zerklüstet und unterhöhlt, bald ein dis 50 Meter breiter Gürtel von Papyrus und Gräsern, der das seiste User vollkommen verbirgt. Die Tiese des Fahrwassers schwankt sehr als einmal sigt das Lot 4—6 Meter, bald nur 1 Meter Tiese, und mehr als einmal sigt das Boot im Verlause einer Stunde auf einer der zahlreichen Bänke, welche den Stroms

arm seiner ganzen Breite nach ausstüllen. Trotz der Gesahr, welche von den Krotodilen droht, zögern die Bootsleute feinen Lugenblick, ins Wasser zu steigen und das Boot manchmal 20—50 Meter über die Sands bank in das jenseitige tiese Fahrwasser zu schleppen. Diese Sorglosigskeit ist kein Zeichen besonderen Muts, sondern entspricht dem Aberglauben, sich den Sauriern gegenüber "setisch" zu halten.

Im unteren Kongo sind zwei Arten von Krofodilen befannt. Die größte und am schönsten geformte, gavialähnliche Urt, mit verlängerter spißigerer Schnauze (Cr. cataphractus) von den Bafiote "ngändu" benannt, trifft man erst oberhalb Ponta da Lenha, hauptsächlich an den Seitenarmen bes Stroms, wo das ruhig fließende Waffer, die Ginfamkeit, die öden Sand- und Schlammbänke, das Grasdickicht an den Ufern, ihren Gewohnheiten besonders günstig sind. Im Hauptstrome hat ihre Bahl seit dem Verkehre der Dampfer bedeutend abgenommen, und nur an besonders tiefen Stellen, wie 3. B. am nördlichen Ufer der Insel Mitete, MiBoma gegenüber, sowie vor der katholischen Mission in M'Boma, bevölkern sie noch in großer Zahl und wahren Rieseneremplaren das Wasser. Ihr Eldorado ist jedoch der unmittelbar westlich der Associationsfaktorei in den Kongo mündende Kalamu oder Arofodilfluß, wo fie auch unglaublich dreist geworden sind. Die zweite Art, das gemeine stumpfschnäuzige Rilfrofodil (Cr. vulgaris), von den Bafiote "tschimbólo" genannt, ift minder häufig und findet sich sowohl im Innern des Landes in den kleinen Flüßen, als auch im Brackwasser des Stromes nahe seiner Mündung im Banana=Creek.

Auf dem Lande sehen die Tiere sehr unbehülftlich aus, vermögen aber dennoch mit freigetragenem Leibe und Schwanze ziemlich rasch zu traben; plötzlich überrascht und vom Wasser abgeschnitten, fahren sie nicht selten in die Höhe, überschlagen sich und flüchten eiligst und geschwind durch die dichteste Legetation, wo sie sich geschieft verbergen, wobei jungen Tieren die dunkelgrüngelbe Färbung des Panzers, welche sich vortresslich an die Laub- und Gestrüppsarbe anschmiegt, sehr zu statten kommt. Gleich den Flußpserden verstehen sie trefflich, steile Userböschungen zu erklimmen.

Vom Waffer, ihrem eigentlichen Element, entfernen sie fich nur an voll= kommen günstigen Stellen 50-100 Schritt weit, so z. B. auf einsamen Sandbanten oder flachen Uferleiften, die eine weite Umschau gestatten. Ausnahmsweise nur drang ein besonders frecher Räuber bei M'Boma aus dem Ralamu bis zu der 200 Schritte entfernten Ochsenhurde der Uffociationsfattorei por und zerschmetterte durch einen Sieb mit dem Schwanze einem außerhalb der Umfriedung in später Abendstunde weibenden Kalbe einen Hinterfuß; daß sie unmittelbar vor den Faktoreien in M'Boma zuweilen am Wafferrande weidende Schweine und Hunde blitzschnell erfassen und in die Tiefe ziehen, ist mir verbürgt worden, ebenso daß sie hart am User badende oder waschende Reger und Regerinnen durch einen Schlag mit dem federartig schnellenden Schwanze in den Fluß warfen und mit der Beute verschwanden. In M'Boma zeigte man mir ein Regerweib, dem ein Ngandu eine Bruft abgebiffen hatte, auf dem Sanatorium wurde einem Neger der von einem Krofodil gräulich zerfleischte Arm amputiert.

In der Regel ruhen sie schlasend und sich sonnend immer so hart am User, daß sie mit einem Saße, mit einer hestigen Bewegung in die Tiese gleiten können. Der Kopf ist stets dem Wasser zugekehrt, der Körper liegt in den seltensten Fällen gerade gestreckt, sondern mehr oder minder gebogen, der Schwanz schleisensörmig nach dem Leibe vorgebogen; sie ähneln, aus der Ferne gesehen, morschen Baumklößen, die den Europäer, nie aber das scharse Gesicht des Eingeborenen täuschen. "Ngandu" "Mundele" riesen unsere Bootsseute und wiesen auf eine serne Sandbank, die wir kaum scharf ausnehmen konnten, selbst schwimmende Krostodie, denen nur die wulftigen Augenbrauen über das Wasser aufpragten, entgingen auf 80—100 Schritte Entsernung den Ableraugen der Leute nicht.

Über ihr sonstiges Gebahren am Lande ist es sehr schwer, Beobachtungen anzustellen, da sie meist außerordentlich scheu und wachsam sind, sehr scharf sehen: dagegen scheint ihr Gehör und ihr Geruchsinn stumpfer zu sein, und schlasenden Arvbodilen konnten wir uns bei Beobachtung einiger

Ruhe bis auf 20 Schritte nähern und fie aufs Korn nehmen. Gine absichtliche Beschleichung, Jagd auf Anstand u. j. w. ist unter allen Umständen sehr schwierig und einzig der Zusall führt solche günstige Situationen herbei, in denen es gelingt ein Krotodil unter Feuer zu töten. Manchmal, wenn man ruhig mit dem Strome dicht am Ufer entlang treibt, springt ein im Schlafe überraschtes Tier jo nahe am Fahrzeug in die Tiefe, daß ein Unerfahrener glauben könnte, es habe angreifen wollen. Daran benkt das selbst auf das Söchste erschreckte Tier am Lande gewiß nicht. Über die durchschnittliche Länge des Krofodils im Kongo fursieren unter den Handelsleuten die unglaublichsten Unsichten und Ingaben bis zu zehn Meter find sehr häufig, Exemplare von sechs bis sieben Meter Länge von der Schnauze bis zum Schwanzende dürfen indes zu den größten gerechnet werden; ein alter schwarzbrauner Beteran, dessen Alter vielleicht über ein Jahrhundert betragen mochte, und der über dem rechten Auge zwei mächtige rote hervortretende Beulen hatte, wurde im September 1884 von Herrn Delcommune erlegt und auch glücklich geborgen; er maß 6.25 Meter und war einer der verwegensten Räuber im Kalamu. Die Farbe des Panzers, deffen Bauchseite immer um einige Nuancen lichter ist, bei jungen dem Ei entfrochenen Tieren hellgrün mit gelblichem Schimmer, wird mit zunehmendem Alter immer dunkler und ist bei alten Eremplaren ein intensives Braun bis Schwarzbraun.

Alle nicht unter Feuer gebliebenen Tiere sind unwiderruflich versloren, denn wenn Gehirn und Halswirbel unverletzt bleiben, vermag das Tier sich noch immer mit einer letzten frampshaften Bewegung ins Wasser zu retten, wo es spurlos versinkt und erst nach eingetretener Verwesung wieder weit stromab irgendwo an die Oberfläche treibt, deshalb sindet man selbst am Kongo, wo sie in erschrecklicher Anzahl ein wenig gestörtes Dasein führen, sehr selten deren Häute in den Faktoreimagazinen oder Trophäen im Zimmer eines Handelsmannes.

Die Eingeborenen schenken den Riesenschsen trotz ihrer notorischen Gefährlichkeit keine besondere Beachtung und ich sah Neger an verrusenen Stellen im Strome sorgloß baden. Für die Verwegenheit des Ngandu

spricht die von vollkommen glaubwürdiger Seite verbürgte Thatsache, daß es nicht selten die auf den Bootsrändern sitzenden Ruderer aus dem Canve herausholte, und einem portugiesischen Handelsmanne, der ein Bein über den Bordrand herabhängen ließ, auf der Fahrt durch den Loangvarm dasselbe glatt unter dem Anie abriß.

Die topographische Detailarbeit in dem Inselarchipel ist nicht nur wegen der stark auße und eingebuchteten, meist von breiten Graßbändern verdeckten User ermüdend, sondern auch sehr zeitraubend, zahlreiche breitere und schmale Seitenerecks sind zu versolgen. Die meisten sind Sackgassen, welche nach mehreren hundert Meter Länge in einem sumpfeartigen Becken endigen, aber selbst in den bis zu hundert Meter breiten Verbindungsarmen, die häusig stark gewunden verlausen, ist die Orienstierung durch den hohen Wall von Gräsern sehr erschwert, sede Fernsicht vollkommen ausgeschlossen. Manche, aus der Entsernung kompakt erscheinende Insel zeigt sich, an Ort und Stelle angelangt, als ein Agglosmerat von kleinen Inseln, die durch schmale Erecks getrennt sind, von denen wieder nur einige, selbst für flachgehende Boote passierbar, während die Mehrzahl zur Trockenzeit von Sandbänken ausgestüllt sind.

Nach fünfstündiger, durch häufiges Sondieren vielsach verzögerte Fahrt kam endlich das unscheindare Faktoreigebäude von Kanga in Sicht, in welchem ein Angestellter des kleinen portugiesischen Hauses Wartins da Silva, eines Zwischenhändlers der British Congo Company mutterseelenallein hauste und einen beschränkten Tauschhandel mit den Eingeborenen der Törser längs des Passicondes-Flusses trieb. Kanga ist ein kleiner Außenposten des Handels, wo der Weiße monates lang einzig und allein auf den Verkehr mit den Eingeborenen angewiesen ist und nur dann das Leben erträglich finden kann, wenn er gewisser maßen in die Vildungssphäre derselben herabsteigen, sich ihrem sozialen System akkonoieren kann. Das vermag aber nur der aus der portuzgiesischen Kolonie Angola stammende Halseaft, und der an das freie Assu gebundene Degradado aus dem portugiesischen Mutterlande.

Bur Steuer der Wahrheit sei übrigens bemerkt, daß manche unter

diesen geächteten Portugiesen besser als ihr Ruf sind, und dem Fremden gegenüber nur selbstlose und opserfreudige Gastsreundschaft entsalten. Mit Ausnahme zweier größerer Häuser sind die Portugiesen am Kongo meist nur Angestellte in kleineren, von dem englischen, holländischen und französischen Hause vollkommen abhängigen Faktoreien, meist wie Kanga, Entere oder Sumba, in verborgenen Stromarmen, oder an den vorgesschobensten Posten gegen das Innere des Landes. Fast ausnahmslos Leute von primitiver Bildungsstufe und zumeist auch suspecter Vergangensheit, sind sie dennoch jedem Handelshause unentbehrlich, denn kein Verstreter einer andern Nation besitzt auch nur entsernt die Vertreter einer Andern Nation besitzt auch nur entsernt die Vertrautheit und Gewandheit im Verscher mit den Eingeborenen, wie der Portugiese, dessen Sprache sich im Laufe der vier Fahrhunderte, seit Diogo Cão die Mündung des Riesenstroms entdeckte, von der Küste bis 200 Kilometer ins Innere ausgebreitet und von vielen Negern, wenn auch entstellt, gesprochen wird.

Bei ihrer sprichwörtlichen Genügsamkeit, die jener des Regers nicht weit nachsteht, sind ihr Haus und Tisch in der Regel karg bestellt, doch was das Haus nur zu bieten wermag, wird zu Ehren des Gastes hers vorgesucht und unter herzlichen Entschuldigungen, nicht besser vorbereitet zu sein, angedoten. Dabei entwickelt der Portugiese ausgesuchte Hösslichsteit, die bei einiger Wärme im Verkehrstone des Gastes selbst zu intismer Familiarität sich steigert. Unter allen Vertretern der kaufasischen Rasse sind jedenfalls die Portugiesen die einzigen, die sich im gewissen bedingten Sinne im westäquatorialen Afrika zu acclimatisieren vermocht haben, eben wegen ihrer früh begonnenen Anpassung an die Existenz-Verdingungen des Eingeborenen.

Eine portugiesische Faktorei an der äußersten Grenze des direkten Handelsverkehrs zwischen Weißen und Eingeborenen ist wenig verschieden von einer Negerbehausung. In den tschimbekartigen, von den Tornas dostößen meist windschief gewordenen Hitten, aus der Raphiapalme versfertigt, lebt der Weiße als oberstes und edelstes Mitglied der ganzen Organismenreihe in trautem und friedlichem Einvernehmen mit verschies

denen tiefer stehenden Formen, nichts stört die Kreise des hier residierenden Faktorei-Chefs, Kathe und Hund haben Frieden geschlossen, Ziegen und junge Ferkel begrüßen im Chorus mit einer Schar nackter Mulattenstinder den seltenen Gast, der, wie schon erwähnt, mit wirklicher Herzlichsteit willkommen geheißen wird. Hier hat schon thatsächlich die kaukasische sich mit der äthiopischen Rasse vermählt, und die Sprößlinge dieses Bundes, muntere Kinder mit dunkelgelbem dis bräunlichem Teint, frauslockigem, üppigem Haarwuchs und kaukasischen Gesichtszügen, in welchen nur manchmal noch die platte Rase das Negerblut ausställig verrät, scheinen sich vielversprechend zu entwickeln.

Dem Herrn des Hauses, der zuweilen mehr dem ein Vierteljahrschundert im Lande weilt und Europas kanm mehr als in dunkler Erinsnerung gedenkt, merkt man oft kanm die Folgen des tückischen, anderen Europäern verderbenbringenden Klimas an. Seine wachsgelbe Gesichtsstarbe läßt höchstens erraten, daß auch er mit demselben einst einen harten Strauß bestanden haben mag, doch erfreut er sich seit geraumer Zeit schon einer ansehnlichen Körpersülle und ungestörter Gesundheit, er scheint gegen weitere Angriffe geseit. Fern sedem geselligen Verkehr mit den bleichen Berufsgenossen, auf Jahre hinaus im freiwilligen Exil, ist solschen Männern der dauernde Bund mit Landestöchtern das einzige Vand, das sie mit dem Mitmenschen verknüpft, und die Annahme gewisser Landessitten und Gebräuche kanm als Verbrechen anzurechnen.

Zum großen Teile sind diese Männer Flüchtlinge aus der portusgiesischen Kolonie Angola, wohin sie durch den Spruch des Hüters ir discher Gerechtigkeit für im Mutterlande begangene Verbrechen verbaunt wurden. Indem sie von dort flohen, gelang es ihnen oft unter emisnenter und beständiger Lebensgesahr und nach einer Reihe bewegter Abensteuer ein Nihl an den Usern des Kongo zu erreichen, und hier nimmt niemand Anstand daran, einen solchen Mann, der wegen Fälschung von Creditpapieren, oder weil ihm das Leben eines Mitbürgers seil war und deswegen zu lebenslänglicher Verbannung verurteilt wurde, die Hand zu schütteln, — die seierliche Proflamierung des Kongostaates im Juli 1885

brachte auch den derzeitigen Gouverneur Colonel Sir Francis de Winton in diese Lage.

Biele unter ihnen haben ihre Schuld durch ein hartes, entsagungsvolles Leben in den Wildnissen dieses Landes, durch den aufreibenden Kampf ums Dasein, und durch eclatante Beweise ihrer Umkehr auf die Bahn der Rechtlichkeit gesühnt, und übrigens darf der vom anstrengenden Tagesmarsche ermüdete Forschungsreisende, der im Hause eines solchen Mannes freundliche, zuvorkommende Aufnahme sindet, die Vergangenheit ignorieren, die er meist erst nachträglich ersährt, nicht aber die aufopsernde Gastsreundschaft durch barsches Verweigern des landesüblichen Hösslichkeitss grußes entgelten. Es läßt sich dieser selbst solchen hartgesottenen Sündern gegenüber nicht verweigern, die auch hier, wenn auch unter veränderter Gestalt, ihr verwersliches Treiben fortsehen, d. h. mit Menschenware Handel treiben, wenn man in die Zwangslage gerät, an die Gastsreundschaft solcher Leute appellieren zu müssen. Die Sentenz: "Not bricht Eisen", übt hier wohl die möglichst drastische Wirkung.

Wenn den Portugiesen irgend ein Verdienst zuerkannt werden muß, so ist es jenes, den Neger richtig, mit wenigen Ausnahmen, am zweckentssprechendsten zu behandeln; im Hause des portugiesischen Händlers ist der Neger mehr Hausgenosse denn der karg oder gar nicht entschute, zu stlavischer Anechtung verurteilte Arbeiter. Er führt die Küche, das Hauswesen, wartet und pflegt in Gemeinschaft mit der schwarzen Mutter die Kinder und gehorcht jedem Blicke des Herrn, die Gedanken erratend; nirgends erfolgt die Bedienung so still und lautlos, so ausmerksam, als in einer portugiesisschen Faktorei.

Senhor de Fereira Souza, unser Gastfreund in Kanga, war in keiner beneidenswerten Lage, als wir unser Zelt im Faktoreihose aufsichlugen, so gern er auch uns den Tschimbet zur Verfügung stellen wollte, eine selbst unter afrikanischen Verhältnissen annehmbare Kuhestätte konnte er nicht bieten, und auch seine Vorratskammer war bis auf Bohnen und Keis erschöpft; seit Wonaten hatte der Ürmste keinen Tropsen Wein, kein Stück Brod und keine Vüchse Conserven gesehen; dennoch

schwang sich seine Gastfreundschaft am nächsten Morgen zu einem Mahle afrikanischer Leibgerichte wie Moamba und Mokotto auf, zu welchem wir mit unserm Weinvorrat redlich beisteuerten und dem Vereinsamten durch unsere Gesellschaft einen lang entbehrten fröhlichen Tag bereiteten.

Durch den zur Reige gehenden Proviant und den erschöpften Vorrat an Tauschwaren in der letzten Juliwoche zur Rückfehr nach M'Boma genöthigt, fanden wir hier das Personal der Uffociations-Faktorei in einiger Aufregung. Die am Flaggenmaste in halber Sohe wehende Flagge war seit den letzten 2 Tagen nicht wieder aufgehißt worden, da am Sanatorium nacheinander zwei Mitglieder der Expedition, ein Matroje und ein Maschinist, im Laufe von nur 36 Stunden dem hämaturischen Fieber zum Opfer gefallen waren. Der Maschinist, vor zwei Tagen noch wohlauf und in der Schmiede thätig, war plöglich vom heftigften Fieber befallen worden und starb 24 Stunden nach dem Transporte auf das Sanatorium. Der Arzt des Sanatoriums, sowie das Personal der Fat= torei, war eben von der Beerdigung desfelben zurückgekehrt, als der Chef-Mechanifer F. Flamini, einer der tüchtigsten und besten Agenten der Uffociation, der dem Unternehmen schon in den Jahren 1879—1882 mit Aufopferung gedient und beffen Verdienste um den Transport der ersten Dampfer von Vivi nach Issanghila und Manyanga Stanley dadurch anerkannt hatte, daß er einen Kall des Kongo zwischen Issanghila und Manyanga und eine Insclaruppe oberhalb Stanlenpool nach ihm benannte, von einem perniciösen Fieber ergriffen wurde und nach dem Sanatorium gebracht werden mußte, wogegen sich berfelbe, durch das bose Omen der letten Tage erschreckt, lange sträubte.

F. Flamini, welcher im März d. Jahres zum zweitenmale dem Rufe des Comités in Brüffel gesolgt war und sich für 3 weitere Jahre nach dem Kongo anwerben ließ, war einer der Passagiere des Corrisco, welche mit uns die Fahrt von Madeira ab hierher unternahmen. In seinem Fache von allgemein anerkannter Tüchtigkeit, seines ernsten, ruhigen Wesens und männlichen Charafters wegen allgemein beliebt, erlag auch er binnen 48 Stunden dem Klima, welchem er drei Jahre



Das Sanatorium der Association international du Congo zu MWoma. (Gefeben von SW aus.



fräftig widerstanden hatte. Speziell sein Tod, durch welchen seine in der Beimat zurückgelassene gahlreiche Familie den härteiten Schlag erfuhr. brangte jedermann in MBoma die Frage auf, ob diejes plotslich eingeriffene Sterben in der für den Europäer günftigften Jahreszeit nicht mehr eine Folge der erbärmlichen Zustände auf dem Sanatorium als des Klimas sei, und allgemein wurde der unglaublichen Lässigteit des Romités und der Expeditionsleitung die Schuld an diesen, raich einander folgenden Todesfällen zugeschrieben. Seit drei Monaten war das Sanatorium eröffnet, aber weber ein ständiger Arzt noch eine Spur einer Apotheke zu finden, ja jelbst an den notwendigsten Erfrischungen und Kranken zuträglichen Genußmitteln gebrach es und mußten solche in den benachbarten Faktoreien erbettelt werden. Es schien mir eine bittere Fronie, als zwei Monate später Salben und Tinkturen in schwerer Menge angekommen waren; glücklicherweise hatte das Klima jo viel Rücksicht, um niemanden dann zum Appell an die Heilfraft dieser meist ganz zwecklosen Mixturen und an das medizinische Wissen des Arztes zu nötigen, das übrigens ohne entsprechende Medikamente machtlos gewesen wäre. Den Borgang bei ber Beerdigung Flaminis, über welchen man sich in M'Boma mit Entrustung aussprach, kannte ich nicht als Augenzeuge, da mich selbst ein Fieber ans Lager fesselte, ich erfuhr nur, daß man den noch warmen Körper in eine Warenkiste hineinprefte und eiligst — zwei Stunden nach dem wahrscheinlichen Tode — verscharrte.

Uniere nächste Jahrt führte nach dem tinken oder süblichen Stromuser, wo der hornartig aufragende Gipfel des Gomanbanzehügels eine
äußerst lohnende und den Arbeiten ersprießliche Fernsicht gestattete. Das
liberseßen des Stromes in der Richtung nach dem Mussorongodorse
Kiaba durch den Kanal zwischen den beiden Inseln N'Kete und M'BukaM'Boma nahm hauptsächlich wegen der reißenden Strömung in dem
jüdlichen Stromarme und den das Süduser auf mehrere Kilometer Entsernung hin in einer Breite von über 100 Meter säumenden Klippen, zum
Teil blinde und heftige Wirbel erzeugende, über 4 Stunden in Anspruch,
wiewohl die Gesamtbreite des Stromes nicht mehr als 5600 Meter beträgt.

Unsere Landung im Dorse Riaba, wohin bisher noch kein Weißer in Begkeitung von Krubops gekommen war, und welcher Umstand uns als Agenten Bula Matadis erscheinen ließ, rief unter den Einwohnern einige Aufregung hervor. Die Mussorngo waren von allem Anbeginn der Expedition Stanten's sehr abhold und blieben gegen alle Bersprechungen derselben taub, weshalb auch jeder Versuch der Association, am linken User Fuß zu fassen schafe versuchen zeines und Schafe



Partie am füblichen Kongo-Ufer bei Riaba. (Die Sieleffenghi Feljen.)

herden waren sie tägliche Gäste in den Faktoreien M'Boma's, wohin sie zu Markte zogen und ab und zu auch in der Associations-Faktorei vorsprachen, deren Rum ihnen begehrenswerter als der stark gewässerte der Hand ihnen begehrenswerter als der stark gewässerte der Hand üben Wir sahen uns bald von 30—40, mit Fenersteinsteinten und Dolchmessern bewassneten Dorsinsassen umringt und hatten uns schon mit dem Gedanken an ein langwieriges Palaber und eventuelle Umkehr vertraut gemacht, als der Prinz des Dorses auf uns

sere Versicherung der friedlichsten Gesinnung und der Unabhängigkeit von der "Casa pubriea", welchen Namen die Associationsfaktorei unter sämtlichen Basióte» Stämmen dis über Loango hinaus sührte, sich als Führer andot und uns ersuchte, ihm auf der beabsichtigten Jagd auf Antilopen mit unseren weittragenden Fenerwassen beizustehen.

In einer flachen, keffelartigen, bis an den Juß des Gomanbange Hügels fich erstreckenden Mulde angelangt, in welcher die bis auf die schwarzen, verkohlten Halme verbrannten Campinengräfer die Umschau nicht mehr behinderten, hatten die Mussorongo auch sofort in einer Ent fernung von über 1000 Meter ein fleines Rudel Antilopen entdeckt und versuchten nun mit großer Gewandtheit, von Busch zu Busch Deckung juchend, sich an die am Rande einer isolierten Buschdickung äsenden Tiere (n'gulungu) annutige, die Größe unserer Rehböcke erreichende Schirrantilopen (Tragelaphus scriptus) anzuschleichen. Das Jagdglück war ihnen indes nicht hold, furze Zeit darauf jahen wir die schlantbeinigen Tiere in mächtigen Sprüngen den Hang des Hügels hinaufjagen, sich oben nach den Jägern umwenden, und als in diesem Augenblicke ihnen einige Augeln nachgefandt wurden, verschwinden. Während wir nach diesem resultatlosen Bürschgange auf die Fortsetzung der Jagd verzichteten und den steilen, von Gneigbloden bedeckten Sang des Gomanbange erklommen, jetzten die Missorongo die Jagd fort und erbeuteten schließlich eins der Tiere, von welchem uns eine Reule zur Abendmahlzeit im Dorfe gegen ein mäßiges Geschenk überlassen wurde. Das Fleisch erwies sich wohl schmackhaft, aber zähe und trocken.

Nächst der allgemein verbreiteten Schirrantilope kommt am unteren Kongo die "mvuli" genannte Tragelaphus-species, mit schönem, hohem, hyraförmig geschwungenem Gehörn, und ein Basserbock vor, welch letzterer als vortrefflicher Schwimmer manchmal den Strom oberhalb der Mission behend übersetzte und in dem Dickicht des Hügels der Insel Aktet versschwand, ehe ihn das tödliche Blei erreicht hatte. Die Jagd auf diese Untilopen ist sehr mühsam und selten lohnend, die meisten werden bei

zufälliger Begegnung erlegt; daß dies nicht häufig geschieht, beweist das seltene Angebot von Antilopenfleisch in den Faktoreien.

Das Panorama von der Höhe des Gomanbanze steht jenem vom Bembandes weit nach, da namentlich nach Süden der Blick über eine trostlose Stein- und Graswüste schweift und auch nach Westen die Berge von Congo-Hiale das Stromthor zwischen den Fetisch- und Blipfelsen nicht zur Geltung kommen lassen. Hingegen eröffnet sich nach Osten ein äußerst lohnender Blick auf den zwischen den Hügeln auf 1000—1200 Meter Breite eingeengten einheitlichen Strom.

Am Nordostsuße des Hügels durchschritten wir eine parkähnliche Landschaft, welche durch die teils in Gruppen, teils in Reihen angeordeneten Ningenge und M'lolobäume dem grünen Teppich junger Triebe von Campinengräsern, einer Dase in der sie ringsumher umgebenden Steinwüste glich, und deren Boden zu einer Pflanzungsanlage wie gesichaffen schien. Sine Neihe phantastisch zerklüsteter Felsblöcke aus Horn-blendegneiß, welche ihrer Ühnlichkeit mit geschnitzten Fetischsiguren wegen von den Gingeborenen "setisch" erklärt wurden und "Sselessenghischlen" benannt sind, tritt weiterhin in die Nähe des Users und bildet mit den auf der Prinzeninsel sich erhebenden, üppig bewaldeten Hügeln das Ditthor der Arena von M'Boma.

Gegen die Mitte des Monats Angust traten die ersten Anzeichen der allmählich zu Ende gehenden Trockenzeit auf; ein durch Stunden anhaltender, dem Rebelreißen unserer Breiten ähnlicher Niederschlag, welscher, obwohl unmeßdar und ohne sichtbare Tropsenbildung, dennoch die Aleidung durchnäßte, hatte sich in kurzen Intervallen wiederholt, der Höhenrauch wurde immer dichter und dichter und lagerte tagelang über der ganzen Landschaft, die Sonne, obwohl dicht verschleiert, machte sich drückend sühlbar, an manchen Tagen blieb die kühle Seebrise gänzlich aus. Hoch in den Lüsten, zu großen dunklen Punkten zusammengeschrumpst, erschienen die kleinen Züge der aus dem Innern nach Süden und Westen ziehenden Pelikane und anderer Bögel, das wogende Grasmeer auf den Inseln war zum größten Teile verschwunden, allabendlich färbte greller

Teuerschein den Horizont, die Flußpferde dehnten ihre Weidegänge oft bis in die Nähe der Törfer aus, um sich an den Pflanzungen für das verbrannte Futter zu entschädigen, unter den Rinderherden und Schafberden ebenso wie unter dem Geflügel in den Faktoreien begannen Seuchen aufzutreten, welche binnen wenigen Tagen den Bestand auf ein Drittel reduzierten, und welchen die Europäer machtlos gegenüberstanden.

Ein erneuertes heftiges Tieber hatte mich wieder nach M'Boma acführt, als eben die Hiobspost von den rasch auseinander gesolgten Branden der holländischen Faktoreien zu Kaika-Masi und Mussuku oberhalb M'Boma angelangt war. Der Brand sollte von den Eingeborenen ge= legt worden fein, und hatte das holländische Saus großen Schaden gelitten, man iprach von 4 Tonnen Elfenbein im Werte von 4000 Liv. Strlg., welche verbrannt waren. Dieser Frevel durfte nicht ungestraft bleiben, und schon wenige Tage darauf fuhren die Dampfer des Hauses "Moorian" und "Bring Hendrif" mit ca. 80 mit Enidergewehren bewaffneten Krubons, über welche Herr Fontaine, der Chefagent des Hauses den Beschl übernommen hatte, nach den Plätzen, um die schuldtragenden Eingeborenen zu züchtigen, die Dörfer zu verbrennen und, wenn möglich, die Könige als Beißel bis zur erfolgten Vergütung des angerichteten Schadens gefangen zu nehmen. Die Expedition war auch von Erfolg, es gelang einen der Rönige gefangen zu nehmen, zwei Dörfer wurden samt den Pflanzungen vernichtet, mehrere Eingeborene getötet und unter anderem zwei reich geschnitzte Königsstäbe, wahre Kunstwerfe in ihrer Urt und von hohem Alter, erbeutet. Der ganze Alt wurde aber durch die im Jahre 1885 endeckten eigentlichen Urheber des Brandes zu einer nuklosen, an Unschuldigen verübten Barbarei gestempelt, der einzig die Erbitterung der Eingeborenen gegen die Weißen anfachte. Die intellektuellen Urheber des Brandes waren die eigenen Agenten des Haufes, Portugiesen, welche aus Haß und Conkurrenzneid die Faktoreien durch Eingeborene in Brand stecken ließen und nach vollbrachter That die ihnen lästigen und gefährlichen Wertzeuge erdroffeln und in den Strom versenfen ließen. Der größte Teil des angeblich verbrannten Elfenbeins war aber vorher noch zur Seite geschafft worden

## Sechstes Kapitel.

Ani der Suche nach Trägern. — Hahrt nach Landana. — Landung bei itarker Castema. — Tie iranzösische Kattorei. — Freund Jack. — Sandilöhe. — Tie kathostiche Mission. — Hertsche Pflanzungen und Gartenanlagen. — Dr. Lucan und sein Heim "Rolibri". — Zeichen früherer Missionsthätigkeit aus dem 18. Jahrhundert. — Tie Steilküste und der Strand bei Landana. — Tie Tschildangos-Mündung. — Natur und Erscheinungssormen der Calema. — Berschissen von Palmölfässern wähsrend der Calema. — Über Land nach Malemba und Futila. — Fischerössier. — In der Tipona. — Ein Prinzenbegrähnis. — Tie Bai von Kabinda. — Tie Faktorei des Hauses Haten. — Aufglückter Bersuch, Träger zu erhalten. — Tastelte Fort auf Kabindas Point. Povo grande. — Landschaftsbild zwischen Kastinda und Cabolombo. — Die holländische Faktorei in Vijta. — Eine Mangos Auste. — Landwirtschaftliche Bersuchsstation. — Herr Cremer. — Muanda. — Tie Punta das Pedras. — Tie "Möve" im Hasen von Banana. — Dr. G. Nachtigal. —

In den letzten Angusttagen war die kontraktlich vereindarte Dienstzeit meiner Bacongo-Leute zu Ende, zur Fortsetzung ihrer Tienstleistungen stromauswärts waren sie nicht zu bewegen, auch die wenigen Kruboys konnten nicht länger mehr in der Nisociations-Haktorei entbehrt werden. Da ohne Träger nichts zu unternehmen war und die zur Neige gehende Trockenzeit zur Eile trieb, entschloß ich mich, dem Rate Herrn Grashosssbolgend, der ebenso wie Herru Beraud mich mit Empsehlungsschreiben an die Faktoreien in Landana und Kabinda versah, den wenig Ersolg versprechenden Bersuch zu machen, in Landana oder Kabinda 20—30 Träsger anzuwerben. Der Bersuch versprach deshalb wenig Ersolg, weil erst im Februar d. Jahres ein großer Trupp Kabindaleute aus Vivi infolge der schlechten Behandlung gestohen war und der Name "Casa pubrica" den denkbar schlechteskleisen Klang im ganzen Lande hatte, doch höfste ich

durch Vermittelung der beiden Handelshäuser diese gefährtiche Atippe umschiffen zu können, und suhr in Begleitung Dr. Zintgraffs mit dem engslischen Tampser "Nubia" von Banana nach Landana.

Das gelöste Ticket berechtigte wohl zur Jahrt nach der offenen, der Calema frei zugänglichen Rhede von Landana, die Sorge um die Landung aber läßt die Gesellschaft vollständig dem Passagier über, der zussehen mag, ob und wie er ans Land kommt, wenn nicht seine Ankunst avisirt und ein Boot herausgesendet wird. Herricht eben eine starke Calema, so ist überhaupt sedes Landen unmöglich, und der Postdampser verläßt nach tagelangem und vergeblichem Warten auf die ausgestapelte Ladung die Rhede, um an einer anderen Stelle der Küste einen günstisgeren Stand der Brandung zu finden.

Als wir vor Landana über drei Seemeilen von der Küste ankerten, hatte eben tagsvorher eine mäßig starke Calema eingesetzt, und schien es fraglich, ob wir landen konnten, als trotz der hohen Dünung, welche selbst die großen Dampser in schaukelnde Bewegung versetzte, ein Boot des französischen Hauses vom Lande abstieß, glücklich über die Brecherzone gelangte und bald auf dem Kamm eines Rollers austauchend, bald im Wogenthale den Blicken entschwindend, sich uns näherte und endlich langseits anlegte. Nicht ohne einige equilibristische Kunst war es gelungen, an einer Strickleiter sich in das von der Dünung heftig auf und ab geschleus derte Boot hinabzulassen, da die Schiffstreppe nicht benutzt werden konnte, und nach einigen mißglückten Versuchen vom Dampser abzustoßen, wobei das große mit Warenballen gesüllte Boot dröhnend an die Schiffswand geschleubert wurde, war es endlich möglich, die Austeger in Bewegung zu seich und dem Lande zuzusteuern.

Von jedem einzelnen nach dem Strande eilenden Roller ruckweise vorwärts geschoben, waren wir in überraschend kurzer Zeit dem Strande auf ca. 40—50 Schritte nahegekommen, auf welchem schon die Faktoreisarbeiter schreiend und gestikulierend versammelt waren und dem Padräo (Steuermann) des Bootes allerlei uns unverständliche Signale zuriesen. Dieser, das Steuerruder in der Hand, stand hochaufgerichtet auf dem

Heck des Bootes, richtete das Boot unter fast rechtem Winkel nach dem Strande, hieß die Ruderer stoppen und prüfte nun rückwärts schauend die in unregelmäßigem Intervalle anrückenden Roller, die, unter unferem Boote weggleitend, schäumend am Strande zusammenbrachen. Drei, vier Wellenberge waren vorübergegangen, ein fünfter, höher als alle vorhergehenden kam angerückt, und diesen Moment mit fast mathematischer Genauigkeit erfassend, spornte er mit einem donnernden "Auila, Kuila" die Ruderer zu äußerster Anstrengung an. Hoch über die Ebene des Strandes erhob sich das Boot auf dem Kamm des Rollers, um im näch= ften Angenblicke mit der Geschwindigkeit eines Pfeils auf der schiefen Gbene des bogenartig zusammenbrechenden Rollers auf den Strand hinaufzujagen, wo es von den Arbeitern unter infernalischem Geheul er= faßt und aus dem Bereiche des nächsten Brechers auf das Trockene hinaufgeschleppt wurde. Ganz ohne Taufe war die Landung trot der Virtuosität des Steuermanns nicht abgelaufen, der Gischt des Brechers hatte die im Hinterteile sitzenden Ruderer und meinen Begleiter mit falzi= ger Flut übergoffen.

Bei heftiger Calema ist jedes Landen, noch mehr aber jeder Versuch in See zu stechen, ein tollkühnes Wagnis, das nur zu oft, trotz der bewundernswerten Geschicksichkeit der eingeborenen Bootsleute, unglücklich verläuft; so mancher Europäer und Neger hat in der Brecherzone seinen Tod gesunden, während die Bootsladung fast immer verloren ging. Selbst Seevögel lassen sich zuweilen in irrtümliche Sicherheit wiegen und fallen den überstürzenden Kollern zum Opfer. Sie werden schwimsmend oder stiegend erfaßt und betäubt in den Strom geworsen. Es darf daher nicht verwundern, daß die Calema stets allgemeines Interesse erweckt und für den Handelsversehr zwischen Land und Meer von großem Einstusse ist. Den Neuling mag das Naturspiel allein sessen, und das Landen ihm eine, die Nerven anregende Episode sein, wer aber jemals eine gründliche Tause empfangen oder aus dem überstürzten Boote heraussgeschleubert, auf Tod und Leben mit dem tosenden Wasserschwall gerungen hat, wird bei starker Calema nie ohne einige Bestemmung die Brecherzone

passieren, deren Tücken der besten Beobachtung, der langjährigsten Ersfahrung und vollendetsten Ruderkunst spotten. Bon solcher legen aber die Kabindaleute gerade verblüffende Proben ab, wenn sie in Seelenstränkern allein oder zu zweien trotz Calema in See stechen und landen, um der Fischerei obzuliegen, oder, mit Früchten und anderen Landesprodukten beladen, nach den auf der Rhede ankernden Dampsernschiffen.

Mit dem Namen Landana wird ein Komplex von drei Faktoreien, einer holländischen, französischen und portugiesischen und den weitläufigen Gebäuden der fatholischen Mission belegt, welcher sich im innersten Winfel der flachen, gleichnamigen Bai und am Juße des zum Tschilvangothal ziemlich steil abfallenden Plateaus der Küstenterrasse ausdehnt. Db= wohl nur ca. 88 Kilometer von der Kongomundung entfernt, ist der Landschaftscharafter der Umgebung infolge des üppigen Buschwaldes, welcher sowohl die Thalhänge als die Thalsohle des Tschilvango bedeckt und den Grascampinen nur eng begrenzte, kleine Flächen überläßt, ein weit freundlicherer und anmutigerer. Vom Bord der Dampfer aus gesehen ist das Bild Landana zwischen der Mündung des Tschiloango bis zu dem senkrecht abfallenden ca. 90 Meter hohen Kap Luvula im Süden, das schönste der ganzen Loangokuste, da überall an das grelle gelblichrote Strandband das lichte faftige Grün der immergrünen Formen des Bufchwaldes grenzt, die jelbst die steilen Hänge des Luvulakaps bedecken und im Hintergrunde zu den dunkelgrünen Maffen des die Sügelreihen bebeckenden Hochwaldes in mannigfacher Rüancierung hinüberleiten.

Wir fanden in der Faktorei des Hauses Daumas Beraud & Co., welche zwischen einer größeren, ein früheres Bett des Tschilvango bils denden Lagune und dem buschwaldbedeckten Hange des Missionshügels liegt, die freundlichste Aufnahme. Das luftige und rein gehaltene Wohnshaus mit seiner großen als Speisesaal und Salon dienenden Veranda ist ringsum von Fruchtbäumen, Drangen, Abocat, Mango und prächtigen Bananenstauden umgeben und kontrastiert wohlthuend zu der verzweiselt öden Lage der Faktoreien in Banana oder M'Boma. Ein Prachtegemplar

eines Baobabs, dessen massiger astloser, walzenrunder Stamm bis zu den ersten Asten 17 Meter Höhe und einen Umsang von acht Metern besitzt, wölbt in dieser großen Höhe den breitästigen Wipsel über die Hitten der sarbigen Arbeiter, die zum größten Teile Krumanos sind.

Herr Pichot, der Chef der Faktorei, ist unter den Europäern an der gangen Loangofüste ein Veteran des Handels und weilte eben volle 18 Jahre in Westafrifa, das er nur zweimal auf 4-5 Monate verlassen hatte. Trokdem erfreute er sich, von der Plage eines chronischen Gelent= rheumatismus abgesehen, der besten Gesundheit. Besser als irgend ein anderer fannte er die Eingeborenen, deren Gnade oder Ungnade er vor langen Jahren preisgegeben war. Als das französische Haus im Jahre 1872 zum erstenmale den Dampfer "Fanny" den Tschilvango aufwärts bis Tichiume fandte, iperrten die Eingeborenen bald barauf die Sandels= wege. Bur Wiederöffnung derselben unternahm das Saus eine friegerische Expedition gegen die aufrührerischen Dörfer, in deren Berlaufe Herr Bichot in Gefangenschaft der erbitterten Eingeborenen fiel. Um ihren Born und ihre Rache an den Weißen zu fühlen und gleichzeitig durch die Aussicht auf hohes Losegeld gereizt, gruben sie das Opfer bis jum Salfe in die Erde und ließen dasjelbe mit entblößtem Ropfe einen ganzen Tag der jengenden Sonnenglut ausgesett, ohne die Durstesqualen, Die es litt, zu beachten; als das geforderte Lösegeld nicht schnell genug herbeigeschafft war, preßte man Herrn Vichot in ein leeres Rumfaß und ließ diejes dann den Hang der Thalwand herabrollen. Das Eintreffen des Löjegeldes machte der Tortur des Armften ein Ende, daß es aber dahin fommen fonnte, daß ein Europäer derart behandelt wurde, lag nur in der Uneinigkeit, ja gegenseitigen Feindseligkeit der einzelnen Handels= häuser, welche einander nicht nur den Beistand in der Not versagten, iondern sogar die Eingeborenen gegen einander aufwiegelten. Die Erfenntnis der Solidarität der Interessen aller Europäer gegenüber den Eingeborenen wurde erst dann wach, als im Jahre 1875 ein allgemeiner Angriff der Eingeborenen auf die Miffion und die Handelsfaftoreien nur durch die Einigkeit aller Parteien und mit Hilfe der Deutschen Loungo

Expedition, welche in dem nahen Tichintichoticho nördlich der Tichilvango-Mündung weilte, erfolgreich abgewehrt werden konnte.

Ein uns manches ergötzliche Stündchen bereitender Bestandteil des Fattoreiinventars war "Jack", ein Pavianmännchen, das auf hober Stange in einem tonnenartigen Schlafhauschen an einer langen Leine befestigt thronte und allerlei Allotria trieb. Mit uns Weißen hatte er sehr schnell Freundschaft geschlossen, wogegen er die ihn neckenden Muleks wütend anfuhr, ihnen, wenn er sie erhaschen konnte, die Pannos vom Leibe riß, das Haar zerzauste und nicht unbedenklich biß, vom schwarzen Kaftoreigesinde duldete er überhaupt nur den Roch, der ihm sein Futter reichte. Jack war einer der begabtesten Paviane, die wir in den Faktoreien, in welchen sie allenthalben zahm gehalten werden, antrasen, voller List und Schlauheit, ausgelaffen und auf allerlei Unfug finnend, ein vollendeter Humorist. In allen seinen Spielen und Neckereien mit dem Menschen bewies er staunenswerte Überlegung. Auf seiner hohen Behausung sitzend hielt er meist aufmerksam Umschau und fündete das Rahen von Besuch ober ungewöhnliche Vorgänge in seiner Rähe durch lautes Refern und Krähen an, wobei er mit den Angen blinzelnd den Ropf drollig nach oben rectte. Go jag er auch, als ich in später Nachtstunde mit dem Sextanten arbeitete, in der nachdenklichen Stellung eines Menschen auf dem Dache seiner Tonne, die rechte Hand bedächtig an das Rinn gelegt, mit den Augen blinzelnd und leise grunzend, und verfolgte das ihm völlig fremde Thun mit gespannter Aufmerksamkeit. Alls sein Gehirn endlich das Problem zu erfassen schien und er bemerkte, daß ich das Rohr nach dem Monde gerichtet hielt, erhob er sich und, die Hand über den Augen haltend, starrte er einige Augenblicke in die blendende Vollmondscheibe und rectte und drehte den Ropf bald nach rechts bald nach links, der drehenden Bewegung des Sextanten getren folgend und laut fefernd.

Im holländischen Hause, vor welchem sich auf einer nach dem Meere ausblickenden Terrasse ein Ziergarten mit europäischen Rosen und Pelagonien ausbreitet, wurde ein zahmes Pärchen der "nsiku" genannten Chimppanse-Varietät gehalten, die sich aber weder durch besondere Intelligenz

noch Lebhaftigkeit auszeichneten und nur durch ein ohrenbeleidigendes heiseres Geschrei und unbehülfliche Geberden auf die Neckereien der Neger reagiersten. Bei der Nähe des Waldlandes Jombe werden Affen, Meerkagen, Paviane, Chimpansen häufig nach Landana gebracht und von den Mastrosen der Postdampser sehr gern gefaust.

Eine höchst unangenehme Schattenseite der Faktoreien in Landana war die Unmenge von Sandslöhen, welche den Faktoreihos bevölkerten und trop unserer Vorsicht, hohe Schaftstiesel als Schuhwerk zu benützen, den Weg zu ihren bevorzugten Brutstätten, den Füßen, sanden. Der Sandssloh (Sarcopsylla penetrans), von den Basidte "mkingo" oder im Negers Vortugiesisch dsehigga oder dieh genannt, ist ein kleines 0,7—1½ mm langes Tier von rotbranner Farbe. Diese Färbung sowie die Fähigkeit, sich im Sprunge fortzubewegen, hat er mit seinem Verwandten "pulex irritans" gemein, doch wenn dieser schon ein überall ungern gesehener Gast ist, so wird doch sein Kollege, der Sandssoh, von allen, die se mit ihm in Verührung gekommen sind, verabscheut und auf das Grimmigste versolat.

Dieses kleine Insekt wählt sich mit Vorliebe den Juß des Menschen aus, um sich dort einzubohren und unter der Haut seine Gier abzulegen. Beobachtet man die entblößten Tüße nach einem Marsche durch sandige Streden einen vielbegangenen Handelsweg entlang oder nach einem Bade, jo bemerkt man nicht selten auf der weißen Haut einen kleinen dunklen Buntt, einen Sandfloh. Dieser ift eifrigst bestrebt, sich an irgend einer Stelle, mit verbrecherischer Vorliebe gerade an der empfindlichsten Stelle, unter den Zehennägeln einzubohren, ein Geschäft, das er in unglaublich furzer Zeit zu stande bringt. Ift er einmal eingedrungen, so verrät nur mehr ein grauer kleiner Bunkt unter der Haut seine Unwesenheit und ein leises Jucken mahnt daran, Nachschau zu halten und den lästigen Besellen zu entsernen. Geschicht dies nicht sofort, so arbeitet er luftig weiter und beginnt sein Fortpflanzungsgeschäft. Der Hinterleib schwillt zu einer fugelförmigen Maffe in der Große eines Pfefferforns an, in welcher sich die Eier befinden, die der Sandfloh unter der Haut ablegen will. Die Haut an der in Leidenschaft gezogenen Stelle schwillt an und

rötet sich und ein unausgesetztes, unerträgliches schmerzliches Jucken erinnert daran, daß es höchste Zeit sei, den Störensried schleunigst zu entsernen. Selbst die notwendige Operation mit einer Lanzette vorzusnehmen, ist weit schmerzhafter und gelingt selten vollständig, weit besser ist es die Operation durch einen der Negerjungen (Muleks) vornehmen zu lassen, welche eine meisterhaste Geschicklichkeit darin besitzen und deren scharfes Auge auch die verborgensten Individuen entdeckt.

Die Neger bedienen sich dabei einzig eines spitzen Stäbchens aus hartem Holz oder einer größeren Nadel, womit sie zunächst fast schmerzlos die Oberhaut entfernen und das dickbäuchige Tier bloßlegen, das nun unter Zuhilfenahme eines die Bunde zusammenpressenden Fingers porsichtig jamt dem Gierjacke herausbefördert wird. Die Entfernung eines furz vorher eingewanderten Sandflohs ist verhältnismäßig noch einfacher, besonders da es dem schwarzen Operateur auf ein Stück Haut mehr oder weniger nicht ankommt, schlimmer ist die Sache, wenn bei der Operation der Giersack des Tieres platt und die Teile einzeln hervorgeholt werden muffen und zufällig ein solcher bojer Gaft sich unter dem Nagel der Zehe eingenistet hat. Bernachlässigung der notwendigen Nachschau und Operation rächt sich sehr bitter und fann jo weit führen, daß das Gehen zur Unmöglichkeit wird. Die barfuß gehenden Reger haben jelbstverständlich ungleich mehr von den Sandflöhen zu leiden, sind aber, jeit sie diese Landplage kennen gelernt haben, äußerst vorsichtig und untersuchen ihre unteren Extremitäten allabendlich. Die verunstalteten Küße, oft aller Zehen beraubt oder an den Hacken bis auf den Anochen zerfressen, die man bei vielen Regern antrifft, geben ein beredtes Beugnis für die bösen Folgen der Vernachlässigung.

Bevor die Leute mit der Gesahr und ihrer Abwendung vertraut waren, verbreitete der Sandssoh im Lande gerechtsertigten Schrecken und schädigte den Handelsverkehr nicht unerhebtich. In früheren Zeiten war der Verlust eines oder beider Füße und selbst der Tod nichts Seltenes unter den Negern. Ein Gewaltmittel à la Doktor Eisenbart, das man früher in den Faktoreien anwandte, bestand darin, daß man die Füße

der mit Sandflöhen behafteten Arbeiter in heiße Ajche steckte und so lange darin erhielt, dis die Tiere abgefallen waren. Der größeren Vorssicht und Reinlichkeit halber hat das weibliche Geschlecht weniger unter dieser Plage zu leiden als das männliche.

Die Schmaroher befallen indes nicht nur Menschen, sondern auch Tiere, Hühner, Kahen, Hunde und namentlich Schweine, deren Füße meist arg verstümmelt sind. Interessant ist es zu sehen, wie ein mit einem Sandstoh behaftetes Huhn mit seinem Schnabel so lange am Fuße herumpiett, bis es den srechen Eindringling entsernt hat, hilfloser verhält sich das Huhn, wenn die Sandstöhe, was sie mit Vorliebe thun, die Haut um die Lugen herum zum Tummelplatze wählen.

Besonders interessant ist dieses kleine Insekt dadurch, daß sein Auftreten in Ufrifa ber jungften Bergangenheit angehört, indem es im Geptember 1872 durch ein englisches, mit Sand als Ballast von Rio de Janeiro kommendes Schiff nach Ambriz eingeschleppt wurde. Mit der von Sandflöhen geplagten Mannschaft, hauptsächlich aber badurch, daß der Sand auf dem Lande abgeladen wurde, verbreitete sich das Tier raich unter den Küstenbewohnern, welche in entsetzlicher Weise darunter litten, da sie die Urjache des Leidens nicht fannten. Roch vor Jahresichtuß waren die Sandflöhe ichon bis São Paulo de Loanda und bis zum Rongo verschleppt, zwei Sahre später wurden fie bereits in Mossamedes und am Gabun gefunden und waren landeinwärts auf den vielbegangenen Karawanenwegen über die Hallalafälle hinaus gelangt. Im Jahre 1885 hatte das Insett schon die gange Westfüste von Sierra Leone bis Mossamedes mit Ausnahme einiger weniger Exclaven ver= pestet und war den Kongo hinauf bis Bolobo vorgedrungen und südlich des Rongo über das gange Zomboplateau verbreitet.

Während der Regenzeit sind sie weit weniger häufig, ihre eigentliche Saison ist die Trockenzeit, da Wärme und Trockenheit ihnen besonders zusagen, in erschrecklicher Menge gedeihen sie besonders im Sande und auf jedem nackten vielbetretenen Boden, daher auch in den Faktoreihösen und an allen Lager- und Teuerpläßen längs der Karawanenwege. In

den Uferwaldpartien zu beiden Seiten des Kongo zwischen Ponta da Lenha und Banana, so z. B. in den Faktoreien von Sumba und Lumpa ist diese Plage noch unbekannt. Ein wahrer Brutherd ist hingegen San Salvador, wo man tagsüber mehrmals genötigt wird, eifrige Nachschau zu halten und selbst die Lagerstätten ihrer in Menge beherbergen.

Das Hauptinteresse in Landana konzentriert sich für den Forschungsreisenden auf die katholische Mission, welche ohne Ubertreibung eine Musteranstalt genannt werden darf. Mit Empschlungsbriefen an den Superior der Mission P. Carrie, der zugleich apostolischer Vize-Präfett der fatholischen Missionen in Unter-Guinca ist, versehen, fanden wir die freundlichste Aufnahme bei den Bätern als auch Zutritt in der Frauen-Mission, und indem wir unter der in liebenswürdigster Beije übernommenen Führung des Superiors die ausgedehnten Baulichkeiten, die innere Ginrichtung der Mission, Schule, Kirche, Schlaffale der Missions finder, Werfstätten, die großartigen Gartenanlagen und Pflanzungen besichtigten und über Methode und Ziele der Erziehung der Mijfionsfinder die wertvollsten Aufflärungen erhielten, famen wir zur Aber= zeugung, daß ein nicht unbeträchtlicher Teil der zu leistenden Kulturarbeit in Afrika nur durch die opferwillige Thätigkeit jolcher Missionare zu bewältigen fei. Die Bäter jowie Schwestern der Mijfion, unter welchen sich mehrere Eljässer befinden, sind Mitglieder der Congrégation du Saint Esprit et de l'immaculé coeur de Marie, deren Generalat sich in Paris befindet und das außer der Miffion in Landana Gilialen in Loango, in M'Boma und in Linfolo nächst Brazzaville am rechten Ufer des Stanleppool unterhält.

Das Terrain der Mission liegt wenige Hundert Meter südlich der französischen Faktorei in einer breiten Bucht des Plateauabsalles, welche sich nach dem Tschilvango Tluße öffnet und eine Fläche von ca. 20 Hektaren bedeckt, welche in mühsamer Arbeit dem Buschwalde, der gegenwärtig noch die Mission fast allseitig umgibt, mit Fener und Art abgerungen wurde. An Stelle der ehemaligen Wildnis bedecken heute ausgebehnte Pflanzungen von tropischen Nährsrüchten und ein weitläusiger

Gemüsegarten den ziemlich fruchtbaren Boden. Außer Maniot, welcher die Hauptnahrung der Missionskinder liefert, sinden wir hier Erdnüsse, Mais, süße Bataten, Bohnen, Erderbsen, Jams, Negerhirse, Hidiscus esculentus, Arrowroot, Taro. In dem vortrefflich gepstegten und irrisgierten Gemüsegarten gedeihen die meisten der europäischen Gemüsearten, wie: Salat, Rotkohl, Wirsing, Grünkohl, Karotten, Mangoldwurzeln, Gurten, Kohlrüben, Blumenkohl, Sellerie, Zwiebeln, Knoblauch, Peters



Die tatholijche Miffion gu Landana.

silie, Radieschen, Rettige, verschiedene Sorten Spinat, außerdem Melonen, Gierpflanzen, Portulak, Tomaten, Wassermelonen, Ananas, Flaschenstürbisse, alles in solcher Fülle, daß selbst die Faktoreien bis Banana herab damit versorgt werden können und die Mission ein auständiges Erträgnis erzielt.

Groß ist die Zahl der Fruchtbäume, welche in der Pflanzung gezogen werden, von welchen namentlich der herrliche, schattenspendende Mangobaum (Mangifera indica) kleine Bestände bildet und aus dessen wohlschmeckenden Früchten in der Mission ein vorzüglicher Liqueur destilliert wird, Melonenbäume (Carica Papapa), Drangen, Limonen, Gnajaven, die köstlichen Annonaceen (A. muricata, Asquamosa) A. reticulata oder Coeur de boeuf der Franzosen, Custard apple der Engländer, Cajubäume (Annacardium occidentale), Feigen, Brotsruchtbäume (Artocarpus incisa) Musaceen (Bananen und Bisang). Überraschend besties digende Resultate erzielte man in den mit ausgezeichneter Sachsenntsnis geseiteten Pflanzungen mit dem Andau von Cacao und Zuckerrohr, und selbst Kassee (Cossea liberica) ist mit einigem Ersolge gepflanzt worden. Sin großes Berdienst erwarben sich die Missionäre durch die Anpflanzung des Fiederbaumes, Eucalyptus globulus, welcher namentlich dem sumpfigen Terrain im Thalgrunde des Flusses die Miasmen durch Austrocknen des Bodens entzieht.

Alleen von Mango und dichtbelaubte Gänge von dem üppigen Geranke der aus Brasilien eingesührten Passisstors, Maracuja" gebildet, durchziehen allenthalben die Pslanzung und bilden kühle, schattige Spaziers gänge. Sin schmalspuriger Schienenweg (System Decauville) durchzieht in einer Länge von über 1000 Meter die Pslanzung und den Gemüsegarten und erleichtert die Arbeit der Missionskinder. Die Gebände der Mission, zehn an der Jahl, sind mit Ausnahme der einfachen aber netten Kirche und des Wohnhauses der Läter, welche von fremden farbigen Arbeitern aus europäischem Material hergestellt wurden, das Werf der Missionszöglinge und durchweg geräumige, gut ventilierte Holzbauten. Unterrichtss und Schlafräume sind mit aller Rücksicht auf Hygiene ges baut, die auf ca. 3, Weter hohen Psählen aus Loangos Paphrussasier hergestellten Schlafstätten in größter Ordnung und Reinlichkeit gehalten.

Zur Zeit zählte die Mission 92 Zöglinge, von welchen die meisten junge Knaben im Alter von 6—12 Jahren und von den Eingeborenen abgekaufte und frei erklärte Sklavenkinder waren, doch befanden sich auch die Söhne und Enkel einzelner Häuptlinge und Könige in der Mission, welche dis zum 16. oder 17. Lebensjahre daselbst verweilen und eine

vorwiegend praftische Erziehung erhalten. Den überwiegend größten Teil des Tages nehmen Feldarbeiten und die Arbeit in den Werkstätten ein, wozu eine Schmiede, ein Zimmerplatz, eine Tifchlerei, eine Küferei achören. Zu unserer freudigen Überraschung fanden wir auch eine tomplet eingerichtete Druckerei, in welcher drei der intelligentesten Zöglinge eben mit dem Sake und Drucke eines in französischer und Fivte-Sprache abgefaßten Ratechismus beschäftigt waren, ein Wörterbuch der Fiot= sprache war in Vorbereitung. Der Unterricht in den höheren Klassen, deren oberfte zugleich einen Vorbereitungsfurs zur Ausbildung eingeborener Mijsionäre in sich schließt, erstreckte sich auch auf Naturwissen= ichaften, welcher durch zahlreiche Wandtafeln zum Anschauungsunterrichte und eine kleine aber gut geordnete naturhiftorische Sammlung unterstütt wird. Da die Missionsthätigkeit im Kongogebiete in einem späteren Rapitel besprochen werden soll, muß ich es hier unterlassen, darauf weiter einzugehen, und will nur erwähnen, daß die Mission nach 24jährigem Bestande soweit gediehen ist, sich fast vollständig aus den eigenen Ginfünften der Pflanzungen zu erhalten.

Weit jüngeren Datums und wegen der durch die Landessitten bes dingten Rolle des Weibes hervorgerusenen Schwierigkeiten auch wenig erfolgreich ist die Missionsanstalt der Schwestern derselben Kongregation, deren Gebäude sich auf einem "Kolibri" benannten zum Meere vorgebirgsartig absallenden Hügel besinden, von welchem man einen schönen Aussblick auf das Meer und die Küste dis über Tschinschotscho, sowie über die waldgekrönten Hügelreihen des Innern genießt, und dessen Lage in sanitärer Hinsicht unter dem Sinslusse der frischen Seedrise den Ort zu einem Sanatorium macht, ohne daß es diesen Titel in euphemistischer Art wie jenes zu M'Boma ungerechtsertigterweise trägt. Hier walten eine Oberin und drei Schwestern, von welchen zwei Elsässerinnen, ihressichweizen und entsagungsvollen Antes, fünf Negermädchen christliche Kultur einzuimpsen und sie nebstbei in allen brauchbaren Arbeiten zu unterzichten. Daß die europäische Frau ungleich schwerer das Klima des Landes erträgt und erschreckend schnell von Anämie besallen wird, bes

wiesen die wachsgelben, welsen Züge der noch jungen Ordensschwestern, die kaum seit Jahressrist hier weilten und deren Widerstandskraft gegen das tücksiche Alima durch die sast hermetische Absperrung von der Außen-welt, die mangelnde Bewegung noch erheblicher geschwächt wird.

Mur durch einen hohen Bretterzaun von der Schwestern-Mijfion getrennt, hat der renommierteste und zweisellos tüchtigste und erfahrenste Arzt der ganzen Loango= und Kongotüste, Dr. Lucan, ein Vollblutsranzose, auf demselben Sügel sein mit allem Romfort ausgestattetes Beim aufgeschlagen, in dem er nun schon seit 9 Jahren weilte, ohne von dem Klima allzurauh angefaßt worden zu jein. Dr. Lucan, welcher neben jeiner sehr ausgebreiteten und einträglichen ärztlichen Prazis, die ihn sowohl bis M'Boma und selbst bis Ambrig und über den Kuilu hinaus führte und fast beständig auf Reisen erhielt, zugleich die Museen Frankreichs mit naturhistorischen Objekten bereichert, die er und der bekannte Natur= forscher und Sammler Petit, welcher in "Rolibri" jein Ruhequartier hatte, sammelte, war auch der einzige Europäer, welcher seine Frau mit herauszubringen den Mut hatte, obwohl man behauptete, daß darin eine unverantwortliche Grausamfeit liegt. Was indessen Komfort für die Erleichterung der Existenz im tropischen Klima vermag, dafür lieferte Fran Dr. Lucan einen schlagenden Beweiß, welche selbst nach der Geburt eines Söhnchens, das sich blühender Gesundheit und rosiger Bangen erfreute, noch verhältnismäßig wenig von der ursprünglichen Widerstandsfraft eingebüßt hatte: allerdings darf nicht verschwiegen werden, daß sie nach je achtzehnmonatlichem Aufenthalte an der Küste sich mehrere Monate zur Erholung nach der Heimat begab und daß Landana, speziell "Rolibri", einer der gefündesten Plate der Rufte ift. Auf diesen gang isolierten Fall hin die Zuträglichkeit des Klimas am Rongo für die europäische Frau behaupten zu wollen, mare ein arger Irrtum, der schon durch die Thatsache widerlegt wird, daß die Frauen der englischen Baptisten-Missionäre nach kaum einjährigem Aufenthalte am Rongo gu Steletten abgemagert und von mumienhafter Gesichtsfarbe eiligst nach Europa sich einzuschiffen fich genötigt fahen. Im Gegenfatie zu den meisten französischen Sandels leuten der Küste hat Dr. Lucan sich alle Lichtseiten und Tugenden des französischen Nationalcharafters zu erhalten gewußt, und weder der übersprudelnde gute Humor, noch die Lebendigkeit in Wort und Geberde, noch die Jovialität und die zuvorkommende Gastsfreundschaft haben in ihm unter dem Klima gelitten. Für die Schwestern der Mission ist der Verskehr mit der Frau desselben wohl der einzige Lebensgenuß. —

Ein frangbfischer Handelsmann, der vordem als naturhiftorischer Sammler an der Loangofüste und am Kongo weilte, Berr Brotche, hatte im Jahre 1881 ca. 600 Meter füblich des Kolibrihugels und ca. 40 Meter über dem Meeresspiegel an der wandartigen Steilfuste der Bai eine geräumige Höhle entbeckt, in welcher nebst deutlichen Tropfsteinbildungen an der Höhlwand zahlreiche Kreuzzeichen und Umrifzeichnungen von Heiligenköpfen (auf solche scheint der Glorienschein hinzudeuten) beobachtet wurden, und von deren Erifteng wir uns ebenfalls überzeugten. Die Höhle, beren Boben sich ca. 20 Meter vom Tageseingange entfernt, rasch abwärts jenft, scheint mit dem Meere in Verbindung zu stehen, wenigstens vernahmen wir im Innern deutlich den Wogenschlag, und ift von gabllosen Flederhunden (recte Fledermäusen) bewohnt. Db die Kreuzeszeichen von den in den alten Königreichen Loango, Kacongo und Ngopo, zu Ende des 18. Jahrhunderts angesiedelten französischen Missionären herrühren, läßt sich zwar nicht apodiftisch behaupten, da aber die Söhle den Eingebornen vor ihrer Entdeckung durch Herrn Protche unbefannt war, gewinnt die Annahme, daß diese Zeichen aus dieser Epoche stammen, an Wahrscheinlichkeit, die groben Zeichnungen scheinen aber nicht von den Missionären, sondern von den damaligen Reophyten herzurühren.

Die Steilküste und der Strand in der Bai von Landana sind gevlogisch von größtem Interesse. Nicht nur daß es die einzige Stelle an der Loangoküste ist, wo Petresraften gesunden werden, nach welchen sich das Alter der Formation aller sekundären Sedimentgesteine der Küstenterrasse bestimmen läßt und deren Vorkommen zugleich über die lokalen Bewegungserscheinungen der Küste in vertikaler Hinsicht Aufschluß geben, sondern auch nirgends lassen sich die einerseits landausbauende, anderseits landzerstörende Arbeit und Leistungen der "Calema" genannten, der westsafrikanischen Küste innerhalb Guineas eigentümlichen Brandung besser und so zu sagen unter den Augen des Beobachters versolgen als hier.

Das Liegende der Steilfüste tritt an der Südmarke der Bai am Kap Luvula durch die Brandung bloßgelegt, aber selbst zur Ebbezeit noch 0,2 Meter hoch mit Wasser bedeckt und darum schwer zugängslich, als eine breite, horizontale, anscheinend sehr mächtige Schicht von Branneisenstein und unreinen steinartigen Thone zu Tage, dem schieserige Thone mit kalkigem Bindemittel auslagern, über welche zunächst dichter, seingelbiger, roter Laterit, dann thoniger gelber Laterit von sehr . lockerem Gesüge und endlich ein dünne Schicht thonhaltiger Humus folgen. Nach den in den steinartigen Thonen ziemlich massenhaft vorstommenden Petresacten zu urteilen — Bivalven, Gastropoden — gehören diese unter den Laterit in ungestörter Lagerung horizontal verlausenden Schichten dem Tertiär wahrscheinlich der Kreide an, und läßt sich daraus schließen, daß der überlagernde Laterit ein verhältnismäßig junges, wahrscheinlich diluviales abgelagertes (nicht de situ gebildetes) Detritusprosult der kristallinischen Schießer der Gebirge im Innern ist.

Das Borkommen von alten Strandlinien bis sechs und sieben Meter über der gegenwärtigen mittleren Fluthöhe in plastischen Thouen, welche dieselben Petresatten einschließen, als die noch zur Zeit von der Flut besnagten untersten Schichten im Berein mit den von mir beobachteten Torsund Lignitlagern in den Sanden der Tschiloangomündung ca. 1—2 Meter über der Flutmarke schienen dafür zu sprechen, daß das Gebiet ein Heschungsseld ist, dessen südliche Grenze am Bananacreek verlausen dürste. Den Strand der ganzen, im Cap Luvula mit 101 Meter absoluter Höhe kulminierenden, wandartigen Steilküste säumt ein Gürtel mächtiger würselsartiger Felsblöcke und ca. 50 Meter vom Lande entsernt ein zweiter Gürtel von teils sichtbaren, teils blinden Klippen desselben Gesteins. Zuställig waren wir Zeuge des Vorganges der Zerklüstung und des Abssturzes einer Partie der steilwandigen Küste, welche dadurch hervorgerusen wird, daß die in mittlerer Fluthöhe verlausenden weicheren Schichten des

steinartigen Thones unter der doppelten Wirkung der heftig anstürmens den Brandung und der Atmosphärilien ausgenagt und die nun der Stüge beraubten überhängenden Partien bei dem nächsten heftigen Anpralle der Calema sich loslösen und abstürzen. Durch diesen die Küste säumenden Wall von Blöcken, von welchen einzelne dis zu 8000 Kubikmeter Volumen besitzen mögen, und die ebenen glänzenden Spaltflächen erhält die ganze Steilküstenfront ein ungemein pittoreskes Aussehen, das noch das durch gewinnt, daß unmittelbar nördlich derselben sich fjordartig die Allus vialebene der Tschilvangomündung mit dem breiten, flachen und hellleuchstenden Strandwall in das Bild einschiebt.

Nebst einer reichen Algenflora fanden wir am Strande der Bai von Landana zwei Auswürflinge des Meeres, die Samenkerne des durch seine großen Fruchtschoten ausgezeichneten Schlinggewächses Entada (scandens) Pursathea, welches am unteren Kongo nicht vorkommt, von Schweinsurth jedoch im Lande der Monbuttu beobachtet wurden, die der Kongo aus dem Innern herabgeschwenmt, endlich von der südatlantischen Küstenströmung nordwärts gesührt und an der Küste ausgeworfen wurden, und die Calabarnüsse, welche nur durch den warmen Gnineastrom hierher gelangen konnten, womit auch bewiesen ist, daß der warme Gnineastrom, und dies hauptsächlich zur Regenzeit, die kalte südatslantische Küstenströmung seewärts abdrängt und ausnahmsweise die zur Kabindabai vordringt.

Zwei Kilometer nordnordwestlich von Landana ergießt der Tschilosango seine Wässer in einem ca. 80 Meter breitem, von hohen, sandigen Usern eingeschlossenem Bette, über eine Barre in den Dzean. Eine schmale ca. 100 Meter weit ins Meer vorgebaute Nehrung am Süduser, ein Werf der Calema, nötigt ihn, knapp an der Mündung nach Nordwesten umzubiegen. Wenn man längs des ca. 6—7 Meter hohen und 20—70 Meter breiten Strandwalles von Landana nach der Mündung wandert, beobachtet man am Verlause und der Ausdehnung der Lagunen in der Niederung im Osten des Walles, sowie an den im Sande des Walles wohlerhaltenen Resten des Wurzelgewirrs abgestorbener Mangroven, daß

der Mündungsabschnitt des Tschiloango in der furzen Spanne dreier Decennien schon mehrmals verlegt worden ist. Alls im Jahre 1850 ein Portugiese die erste Faktorei am User des Tschilvango errichtete, wählte er dazu den Ort, auf welchem gegenwärtig die Faktorei Leitao liegt; wo damals der Fluß strömte, breitet sich jetzt eine große Lagune aus, welche durch einen 70 Meter breiten und 7 Meter hohen Strandwall vom Meere geschieden ift. Diese Ablenkung des Stromes war das Werf einer heftigen Calema im September 1855, infolge welcher der Fluß sich in die lagunenreiche Niederung nach Norden wandte und sich mittelst eines Durchbruches des Strandwalles einen neuen Ausweg in das Meer unweit von Tschintschotscho erzwang. Im Jahre 1865 wurde ein breiter Rüstenstreif in der Bucht von Landana von Meere verschlungen, die Tichilvangomündung zugleich neuerdings abgedämmt und ca. 1 Kilometer füdlicher verlegt. Der Fluß begann sofort nach Norden abzuweichen, während vom Südufer eine Nehrung sich vorstreckte. 2113 1869 unfern der Mündung eine Faktorei am Nordufer errichtet und dieselbe durch ein Pfahlwerk gegen die Erosion geschützt worden war, mußte der Fluß sei= nen geraden Lauf beibehalten. Bu Ende des Jahres 1878 verschloß eine schwere Calema auch diese Mündung, die Gewässer des Flusses ergossen sich noch weiter nordwärts in die Lagunen und erzwangen sich bei Winga einen neuen Ausweg in das Meer, bis im Jahre 1881 eine Calema auch diese Mündung abdämmte und der Fluß nun wieder nach Süden abgesenkt und nach der Mündung gedrängt wurde, die er im Jahre 1865 – 1869 innehatte. Seitdem hatte sich die Mündung wohl nicht örtlich verändert, wohl aber morphologisch durch die Bildung der Rehrung am Südufer. Bur Zeit unseres Besuches war der Fluß an der Barre bei Ebbe bis auf einen ca. 6 Meter breiten und 15 Meter tiefen Fahrwasser= fanal nahe dem Nordufer zu durchwaten. Der kleine Flußdampfer des Hauses Leitao war wenige Wochen vorher an der Barre gestrandet und dienstuntauglich geworden, trothem er nur 110 Centimeter Tiefgang besaß. Die 1,9 Meter hohe Flut macht sich bis oberhalb Tschimfime bemerkbar, die Dampfer können bis Tschiume gehen.

Während unseres sechstägigen Aufenthaltes in Landana hatte die Calema sich immer frästiger entwickelt und bot uns Gelegenheit, ihre mannigfachen Phasen, ihr Wesen zu beobachten und all die an der Rüste unter den Europäern geläufigen Erklärungsversuche dieser Naturerscheinung zu prüfen. Eine schwere Calema\*) ist jedenfalls eine großartige Naturerscheinung, namentlich bei vollkommener Windstille, wenn weder fleinere freuzende Wellen die andringenden Wogen brechen und beun= ruhigen, noch das Spiegeln der Wafferfläche aufheben. Beobachtet man an einem Cacimbatage, in den Morgenstunden, bevor noch die schwache Scebrije einjetzt, von einem erhöhten Standpunkte, am besten vom Ramm bes Strandwalles aus bas Schanspiel, jo erscheint bas glänzende Meer von breitgeschwungenen, regelmäßigen Furchungen durchzogen, welche durch Licht und Schatten markiert und unabsehbar sich behnend, annähernd parallel mit der mittleren Strandlinie angeordnet sind. Von den aus der Terne nachdrängenden ununterbrochen gefolgt, eilen die Undulationen in mächtiger aber ruhiger Bewegung heran und heben sich in dem all= mählich flacher werdenden Wasser höher und höher, während gleichzeitig die bis dahin rein schwingende Bewegung der Wasserteilchen mehr und mehr in eine fortschreitende übergeht.

Eine Zone von entsprechender Tiese durchlausend, verwandelt sich jeder einkommende langgestreckte Wellenzug in einen vollständigen Roller, welcher sich im Hervorstürmen immer steiler aufrichtet und durch Reibung am Grunde gehemmt, mit seinem vorauseilenden oberen Teile nach vorn wölbt, um endlich nahe am Strande in schönem Vogen überzusallen. Während eines Augenblicks gleicht die überstürzende Masse einem slüssigen, durchscheinenden Tunnel, im nächsten bricht sie in gewaltigem Sturze donnernd und prasselnd zusammen. Dabei werden, wie bei Explosionen, durch die im Innern eingepreßte Luft Springstrahlen und schäumende Wassergarben emporgetrieben; dann wälzt sich die schäumende, wirbelnde,

<sup>\*)</sup> Die Teutsche Loango-Crypedition. Dritte Abteilung. Erste Häfte. Leipzig 1882. Wir solgen im Weientlichen der ausgezeichneten und durchaus zutreffenden Schilderung Dr. Pechuel-Loeiche's.



Gruppe von Kabinda: und Coango : Ceuten. (Arbeiter in der frangöfischen gaktorei zu Candana.)



wie kochend wallende Flut am glatten Strande hinauf, um alsbald wies der wuchtig, mit einem Geräusche, das an sernes Rottensener erinnert, zurück, dem nächsten Koller entgegenzurauschen.

Von unvergleichlicher, geheimnisvoller Schönheit, ist der Unblick der Calema des Nachts, wenn das Waffer phosphoresciert, von blikähnlichem Leuchten durchzuckt wird, oder wenn das Licht des Vollmondes eine zauberische, in höheren Breiten unbefannte Helligkeit über dieselbe ergießt, und nicht minder des Abends, wenn die Farbenglut eines prächtigen Sonnenunterganges im wechselnden Spiel von dem bewegten Glemente widerglänzt. Das Getöse, welches die zusammenbrechenden Roller her= vorbringen, erinnert in einiger Entfernung sowohl an das dumpfe Rollen des Donners, wie an das Dröhnen und Prasseln eines vorüber rasenden Schnellzuges, durch seine Gemeffenheit aber auch an das ferne Salven= feuer schwerer Geschütze; dazwischen wird bald ein dumpfes Brausen, bald ein helles Zischen und Anattern hörbar. Zuweilen endet das Toben plötzlich mit einem einzigen übermächtigen Schlage und es folgt eine sekundenlange, fast erschreckende Stille. So ist es namentlich des Nachts von hohem, unfagbarem Reize, der mannigfach wechselnden Stimme, dem großartigen Rhythmus der Calema zu lauschen, ein Wiegenlied der Matur für die Bewohner der Faktoreien am Meeresftrande. Die Erschütterung des Strandes bei einzelnen übermächtigen Zusammenbrüchen ist bis auf Entsernungen von mehreren hundert Metern deutlich fühlbar.

Entsprechend der Größe und den Abständen der zum Strande drängens den Wogen wiederholt sich das Überstürzen derselben in Pausen von durchschnittlich zwölf dis fünfzehn Sekunden, dennoch aber mit solcher Regellosigkeit, daß in ganz zufälliger Reihenfolge und Anzahl auch Instervalle vorkommen, welche als seltene Extreme dis zu vier Sekunden verfürzt und dis zu fünfundzwanzig verlängert sind. Trotz dieser Regelslosigkeit vermag aber der Eingeborene mit fast mathematischer Genauigskeit sich solchen aus größerer Entsernung jenen Wellenzug aus der ganzen Reihe sich solgender zu bestimmen, welcher sich in einem hinreichend hoch

überfallenden Roller entwickeln wird, um mit deffen Hilfe ohne Unfall landen zu können.

Die Höhe der Roller im Momente des Überfallens ist sehr verschieden und schwankt bei mäßiger Calema zwischen 0,5 und 1 Meter, bei einer schweren erreichen die Roller 3-4 Meter Höhe und soll bei außer= ordentlichen, namentlich füdlich der vorspringenden Landspitzen wie Indian Point, Black Point, Kap Malemba bis 5 und 6 Meter erreichen. Wie jede andere Brandung ist auch die Calema vielfachen Wandlungen unterworsen und tost nicht immer mit gleicher Gewalt um die Rüsten. Es treten Zeiten ungewöhnlicher Rube ein, bis sie plötlich wieder schon binnen wenigen Stunden einen hohen Grad von Stärfe erreicht, diefen für mehrere Tage bewahrt und ebenso schnell wieder verliert. Die des Tages wehende Seebrise stört durch die erzeugten Windwellen die volle Ent= wickelung der Wogenzüge; anhaltende Platregen wirken gleichfalls nieder= drückend. Nach dem Zusammenbrechen hoher Roller wird ein warmer Lufthauch fühlbar, dessen erhöhte Temperatur wohl nicht allein durch den größeren Keuchtigkeitsgehalt, sondern auch durch die in Wärme umgesette Urbeit der mächtigen Wafferbewegung erflärt wird.

Te nach der Stärke der gerade herrschenden Calema und je nach dem Neigungswinkel des Grundes brechen die Roller in verschiedener Entsernung vom Strande. An einigen Stellen fallen sie erst unmittelbar vor diesem über, an anderen schon erheblich weiter seewärts; an ersterer wird die Brandungszone von nur je einem Roller, an letzterer von mehreren in Abstusungen gebildet. In diesem Falle ist die Calema dem Verschr von Kandes am hinderlichsten, in geringerem Grade jedoch während der Flut als während der Ebbe, da bei hohem Wasserstand die Roller näher zum Strande gelangen, ehe sie brechen.

Die Entsernung des Brandungsgürtels vom Strande kann je nach den verschiedenen Küstenstrecken zwischen fünf und hundert Schritt schwansken. Sinzelne besonders schwere Roller erhöhen durch ihre Wassermassen das Niveau des Meeres für kurze Zeit an räumlich beschränkten Strecken, während umgekehrt wieder eine entsprechende Erniedrigung des Wassers

standes eintritt, so daß unmittelbar folgende Roller entweder mit größerer Leichtigkeit sich fortbewegend, zeitweilig näher zum Strande gelangen können, oder früher als sonst gehemmt, sich in größerer Entsernung vor diesem übers wälzen müssen. Da nun überdies die Wogenzüge sehr verschieden nach Größe und Abständen einander folgen, so sindet innerhalb gewisser Grenzen ein steter Wechsel in der Lage der Brecherzone, statt, welcher Veranlassung zu verschiedenen an der Küste traditionell gewordenen Irrtümmern gegeben hat.

In der Regel läuft die Calema aus Südweften gegen die Rufte, und dann beginnt das Überwälzen der Roller am Strande vorzugsweise am rechten Flügel derselben. Die Dünung ist jedoch, während sie den weiten Weg zurücklegt, ehe fic als Calema auftritt, mancherlei Störungen ausgesetzt. Eine charafteristische Unruhe der Wellenzüge läßt auf eine auf offenem Meere herrschende Kreuzsee schließen, auf ein Begegnen nordwest= licher und füdwestlicher Dünung, eine kurze springende Calema, verrät ein naheliegendes Entstehungsgebiet. Bu den mannigfaltigen Ginflüssen, welchen die calemaerzeugenden Wogen im Gebiete des Geftades unterliegen, gesellen sich für die eigentlichen Brecher noch die, welche der Verlauf der Strandlinie bedingt. Wo der Meeresboden in weiter Ausdehnung ebenmäßig ansteigt, da verläuft auch der entsprechend geformte Strand in gerader oder kaum merkbar gewundener Linie weithin senkrecht zur normalen Richtung der Roller, wie im nördlichen Teile der Bai von Landana, wo man unter sonst günftigen Umständen einen Basserwall von 2-300 Meter Länge mit imposanter Regelmäßigkeit und gleichzeitig sich über= wälzen sieht. Wo aber Unebenheiten des Grundes die nahenden Wellenzüge beunruhigen, wo die Strandlinie in abweichender Richtung oder mehrfach gebogen verläuft — was auch nur meistens eine Folge der seewärts auftretenden Störungen der Calema ist — da beginnt auch von einem der Flügel das Nacheinander im Überwälzen der Roller.

Am deutlichsten wird dieser Vorgang dort, wo Baien sich öffnen, die Landlinien jedoch umbiegen. Daselbst vermögen die andringenden Roller, welche noch überdies durch die stets vom felsigen Südpunkt ausgehende Varre, die unterseeische Fortsetzung des Strandes aufgehalten werden,

sich berselben nicht sehnell genng anzupassen und sie nehmen, weil in der Mitte am wenigsten gehemmt, eine mehr oder weniger der halbkreissförmigen sich nähernde Gestalt an, wie durch einen Steinwurf erzeugte Wellenringe. Der rechte Flügel läuft unter einem nur allmählich abnehmensden Winkel im raschen kreisenden Lauf, fast bohrend auf diese wirkend, an der südlichen Strandlinie entlang. Hierdurch werden bedeutende Versichleppungen von Sandmassen verursacht, die zum Aussissen der innersten Winkel, zum Abdämmen von Lagunen dienen, stets aber ein Spiel des Wassers bleiben und immer neue Formen erhalten.

Für die Beantwortung der Frage nach der Herfunft der Calema ist die allgemein an den Küsten Niederguineas beobachtete Thatsache entsicheidend, daß ihr Auftreten sowohl nach Häusigkeit der Fälle als auch Stärke sich besonders in der Trockenzeit d. h. während des südhemisphärischen Winters bemerkdar macht. In jedem der beiden Teile des atlanstischen Teans dies und jenseits des Äquators wüten die gewöhnlichen Stürme am häusigsten und hestigsten während der Winterzeit; auf der südlichen Hemisphäre nehmen sie mit höheren Breiten sehr rasch an Hestigseit zu und toden jenseits des sünszigsten Breitengrades etwa zehnmal so häusig als zwischen dem Üquator und dem Wendekreis des Steinbockes. Insolge dessen kommt in dem ruhigeren, tropischen Teile des Dzeans, in welchem tropdem einzelne Stürme unmittelbar Wogen erzeugen werden, der Seegang während des nördlichen Winters vorwiegend von Norden und Nordwesten, während des südlichen aber von Süden und Südswesten.

Ein Blief auf die Karte lehrt nun, daß die Küste von Unterguinea durch ihren Nähe, die von Therguinea aber durch ihren Verlauf am günstigssten liegt für den wuchtigen Anprall der von Süden und Südwesten answallenden Dünung. Und thatsächlich herrscht an beiden Küsten trotz entgegengesetzter Jahreszeiten in denselben Monaten eine übereinstimmend heftige Brandung, die gleichzeitig ist mit den schwersten und häussigsten Stürmen der südlichen Atmosphäre und deren Richtung ihr fernes Entstehungsgebiet deutlich genug angiebt. Einzelne Abweichungen von dieser

Regel dürften durch Sturmwirkungen in den mittleren und nördlichen Teilen des atlantischen Dzeans bedingt sein.

Die Calema unterscheidet sich mithin von der gewöhnlichen Brandung nur durch die eigenartige Form, welche sie an Flachtüsten annimmt. In ihrer Ausbildung unterliegt sie dem Einfluß der wechselnden Bodengestalt und der Niveauveränderungen, welche durch die Bezeiten oder zufällige. schnell vorübergehende Wasserverschiebungen bedingt werden, steht aber bezüglich ihres Ursprunges nicht in ursächlichem Zusammenhange mit den Bewegungen des Mondes. An den Flachfüsten von Unter-Guinea ist sie jedenfalls weit fräftiger und eigenartiger entwickelt, als an anderen Flachfüsten, wie 3. B. in Brafilien, an der Nord- und Oftsee, am Golf von Bengalen, und dürfte die fortschreitende Bewegung des Seeganges oder der Dünung durch die im gleichen Sinne erfolgende Rotationsbewegung der Erde berart verftärkt werden, daß die ausschwingende Dünung noch in solch großer Entfernung vom Sturmherde die Rraft besitt, Wellenzüge hervorzurufen. Daß heftige Strömungen die Gewalt der Calema wesentlich modifizieren, läßt sich leicht an der Brana des Bescadores und der ganzen Rufte von Banana bis Red Point beobachten, an welcher die Calema niemals jene Entwickelung erreicht, wie an der Loangofüste. Was die Erscheinung der Calema an der Loangofüste besonders großartig gestaltet, ist der ungemein sanft geböschte, gleichförmig ebene Meeresgrund, der noch in einer Entfernung von drei Seemeilen vom Lande nur 9,3 Meter unter Mittelwasser liegt und mithin nur ein verschwindend fleines Gefälle besitt.

Das am Süduser des Tschiloango-Flußes, in der Nähe der Münsdung, etablierte englische Haus Hatton & Cookson hatte auf dem Dampfer Nubia eine Ladung Palmöl zu verschiffen. Da die Calema ein Verschiffen der schweren Fässer in Booten unmöglich machte und unter allen Umständen höchst zeitraubend gewesen wäre, so griff der Faktoreichef zu dem gebräuchlichen Auskunftsmittel, die Fässer schwimmend nach dem Dampfer transportieren zu lassen. Es war dies keine leichte Aufgabe und ihre Bewältigung, troß der ziemlich schweren Calema, stellte der Arbeitskraft

des aus Kruboys und Kabindaleuten bestehenden Faktoreipersonals ein glänzendes Zeugnis aus, ebenso wie sich dabei höchst drollige und die Lachmuskeln des Beobachters erschütternde Szenen abspielten. Die größte Schwierigkeit bestand darin, die durch mächtige Taue in gewissen Abstänsden unter einander verbundenen Ölfässer über die Brecherzone der Calema zu bringen.

So wie einst Sisuphus die den Bergeshang unermüdlich emporgewälzten Kelsblöcke immer wieder hinabrollen sah, so trieben fünf und jechsmal nacheinander die zusammenstürzenden Roller die schweren Difässer spielend leicht auf den Strand zurück, und nur die verblüffende Geschicklichkeit und Gewandtheit der schwarzen, mit dem nassen Elemente wohlvertrauten Arbeiter, welche im entscheidenden Augenblicke blitsichnell unter die niederstürzenden Wassermassen tauchten, behütete sie vor dem Berschmettertwerden durch die rückrollenden Fässer. Gin wahres Indianer= geheul, von tollen Sprüngen und Schwimmevolutionen begleitet, erfüllte die Luft und übertonte den dumpfen Donner der Calema, wenn es end= gelungen war, eins oder zwei der schweren Fässer glücklich über die Brecherzone zu schaffen, von wo es durch die vereinte Anstrengung der Ruderer des Bootes, an welches das äußere Tauende der ganzen Reihe befestigt war, mühsam seewärts geschleppt wurde. Nach mehrstündiger Arbeit schwamm endlich auch das letzte Faß jenseits der Brandung, und ein brausendes "Hip Hip hurrah" entrang sich den Rehlen der von Salzwasser und Schweiß triefenden schwarzen Teufel, auf deren Gesichtern schon die Freude über den ihnen versprochenen Matabisch zu lesen war. Solcher und ähnlicher Arbeiten aber ware in diesem Klima ber Europäer nie und nimmermehr gewachsen.

Nachdem der hier an der Küste schlechtweg "the Congo Treaty" gesnannte, zwischen Portugal und England geplante Separatvertrag an dem Widerstande der englischen Handelswelt, welche, wie die Handelssfammern von Manchester und Liverpool energisch dagegen protestierten, und dem Einspruche der an der Unabhängigkeit des Kongo als Handelssgebiet interessierten Mächte als gescheitert betrachtet werden konnte, noch

ehe ihn die englische Regierung dem Parlamente vorgelegt hatte, entsichloß sich Portugal in Voraussicht der kommenden Dinge, namentlich der bevorstehenden Kongo-Konferenz, sich wenigstens jener Punkte der Loangoküste zu versichern, bei welchen es sich auf thatsächliche frühere Besitzrechte berusen konnte und die von altersher noch in der Titulatur der Krone als Herren von Kabinda und Malemba ihren Ausdruckfanden.

Die Nordgrenze diese Küstenstriches verläuft unter 5° 12' s. Breite d. h. nördlich der Tschiloangomündung und hier in Tschintschotschodem Standquartier der deutschen Loango Expedition in den Jahren 1873—1876 hatte sich vor wenigen Tagen ein "Delegado" der portusgiesischen Kolonialregierung von Angola installiert und seinen Amtsanstritt eben während unserer Anwesenheit den Handelshäusern in Landana mittelst Zirkulärs notisiziert. Unauffällig hatte mehrere Wochen vorher unter dem Schuße des auf der Khede ankernden portugiesischen Kanonensbootes "Julio Vilhena" mit den Häuptlingen von Landana und Umgebung ein Palaber stattgefunden, in welchem diese seierlichst erklärten, nur die Oberhoheit des Königs von Portugal anerkennen zu wollen, worauf die portugiesische Flagge über Landana gehist wurde.

Daß Frankreich, welches speziell in Landana durch die Mission und das Haus Daumas, Beraud & Cie. vertreten ist und wichtige Interessen zu wahren hat, nicht schon früher zur Oksupation des Platzes geschritten war, wurde von den Schutzbesohlenen dieser Macht bitter beklagt; der Versuch war indes gemacht worden, denn im März dieses Jahres waren die beiden französischen Kanonenboote Orislamme und Sagittaire vor Landana erschienen, konnten jedoch, von den in ihrem Kielwasser folgens den portugiesischen Kanonenbooten "Vengo" und "Julio Vilhena" eiserssüchtig bewacht, nichts ausrichten und schritten inzwischen zur Oksupation von Pontanegra oder Black Point, nachdem es dem Sagittaire geslungen war, die portugiesischen Schiffe von dem "Trislamme" abzuziehen.

Unsere Bemühungen, in Landana Träger anzuwerben, blieben trot ber wärmsten Unterstützung seitens der Missionäre, der Herren Dr.

Lucan und Pichot erfolglos, da es thatjächlich in den benachbarten Törfern an Männern sehlte, nachdem furz vorher über 200 Leute für die Expedition de Brazza angeworden worden waren. Mit Mühe und unter großen Versprechungen gelang es selbst nur fünf Leute zu sinden, welche uns dis Kadinda als Träger folgen wollten. Herr Hanken, der Chef der holländischen Faktorei, welcher uns mit einem Empsehlungsschreiben an den Chef der Faktorei desselben Hauses in Futila versah, riet uns möglichst bald nach Kadinda zu gehen und dort den Versuch zu machen, unter den erst vor kurzem in die Heimat entlassenen Faktoreisarbeitern aus Muculla und Musserra Träger anzuwerben. Da wir der Calema halber von der freundlichen Einladung des Kommandanten des Kanonenboots Julio Vilhena, an Vord desselben nach Kadinda zu sahren, keinen Gebrauch machen konnten, wählten wir den Landweg über Malemba und Futila.

Unmittelbar jüblich der Mission erklommen wir das Plateau von Luvula, auf dessen fruchtbarem, humusbedeckten Boden die jungen Campinengräser aufsproßten und kleine Buschkompleze zwischen den ausgeschinten Maniok und Bohnenpslanzungen der beiden Dörser Luvula und Conde der Hochebene ein parkartiges Aussehen gaben. Diese Buschkompleze, welche den Übergang zwischen der geschlossenen Campine zum Buschwald als Mittelglied der Vegetationsform Westafrikas vermitteln, bestehen in der Hauptmasse aus verzweigten, immergrün und dornenlosen Holzsgewächsen, die durchschnittlich drei, ausnahmsweise fünf bis sechs Meter Höhe erreichen und der Mehrzahl nach der Oleanders und Protaceensorm, zum geringeren Teile der Lorbeers und Clivensorm angehören. Ihre Blätter sind starr, glanzlos, blangrün oder silbersarben, andere dunkelgrün und glänzend und schmiegen sich, vielsach steil aufgerichtet, innig an das Gezweig.

Nach ca. einstündigen Marsche über die fast taselgleiche Ebene stiegen wir auf einem schwindelerregenden steilen Pfade 105 Meter tief an dem fast wandartigen Abhang der Steilküste zum Meeresstrande hinab, um auf diesem den Marsch nach Malemba sortzuseten. Die Wanderung

auf dem Strande, die nur fühlich von Malemba dadurch unterbrochen wird, daß ähnlich wie bei Kap Luvula die Brandung unmittelbar an die Steilfüste ichlägt, bot, ba ber Strand furz vorher durch die Ebbe bloßgelegt war und der feuchte Sandboden der Körperlait vollkom men widerstand, weit weniger Schwierigkeiten als durch die Campine und den Busch. Das Spiel der Brandung, der fühlende Sauch der Seebrije, die Scharen von Krabben, welche fich auf dem Strande herumtummelten, der lebhafte Verkehr von Eingeborenen, welche die Minteta am Rovfe, die Pfeife im Munde an uns vorbei kamen und gingen, und für welche ber Strand die fürzeste und beste Strafe bilbet, gestaltete den Marsch verhältnismäßig angenehm und bot uns eine neue Seite afrifanischen Lebens.

Un den Fischerdörfern Tichiala, Muva und Senga vorüber, deren Bütten zwischen Fächerpalmen und Bananastauben vom Rande der Steilfüste freundlich herabwinkten und deren Bewohner sich durch Zurufe bemerkbar machten, hatten wir nach dreistundigem Marsche den Ort Malemba erreicht, wo wir in dem verlassenen, zur Ruine zerfallenen Gebäude einer früheren Kattorei des Hauses Hatton & Cookson, Rast hielten. Durch eine ichmerzhafte Verletzung des linken Tußes während des Abstieges von der Steilkuste war ich genötigt, hier eine Tipona (Hängematte) und Träger für dieselbe zu werben, was mir ohne zufällige Intervention eines Sohnes des Häuptlings von Porto, Majungu-Mangovo, Fernando Barros, welcher mich im perjetten Frangosisch ansprach und ein ehemaliger Zögling der Miffion in Landana war, faum gelungen ware, da alle Welt durch die der Küste entlang ziehenden Schwärme des afrikanischen Herings (Pellona africana) in Aufruhr gebracht, nach dem Strande geeilt war, um sich am Fange zu beteiligen.

In der Tipona zu reisen ist an der Loangofüste die allgemein ge= bräuchlichste Urt des Fortkommens für Europäer. Wenn für Relais in den einzelnen Orten vorgesorgt ist, läßt sich die Strecke von Banana nach Landana bequem in fünfzehn Stunden zurücklegen, ba bie Träger der Tipona, welche unter sich eine geschlossene Gilde bilden, einen eigentüm-14

lichen furzen, trippelnden Laufschritt einhalten und ohne Anstrengung  $5-5\frac{1}{2}$  Kilometer in der Stunde zurücklegen. Für jede einzelne Strecke werden vier bis sechs Träger gemietet, welche von Zeit zu Zeit einander abwechseln. Auf furze Strecken ist das Reisen in der Tipoya leidlich ansgenehm, auf die Tauer jedoch bei der gekrümmten Lage des Körpers und dem steten Auf- und Abschwanken des Körpers ermüdend, zudem ist für den Reisenden die Möglichkeit ausgeschlossen, nach Belieben die Tipoya zu verlassen, um Gegenstände zu sammeln oder in derselben irgend welche Notizen zu machen. Da die hier aufässigen Handelsteute aber niemals anders als in der Tipoya reisen, so ist es für die Eingeborenen zu einer Art vom Respekts-Mäßstabe geworden und wir sahen den uns begegnenden Eingeborenen das Erstaunen in den Mienen ab, einen Mundele zu Fußgehen zu sehen.

Die einsetzende Flutströmung, welche den Strand schließlich bis auf den von lockerem, tiesem Flugsand bedeckten Strandwall bedeckte, erschwerte das Fortfommen in hohem Grade und nahm die Strecke bis Futila über vier Stunden in Unspruch, da die Tipopaträger in furzen auf einander= folgenden Intervallen jedesmal stehen bleiben und die den Strand aufwärts jagenden Flutwellen abrinnen lassen mußten, wobei sie jedesmal die Tragstange auf die Röpfe emporhoben, um den Insassen der Tipona vor einem Sturzbade zu bewahren. Wie jede ihre Kräfte einigermaßen anspannende Beschäftigung, ist auch das Tipopatragen mit endlosem Recitativ und Gesang, Ausrufen und Gestifulationen mit den freien Sänden verbunden, die um jo lebendiger werden, je naber das Ziel. Trot der bedeutenden Kraftanstrengung, welche mit dem Tipopatragen insbesondere bei etwas forpulenten Insassen verbunden ist, habe ich niemals ein Reuchen oder Zeichen der Erschöpfung bemerkt, die eben abgelösten Träger traben sofort wieder neben der Tipona weiter und fenern ihre Genossen durch den Ruf "Ruila" oder durch Anpreisungen des Weißen an, von dessen Generosität sie sich unter allen Umständen Großes versprechen.

Bei dem großen Fischerdorse Mambuco war die gesamte Einwohnersichaft, alt und jung, eben daran, die großen, aus Palmenbast versertigten

und mit Steinen beschwerten Schleppneche einzubringen, was unter lautem Halloh der nackten, im Wasser herumtummelnden Jugend vor sich ging. Das Netz förderte eine mannigfache Beute aufs Trockene, neben der großen Masse von Heringen, welche in Körben gesammelt und nach den Räuchershütten geschafft wurden, mancherlei absonderlich gesormte Fische und Weichtiere, so z. B. fußlose Froschsische (Batrachus congicus), verschiedene Mochensische, schönfärbige Hornsische und die durch Einschlucken von Lust zu ungeahnter Größe aufgeblähten Gymnodonten, welche von den Fischern nebst mehreren tellergroßen Scheibenquallen sofort wieder ins Meer zus rückgeworsen wurden, da das Fleisch dieser Fische gistig sein soll.

In Jutila, wo wir in der Faktorei des holländischen Hauses, welcher ein junger Portugiese vorstand, gastliche Aufnahme fanden und durch die Töne einer invaliden Drehorgel überrascht wurden, herrschte in dem inmitten eines Palmenhains gelegenen Dorfe ber Eingeborenen reges Leben. Die ganze Nacht hindurch erdröhnten die Gewehrfalven, deren Echo fich an der Steilfüste brach und mächtige Teuer leuchteten zauberhaft durch den dunklen Sain. In früher Morgenstunde rückten neue Gäste unter Hörnerflang und Gewehrsalven von den benachbarten Dörfern aus Norden und Süden an, um an der Leichenfeier des Dorfhäuptlings, welcher vor mehreren Tagen gestorben war, teilzunehmen. Die Männer mit dunkelblauen Pannas aus einem Zuarte genannten, steif imprägnierten Kattun angethan, die Frauen des Dorfes den Körper mit Palmöl und Lehm beschmiert, hatten sich um das Gehöft des Häuptlings in einem großen Halbfreise aufgestellt und begannen unter Begleitung der Trommel und der in der Terz gestimmten Hörner — funstwoll geschnitzte, ausgehöhlte Elefantenstoßgähne — einen Trauerchoral anzustimmen. Der Gesang der über 300 Köpfe zählenden Trauerversammlung war nicht ohne melodischen Reiz und was ich zum erstenmale bei den Eingeborenen hörte, mehrstimmig. Der langsam getragene Rhythmus, das allmähliche Anschwellen des Chors zu polyphoner Wirfung und das Herabsinken zu einem kaum vernehm= baren Summen verlich demselben eine eigentümliche Feierlichkeit und bewies, daß die mufifalischen Anlagen der Bafiote Stämme nicht jo gering

seien als sie gewöhnlich geschildert werden. Wir konnten seider die weitere Entwickelung der Begräbnisseier nicht abwarten, da unsere Zeit gemessen war und solche Leichenbegängnisse bei Prinzen und Königen wochenlang dauern. Der Tranerchoral, dem wir eben beiwohnen konnten, bezeichnete eben nur den Beginn der Verteilung des Nachlasses des Verstorbenen, ihm folgte mehrere Tage hindurch das Tranermahl, welchem der Besitz an Ziegen, Hühnern und Enten meist ganz zum Opfer fällt und das eine der wenigen Gelegenheiten bildet, wo der Eingeborene seiner sonst untersbrückten Freßgier an animalischer Kost freien Lauf läßt.

Die Steilfüste des Plateaus, welche bis Jutila hart an den Strand tritt, weicht süblich dieses Dorses immer weiter landeinwärts zurück und nimmt rapid an Höhe ab, die tieseingeschnittenen Thäler der kleinen Flüßchen Lolondo, M'lozo und Locolla eröffnen Ausblicke auf die Savannenebene im Innern, der Strand wird zusehends breiter, das Meer stetig seichter, bis endlich an der Mündung des Locolla im inneren Wintel der geräusmigen Bai von Kabinda die morastige, von Mangroven bedeckte Userebene des Flusses sich unterseeisch über den schlammigen, dei Ebbe dis auf 1 Kilometer seewärts trockenen Meeresgrund fortsetzt, dessen Passage wegen des intensiven Selengeruchs der verwesenden Weichtiere, Schnecken und Müscheln übelberusen ist. Erst am Tüduser der Bai von Kabinda tritt der Steilabsall der Küstenterrasse wieder an das Meer, sanstgeböschte Hügel, von Baodads und Wollbäumen gekrönt, aus dem grünen Busch grell hervortenehtende Fastoreigebände, einige eben in der Bai ankernde Küstensdampser verleihen dem Bilde einigen Reiz.

Für die Küstenschiffahrt ist die Bai von Kabinda von größter Bestentung, da sich in ihr alle der Calema hinderlichen Umstände, wie das jähe Umbiegen der Landlinie im Dsten einer selssigen, von Klippen noch unterseeisch fortgesetzten Südmarke u. s. w., so glücklich vereinigen, daß sie in ihrem innern südlichen Teile, selbst bei der hestigsten Calema, nicht derart beunruhigt wird, daß der Verkehr zwischen Land und Meer aufsgehoben ist. Für große Seedampser ist nur die geringe Tiese der Bai hinderlich.

Was die Niceuwe Handels-Venootichaap für Vanana, ist das Liverpooler Haus Hatton Cooffon für Kabinda, der Kristallizationspunft aller Handelsbewegung, an welcher die übrigen Fattoreien, hollandische und portugiesische, nur in bescheidenem Mage teilnehmen. Dieses Haus hat hier auf Rabinda-Point, in der Nähe der jüdlichen Felsenmarke der Bai. feine weitläufigen Faktoreianlagen, welche als Depot für jämtliche Faktoreien an der Loango= und Kongofüste dienen, und wo der General= agent Mr. John Phillips jeinen Sitz hat. Hunderte und Hunderte von weißgetunchten Elfässern sind zwischen den langen und reingehaltenen Warenmagazinen aufgestapelt, eine hölzerne Landungsbrücke in die Bai hinausgebaut, an welcher die beiden Küsten- und Flußdampfer des Hauses Rabinda und Itschabo anlegen fonnen. Eine wohlthuende Ruhe und Stille, gepaart mit Reinlichfeit und Ordnung, zeichnet nicht nur die Wohnhäuser des europäischen Versonals, sondern auch das Viertel der Arubons und Rabindas aus. Speziell auf das Wohnhaus des Chefs ist die größte Sorge auf "Medical-Comfort" verwendet, und dürfte dieses mit seiner vortrefflichen Bentilation, W. C. und Badefabine selbst verwöhnten Menschen nichts zu wünschen übrig lassen. Auch das Wohnhaus des übrigen europäischen Bersonals, mit einer ringsherumlaufenden Beranda umgeben, ist möglichst comfortabel eingerichtet, in dem geräumigen Speise= jaale auch durch ein Billard für jonntägliche und abendliche Zerstreuung gesorgt, während ein Harmonium in einem ber für Gäste reservierten Mäume bei dem sonntäglichen Divin service, wozu der Fattorci-Chef, wenn irgend thunlich, seine Untergebenen einladet, jur Verfügung sieht.

Wenn auch gern gewährt, ist dem zugeknöpsten und trockenen Wesen des Engländers entsprechend, die Gastsreundschaft in den englischen Faktoreien, namentlich für den der Sprache nicht vollkommen mächtigen Reisenden weniger anmutend als in den holländischen. Es ist ja eine allbekannte Thatsache, daß Albions-Söhne, so zuvorkommend sie in ihrem heimatlichen Home den Gast empsangen, dem es gelungen ist, Zutritt zu erhalten, in der Fremde wenig angenehme Genossen sind und die Exclusivität gern auf die Spise treiben. An dem Zuschnitt und der Façon des Anzuges

und der Gewohnheit, selbst hinter den Geschäftsbüchern im Comptoir mit tadellosem Halstragen und Manschetten, trop Hipe und Mosquitoplage zu sitzen, ist der Engländer auch sür den Reuling zu erkennen. Db zwischen den abgeladenen Warenballen und Riggers herumbummelnd, oder durch Dickicht und Sumpf jagend, oder bei Tische, in Gesellschaft einiger eben zu Gast weitenden Ladies Missionaries sügend, wird der Vertreter Altschglands stets auf seinen äußeren Menschen die größte Sorgsalt verwenden und auf die Vesolgung des heimischen Hösslichkeits-Ceremoniells besacht sein.

Religiosität, nach Außen prunfend, ist ein bemerkbarer Charafterzug des Engländers am Rongo, er ist ein Freund des Missionärs und der Missionarin, welchen die besten Räume und der Chrenplay bei Tische rejerviert werden. So löblich nun auch diese Seite sein mag, wenn sie dem innern Gefühle entspricht, jo unangenehm wird man durch die Erfahrung berührt, daß es eben nur äußerlicher Schein ist und mit dem übrigen Thun und Laffen in schreiendem Widerspruche steht. In ihrem Auftreten gegenüber den Eingebornen tragen die Engländer jenes sattsam befannte Bewußtsein zur Schau, mit tief unter ihnen stehenden, faum menschenähnlichen Lebewesen zu verfehren, ihnen ist der Neger nur die unentbehrliche Majchine zur Verrichtung der Arbeit, welcher sie selbst in diesem Himmels= striche niemals gewachsen wären; sie ziehen eine unübersteigliche Schranke gegen jede Unnäherung des dunkelfarbigen Mannes, und laffen nur bei dem ichwachen Geschlechte eine Ausnahme eintreten. Ihr Verfehr mit den Gingeborenen beschränft sich auf die Erteilung fnapper Beschle. Sält man diesem Bilde der Engländer am Rongo das entgegengesetzte Extrem der in einer Treibhausatmojphäre misverstandener Humanität verzogenen Reger in Sierra Leone oder in der Regerrepublik Liberia entgegen, so ge= winnt man die Überzeugung, daß weder das eine noch das andere System die Eingebornen jemals zur Empfänglichkeit für die Segnungen wahrer Rultur und Zivilifation heranziehen wird.

Mit dem Namen Kabinda wird ein Komplex von Dörfern und Fattoreianlagen belegt, welcher das Südufer der Bai von Kabinda-Point

bis zur Mundung des Locolla faumt und von West nach Dit durchschreitend das große Dorf des Rönigs Fine, die englische Faltorei, das aroke, den gleichnamigen Hügel fronende Dorf Portorico, das am Thalhange des Locolla liegende Dorf Pernambuco, die hollandische Fattorei und die villaartige Riederlaffung Manvel Puna's umfaßt. Diefer lettere, ein Mulatte, vom König von Portugal in Anersennung seiner großen Berdienste um portugiesische Interessen zum Baron von Rabinda und Oberft in der Rolonialtruppe der Calzadores ernannt, welche Titel auch auf seinen Bisitenkarten prangen, übt eine gewisse Lokal-Autorität aus und besitzt den größten und entschiedensten Ginfluß auf die Rönige und Hönntlinge des gangen Territoriums. Über seine Bergangenheit muß, wie bei vielen der in Westafrika ansässigen Portugiesen und Salfcast der Mantel der Vergeffenheit gebreitet werden, bei Manvel Puna zwar nicht im Sinne wie bei den Unteragenten der Faktoreien, doch hinsichtlich seiner hervorragenden Thätigkeit in der Glanzzeit des Sklavenhandels. Es ist ja bekannt, daß tein weißer Pflanzer der Südstaaten der Union oder Brasiliens so graufam und unmenschlich mit der schwarzen Menschenware umging, als jene Händler, in deren Abern Regerblut floß. Bur Zeit ift Manvel Bung einer der angesehensten und reichsten Leute an der Loangotuste, seine im europäischem Stile, aus europäischem Materiale erbaute Villa mit allem erdenklichen Komfort des Südländers eingerichtet.

Lange noch bevor irgend ein anderer Punkt der ganzen westäquatorialen Küste Afrikas, von Gabun bis São Paulo de Loanda in Europa bekannt wurde, war der Name Kabinda in den Kreisen der französischen und holländischen sowie englischen Needer kein fremder mehr. Schon in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts war Kabinda als der Hasensplat des mächtigen Königreichs Ngopo von französischen Handelsschiffen besucht und erreichte der jährliche Umsatz in europäischen Tauschartischn über 1 Million französischer Livres. Französische Missionäre hatten zu Ende des Jahrhunderts noch den europäischen Ginfluß zu erhalten versucht, während gleichzeitig Portugal auf Kabinda-Point, auf der Stelle wo

heute der Flaggmast der englischen Faktorei ereichtet ist, im Jahre 1791 ein Fort errichtet hatte, das indes, ehe es noch vollendet gewesen, von der französischen Flotte unter Duc de Choiseul zerstört wurde. Die Mänme dieses Forts, d. h. Teile der bastionierten Mauer und des halbsugeschütteten Wallgrabens sind noch deutlich zu unterscheiden und dienen Pythonen und Gistischlangen als willkommene Schlupswinkel. Ein Ersinnerungszeichen an diese Epoche fanden wir in Povo grande, wo die Schisssglocke eines der französischen Kriegsschiffe (Duc de Choiseul) von dem Könige ausbewahrt wird, es scheint mithin das betressende Schiffsgleichzeitig oder später an der Küste gescheitert und von den Eingebornen geplündert worden zu sein.

Der seit (Venerationen bestehende, verhältnismäßig nur furze Zeit unterbrochene, in jüngster Zeit wieder beständige Verkehr der Eingeborenen mit Europäern hat die Nabinda-Leute aller Ursprünglichkeit berandt und sie zu Karrikaturen erzogen, die aller besseren Charakterzüge des einsiachen Halbwilden daar vom Europäer nur die Laster und Schattenseiten übernommen haben. Die äffische Nachahmungssucht europäischer Allüren und Gewohnheiten hat unter ihnen mitunter ganz drollige, meistens aber häßliche Blüten gezeitigt. Unter den Männern ist die Kleptomanie, Lüge und Betrug, Trunksucht und bettelhafte Zudringlichkeit eingerissen, während die Frauen und Mädchen der Mehrzahl nach der Prostitution ersehen sind, und das ganze Littorale, vom Kuilu dis Sao Paulo de Losauda und nach dem Innern zu dis über Manyanga mit Concubinen versorgen und hauptsächlich zur Verbreitung der Lustsenche unter den Eingeborenen beigetragen haben.

Sobald durch den Lingster des englischen Hauses, in welchem wir gaütliche Ausnahme gesunden hatten, die Nachricht in die Dörfer des Königs Fine und Chico sich verbreitet hatte, daß wir hier Träger anzu-werben gedächten, fanden sich auch Abgesandte dieser Häuptlinge bei uns ein, um uns zum Besuche der Dörfer einzuladen und dort selbst Träger auszuwählen. Wir sahen uns auch thatsächlich im Dorfe des Königs Fine von allerlei Leuten bestürmt, welche gegen einen Monatslohn von



Die hollandische gaktorei 21. H. v. in Vista.



zehn Cortados, d. h. Waaren im effectiven Werte von ea. 10 Mark, und der Verabsolgung einer "Vestidura", d. h. vollständigen Kleidung, besteshend aus Lendentuch, Baumwollenhemd, Jacke und Mühe, sich bereit erstärten, mit uns ins Innere zu gehen. Fast jeder derselben hatte einen oder zwei Väter, Brüder, Onkels bei sich, die um ein Matabische in Gestalt eines Sixpencestückes, in der zudringlichsten Veise bettelten. Nachsdem mit dem Könige und den von uns ausgewählten Leuten die "Muscanda's" (Verträge) ausgesertigt waren, wurde den Leuten bedeutet, sich für den zweiten Tag reisesertig zu halten, und übernahm der König die Verpflichtung, für das zuverlässige Erscheinen der Leute in der englischen Fastorei, gegen ein entsprechendes Geschenk, zu sorgen.

Die Kardinalfrage schien somit glücklich gelöst und mit Veruhigung glaubten wir endlich den Moment gefommen, wo wir unabhängig von der Unterstützung der Nisociation die topographischen Arbeiten gegen das Innere sortsetzen konnten: doch schon am nächsten Tage zerrann die Hossinung wie eitel Dunst. Es hatte sich inzwischen das Gerücht verbreitet, daß die Leute ihre pagamento Bezahlung) erst in der "Casa pubrica" in M'Boma erhalten sollten und daß wir Angehörige dieses Hauses seien. Dieses salsche Gerücht genügte, um die Träger wie Spreu im Winde auseinanderzusagen die sich in den benachbarten Dörsern verbargen. Von der "Casa pubrica", d. h. der Assiociation, wollte niemand etwas wissen, und König Fine begehrte für die angebliche Täuschung noch eine Entschädigung, da sich unter den Gestlüchteten einige seiner Stlaven besanden. So war ich wohl um einige Livres Sterling sür verausgabte Matabisches leichter, aber auch jeder Hossinung beraubt, dis zur Regenzeit Träger zu erhalten.

Die Abneigung gegen die "Casa pubrica" ging so weit, daß wir selbst für die nach Landana entlassenen fünf Träger nur dadurch Ersatz zur Fortsetzung der Reise nach Banana erhalten konnten, daß uns die engslische Faktorei die notwendigen Leute dis zur nächsten holländischen Faktorei Vista unter ihren Arbeitern verschaffte. Ein einziger der von Lansdana auß angeworbenen Träger, ein Hüne von Gestalt und prononciert

prognather Gesichtsbildung, ein Neger, wie ihn die schablonenhaften Rassenbitder darstellen, Sambo, der sich mit stolzem Selbstbewußtsein "Prince of Rabinda" nannte, fand sich bereit, ganz in meine Dienste zu treten und sofort mit uns zu gehen.

Da auf der Rüstenstrecke Rabinda Point Med Point oder Punta vermelha die Brandung bis an die mauerartige aus grellroten Laterit gebildete Steilfüste reicht und selbst bei Gbbe feinen ununterbrochenen Strandwall frei läßt, führt der Handelsweg auf dieser Strecke fünf bis sechs Kilometer landeinwärts durch eine Reihe großer, gutbevölkerter Dörfer, deren Bevölkerung durch die schon seit drei Wochen währenden Leichenseierlichkeiten des verstorbenen Rönigs von Lovo grande in Atem gehalten wurde und fast vollzählig in den Dörfern an den üblichen Schmansereien sich beteiligte. Gine breite, von den Campinengräsern sorgfältig gereinigte Straße führte über die beiden Dörfer des Rönigs Frank, über Umsinda und Banza Ngoi nach Povo grande, wo die Leiche des Rönigs noch immer in eine Ummenge von bunten Kattunstoffen eingewickelt in einem ca. 21/2 Meter im Gevierte haltenden und ebenso hohen, mit roter Tafulajarbe bematten und auf acht niedrigen, fleinen Blockrädern gestellten Bretterfasten ruhte, der bis obenauf mit Stoffen aller Art und dem größten Teile des Hausgeräts gefüllt war. Dieses Ungetüm von Sarg wird durch Menschenfraft auf ber hergestellten Straße von einem Dorfe zum andern geschleppt, und nachdem in allen der Herrschaft des verstorbenen Königs unterworfenen Dörfern durch mehrere Tage die lärmenden Trauerfeierlichkeiten vollzogen sind, nach Wochen endlich an der alten Begräbnisstätte der Könige von Ngoho auf einem palmenge= fronten Sügel im Diten von Banza M'goi in die Erde verjentt.

Povo grande d. h. das große Dorf bezw. die große Bevölkerung povoacão grande, das größte Dorf der ganzen Loangoküste und wahrsscheinlich des ganzen Kongogebiets zwischen der Küste und Stanley-Pool, hat eine Länge von über 1000 Meter und eine deutlich erkennbare, symmestrische Anlage in mehreren parallelen Gassenreihen. Üppige Bisang und Bananen, Manioks, Maiss und Bohnenpstanzungen trennen die einzelnen

Wassenreihen, umgeben die einzelnen Wehöste und Hütten, ein lichter Busch wald umrahmt das ganze Dorf und verleiht der ganzen Anlage landschaftlichen Reiz. Das Dorf zählt ca. 350 Hütten und eine Bevöl ferung von ca. 1200 Seelen. Zur Zeit der Blüte des alten Königreiches Ngoyo nahm Banza Ngoi, die Residenz der Könige, den ersten Rang ein, seit der Zertrümmerung des Reiches versiel dieses, und da der Königsthron seither nicht mehr besetzt, sondern durch eine nominelle Regentschaft ersest wurde, deren Führung auf einen Prinzen des Dorses Povo grande siel, nahm dieses einen großen Ausschwung. Wie dicht die Bevölkerung des alten Königreiches Ngoyo zu Ende des vorigen Jahrhunderts sein mußte, ehe es durch den Stlavenhandel entvölkert wurde, läßt sich daraus ermessen, daß gegenwärtig auf eine Fläche von 50 Milometer im Raum zwischen Kabinda und Povo grande 47 Simwohner auf einen Milometer entsallen, eine Bevölkerungsdichtigkeit, die sich der durchschnittlichen in Ästerreich-Ungarn nähert.

Südlich von Povo grande überschritten wir furz nacheinander die von Papprusitauden dicht bestandenen, jumpfigen Betten der beiden fleinen Klüßchen Ateiche und Cungi, auf den Schultern zweier Eingeborenen und wenige Rilometer weiter das fast ausgetrochnete Sumpfbett des Lombo und hielten in dem Dorfe Cabolombo Raft, wo das dumpfe Braufen der Brandung wieder an unfer Dhr schlug. Das Landschaftsbild zwischen Rabinda und Cabolombo und darüber hinaus bis an den Banana-Creek, einer von faum merklichen, zur Küstenlinie parallel laufenden Bodenwellen durchzogenen Ebene, ift ein ganz eigenartiges, von der gewöhnlichen Campine verschiedenes. Soweit das Ange blicken mag, von dem steilgebösch ten Sange des binnenländischen Sochlandes bis an den Steilfüstenrand im Westen, ist diese sanstgewellte Gbene von einem lockeren, sehr lichten Sain von Fächerpalmen bestanden, die bald in langen perspektivisch wie die Bäume einer Chanssecallee in einem Lunfte am Horizonte zusammenfließenden Reihen, bald in regellosen, fleineren Gruppen die Ebene bedecken und besonders dicht gürtelgleich den Rand der Steilfüste begleiten, über den flachen Bodensentungen schlängeln sich breite hellgrüne Bänder von hochaufgeschoffenem Lapprusdickichte, während der übrige Boden von fahlen Pennisetum Bräsern bebeckt ist und aus der Ferne geschen einem unabsehbaren wallenden Haserselbe gleicht, das nur hie und da von den dunfleren Maniokpstanzungen unterbrochen wird.

Dieser über das ganze ca. 10-12 Rilometer breite Vorland sich ausdehnende Landschaftscharafter ist trot seiner Monotonie nicht ohne Reiz, besonders wenn bei untergehender Sonne die Sonnenstrahlen die freien Bwijchenräume in Diesem lichten Palmenhain mit rosigem Lichte durch= fluten und die glockenförmig den Stamm der Fächerpalme einhüllenden, abgestorbenen Fächer in ihrer matt gelbgrünen bis rostbraunen Färbung, Die gleich riefigen Trauben über die Blätterfreise herausragenden mit goldig= brannen, faustgroßen Früchten überbeladenen Fruchtstände sich grell von ben wogenden Grasmaffen abheben. Noch zweimal überschritten wir den in großen Bogen gewundenen Lauf des sumpfigen Lombo und standen endlich wieder auf ebenem Meeresstrande, der südlich des Vorgebirges Red Point und der Mündung des Lomboflüßchens, der Nordgrenze des unabhängigen Kongo-Staates bis zur Punta Makaje den niedrigen Strandwall der Flachfüste fäumt. Rach mehrstündiger Wanderung erreichten wir an der zeitweilig aufgelaffenen hollandischen Faftorei Dabe vorüberziehend, mit einbrechender Nacht die holländische Faktorei Vista, wo wir von dem Chef derselben, Herrn Cremer, auf das freundlichste aufgenommen wurden.

Die Faktorei Vijta, 18 Kilometer nordwestlich von Banana entjernt, nahe der sumpsigen Mündung des kleinen Cumbislüßechens, das Buon Metiro der Agenten des holländischen Handelshauses, wird nicht mit Unsrecht eine blühende Dase in der LateritsCinöde der Loangoküste genannt. Portugiesische Sklavenhändler haben zu Ende des vierten Fahrzehnts unseres Jahrhunderts hier eine Niederlassung errichtet, die später in den Besit der Companhia dos Mercantes do Norte und nach vielen Wechselställen in jenen des holländischen Hauses gelangte. Mit jedem aus Brassilien und Cuba rücktehrenden Schisse brachten die Sklavenhändler Samen und Pflänzlinge tropischer Fruchtbäume hierher, die trop des nur mäßig fruchtbaren Bodens und der dünnen Hunusschicht üppig gediehen und heute zu herrlichen Bäumen herangewachsen sind. Ein wirkliches Schaus

stück ist die aus 500 alten üppigbelaubten und zu Ende der Regenzeit fruchtüberladenen Mangobäumen gebildete Doppelallee, welche zwei Seiten der rechteckigen Faktoreianlage einrahmt. Für fühle schattige Spaziersgänge ist hier reichlich gesorgt, außer dieser über 700 Schritte langen Allee durchziehen mehrere von der brasilianischen Maracuja überrankte Laubengänge die Faktoreihöse, ein kleiner Hain von Drangenbäumen, Zitronenbäumen, Melonenbäumchen, unter deren Schatten der Chef der Faktorei versuchsweise einige Pflänzlinge von Cossea liberica angepflanzt hatte, liesert eine Fülle von Früchten, deren größter Teil unbenutzt am Boden vermodert. Nächst Anonaecen und Guajaven (Persea gratissima) und zwei üppig rankenden Weinstöcken, welche größbeerige aber wässerige gesschmacklose Tranben liesern, fanden wir auch zwei aus Portugal eingeführte Üpselbäume, die trot aller Pflege schon seit Jahren keine Frucht trugen.

Wie bemerkt, wird der reiche Fruchtsegen namentlich der Mangobäume, welche 25-30 Tonnen Früchte jährlich liefern, nicht verwertet, und doch ließe sich nach den erfolgreichen Versuchen der Missionäre in Landana aus diesen Früchten eine bedeutende Quantität eines wohl= schmeckenden, sehr aromatischen Liqueurs gewinnen. Im Jahre 1885 hatte das holländische Haus die Faktorei, in welcher nur sehr geringer Tausch= handel getrieben wird, zu einer landwirtschaftlichen Versuchsstation bestimmt und begann auf der die Faktorei umgebenden Gbene, welche in ihrer ganzen Ausdehnung von Pabe bis Banana zum Landbestitz des Haufes gehört, Plantagen anzulegen, in welchen der Andau von Erd= nüffen, Mais, Maniof u. f. w. in größerem Stile geschehen foll. Beffer als irgend an einem anderen Orte am unteren Kongo boten die weicheren Bennisetum-Gräser der Ebene um Vista die Möglichkeit zu beschränkter Biehzucht, die auch von dem holländischen Sause zur Deckung des großen Fleischbedarfs für den Unterhalt seiner zahlreichen Beamten in Banana getrieben wird. Zur Zeit unseres Besuches bestand die aus Benguella und Mossamedes eingeführte Rinderherde aus 160 Stück, von welchen während unseres nur zweitägigen Aufenthalts vier der eben auftretenden Lungenseuche und dem Futtermangel erlagen.

Minanda.

222

Den Sinn und die Vorliebe für Blumenkultur haben die Holländer auch am Kongo und der Loangolüste nicht verloren und selbst in der kleinsten, räumlich bescheidensten Faktorei dars man sicher sein auf einen kleinen Jiergarten oder mindestens einige Blummenbeete zu stoßen. Herr Eremer, der seit wenigen Monaten in Vista weilende Chef der Faktorei, war eben daran einen großen Ziergarten mit Vasserbassen, an welchem Muster des Gartens der Faktorei in Muculla anzulegen, an welchem Orte derselbe mehrere Jahre als Faktoreiches thätig war und am 17. Dezember 1883 mit seinen Unteragenten und einer Handvoll Kruboys ersolzreich die von den Mussorongo's angegriffene holländische Faktorei versteidigte, wobei während des heftigsten Gewehrseuers das Pulvermagazin der Faktorei des französischen Hauses mit dieser und der portugiesischen Faktorei in die Lust flog, 80 Neger ihren Tod fanden und die übrigen die Belagerung rasch aushoben.

Südlich von Bifta bei dem Borgebirge Bunta Mafaje fällt die Rufte wieder steil zum Meere ab und führt der Handelsweg deshalb landein= wärts über die Dörfer Vijta und Makaje durch lichten Buschwald und ausgedehnte Maniof= und Bohnenpflanzungen nach der holländischen Faktorei und dem gleichnamigen Dorfe Minanda, wo das kleine Flüßchen Tonde in das Meer mündet und die Steilfüste im Vorgebirge Boa Vista plötzlich abbricht. Den Namen der schönen Aussicht verdient dieses Kap in vollem Maße, denn dem Beschauer eröffnet sich hier eine reizende Fernsicht über die gewaltige Kongomundung. Im Chefagenten der Faktorei Muanda, Oliveira da Souza, lernten wir einen Portugiesen fennen, der seit 28 Jahren ununterbrochen an dieser Küste lebt und einstens zur Beit des noch im Verborgenen getriebenen Stlavenhandels einer der reichsten Händler war. So rasch er sein Bermögen gewann, so schuell war es auch zerronnen, als mehrere der von ihm ausgesandten Schiffe mit ihrer lebendigen Fracht den englischen Kreuzern in die Hände gefallen waren, und gleich den meisten seiner Conpatrioten mußte er sich glücklich schägen, schließlich als Agent im hollandischen Sandelshause den Rest seines Lebens zu= zubringen, da die Rückfehr nach dem Mentterlande ihm verschloffen ist.

Noch einmal südlich von Muanda fällt das Vorland in dem spitzen Vorgebirge Punta das Pedres als eine einzige grell ziegelrote Lateritz wand 47 Meter tief zum Meere ab, das hier von einem breiten Klippensgürtel aus start verwittertem Braneisenstein umgeben ist, dacht sich aber dann allmählich nach Süden ab und bildet längst der Praia dos Pescasdores (dem Fischerstrande) nur mehr einen niedrigen, von Flugsand überzwehten Strandwall. Noch während des Marsches von Muanda nach Banana, dessen weiße Dachsirsten schier unerreichbar schienen, überkam mich ein hestiger Schüttelsrost, und als wir endlich die französische Faktorei erreicht hatten, war das Fieber mit voller Macht ansgebrochen.

Am zweiten Tage (12. September) wurde ein Kriegsschiff signalisiert, das bei Sharf-Point den Lootsen erwartete, und das sich, als es in dem Hafen einfuhr, als das deutsche Ranonenboot "Möwe" entpuppte. Bon dem Zahlmeister des Schiffes, welcher bald nachher auch in der französischen Fattorei erschien, um "Maschinenöl" aufzufaufen, ersuhren wir, daß sich Generaltonful Dr. Nachtigal an Bord befinde, und die Mowe schon am nächsten Tage wieder in See stechen werde. Der leb hafte Wunsch, den berühmten Afrikaforscher, den ich zum letztenmal auf dem internationalen geographischen Rongresse in Benedig gesehen, zu begrußen, half mir die Schwäche und Mattigkeit besiegen und an Bord der Möwe zu eilen, wo wir freundlichst willfommen geheißen wurden. Auch ber fräftigen Gestalt und den energischen Zügen Dr. Nachtigals war es anzumerken, daß das bose Klima der Guineakusten ihm hart zugesetzt hatte, doch daß er nur 7 Monate später ein Opfer desselben werden follte, schien und damals unmöglich. Bon ihm und dem Kommandanten des Schiffes, Lieutnant zur See v. Hoffmann in liebenswürdigster Weise, 3mm Abendtische geladen, verbrachten wir einige höchst genufreiche Stunden an Bord der Möwe, die uns für furze Zeit die jüngst erlebten Ent täuschungen und Mikgeschicke vergessen ließen. Unter anderen mannigfachen Nachrichten aus Europa, die uns Dr. Nachtigal mitteilte, ersuhr ich auch die erschütternde Kunde vom Tode Ferdinands von Hochstetter, des langjährigen Präsidenten der geographischen Gesellschaft in Wien.

Noch am selben Abende lief die "Ville d'Anvers" mit Colonel de Winton an Bord im Hasen ein, der am nächsten Morgen Dr. Nachtigal einen Besuch an Bord der Möwe abstattete und ihn nach Vivi zu kommen eintud, welcher Einladung aber derselbe erst im Dezember nachkommen konnte. Einige Tage später kehrten wir mit Colonel de Winton, dem Ches der Anitus Tivision Colonel Pollock und Kapitän Grants Elliot an Bord der Ville d'Anvers nach M'Boma zurück, wo eben ein Trupp von 120 Janzibariten, deren Tienstzeit zu Ende war, lagerte und der Weiters besörderung nach Banana harrte, wo dieselben auf dem der Assiciation gehörigen Segelschiffe Ville d'Cstende eingeschifft und über Capstadt nach ihrer Heimat zurückgesührt werden sollten.

## Siebentes Kapitel.

Befprechung mit Colonel de Winton. — Vorläusiger Abschluß der topographischen Arbeiten und Rückfehr nach Europa. — Die Kongo-Conserenz und der Kongo-Staat. — Borgänge am Kongo während der Conserenz. — In neuer Mission nach dem Kongo. — Amerikanische Kriegsschisse vor Banana. — Die Insel Matéva als lande wirtschaftliche Bersuchsstation. — Bon M'Boma nach N'Kongolo und Vivi. — Stromstandschaft. — Die Wirbel von N'sumassuma. — Der Tandschaft. — N'kongolo, Rokti und Uango-ango. — Der Teuschkessel. — Die Baptisten-Mission Tundoa oder Underhill. — N'kalla-kalla. — Die Stromschnessen und Wirbel vor Vivi. — Belgisque-Creek. — Die Insel Tubi. — Altsvivi. — Neusvivi. — Die Gartenanlagen und Sisenbahn in Vivi. — Die Station M'pozo. — Landschaftsbild von Vivi aus. — Ein Kriegszug gegen Pallala. — Einbringung von Gesangenen. — Kückfehr nach M'Boma. — Anwerbung von Plantagearbeitern und Trägern. — Der Untergang der Ville d'Anvers. — Die sierliche Deklaration des Kongo-Staates. — Belgische Missionäre. — Personalveränderungen. — Borarbeiten zur Tracierung der Kongo-Stienbahn.

In M'Boma, wo der General-Administrator der Expedition, Colonel de Winton, sich mehrere Tage behuss Inspettion des Sanatoriums und Schlichtung zahlreicher Streitigkeiten zwischen einzelnen Beamten der Expedition aushielt, fand ich endlich Gelegenheit, mit demselben eine Besprechung der möglichen Aussichten auf Unterstützung meiner topographischen Arbeiten zu pslegen. Die Hoffnung, ein größeres Fahrzeug oder einen der kleinen Dampser auch nur auf Wochensrist zu erhalten, war längst schon hinfällig geworden, da sowohl die Belgique als die Esperance ein beschauliches Leben am Lande führten, und die notwendig gewordene Ersetzung einzelner Maschinenteile jedenfalls erst nach mehreren Monaten aus Europa ersolgen konnte. Aber auch in Bezug auf die Trägerfrage konnte mir Colonel de Winton für die nächsten Monate

teinerlei Versprechen geben; seit nahezu 4 Monaten war die Verbindung zwischen Vivi und Leopoldville am Stanleypool nur mehr durch bewaffsnete Hausspariten aufrecht zu erhalten gewesen, die Eingesborenen, welche im Juli wiederholt bei Lutete und N'gombi unter Anführung des Chefs Matito die Proviantkarawanen der Expedition angegriffen, zersprengt und berandt hatten, und deren Dörfer auf einer unter der Leitung Colonel de Wintons stehenden Expedition verbrannt wurden, verweigerten seither die Beistellung von Trägern.

Die ganze disponible schwarze Mannschaft der Expedition, Zanzibariten, Krubons und Haussa, war mit dem Transporte des in Sektionen zerlegten Raddampsers "Stanley" beschäftigt, so daß in einzelnen Stationen sichlbarer Mangel an Arbeitsleuten und Wachen herrschte. In einigen Wochen begann die kleine Regenzeit, die topographischen Arbeiten wenig förderlich ist, zudem mehrten sich die Fieberanfälle derart, daß sich sichtießlich eine bedenkliche Anschwellung der Milz einstellte und der Arzt des Sanatoriums mir riet, auf einige Monate nach Wossamedes zu gehen.

Es war mir indessen flar, daß bei dem diametralen Gegensaße zwischen den wirklichen Zuständen am Kongo und der optimistischen, rosigen Darstellung derselben in Brüssel eine Lösung der Schwierigkeiten, welche sich einer ersolgreichen Weitersührung meiner Arbeiten entgegensiehten, nur durch eine persönliche Berichterstattung in Brüssel zu erlangen sei, da alle schriftlichen Reflamationen nur mit leeren Versprechungen beantwortet wurden. Vorläufig lag aber auch der Leitung der Ussociation die Förderung wissenschaftlicher Arbeiten wohl allzusern, da die politische Situation zu einer Entscheidung drängte, welche sich denn auch auf der nach Berlin einberusenen Kongo-Conserenz vorbereitete.

Nach Abschluß der Triangulierungsarbeiten auf dem Südufer beschloß ich, mit dem Ende Oftober von Banana abgehenden portugiesischen Postsdampser zeitweilig nach Europa zurückzukehren, während Dr. Zintgraff sich bereit erklärte, über die Regenzeit in M'Boma bleiben zu wollen. Mit großer Spannung sah ich dem 4. Oftober und der an diesem Tage eins

tretenden totalen Mondesfinsternis entgegen, deren Beobachtung eine willsommene Gelegenheit dieten sollte, die anderweitigen Längenbestims mungen zu ergänzen; leider wurde die Erwartung gründlich getäuscht, eine undurchdringliche schwarze Wolfendecke überspannte mit Eintritt der Dämmerung das Firmament und bedeckte dasselbe hartnäckig während der ganzen Daner des Phänomens. Mit Siser wurde an der Erbanung eines größeren meteorologischen Beobachtungshäuschens gearbeitet, Windsfahne und Regenmesser aufgestellt, die Instrumente geprüft und verglichen, da mein Begleiter während der Regenzeit vollständige meteorologische Beobachtungen nach meinen Instruktionen durchzusühren sich bereit erklärt hatte und ich hoffen durste, daß dieselben die erzwungene Muße einigersmaßen fruchtbringend ausfüllen konnten.

Vor meiner Abreise traf ich noch mit den beiden Mitgliedern der deutschen Rongo-Expedition, Lieutenant Rund, dem Topographen und Astronomen der Expedition, und Dr. med. Wolf, welchen nebst dem ärzt= lichen Berufe anthropologische Beobachtungen oblagen, zusammen. Lieutenant Schulze weilte zur Zeit in Ambrig, um von dortaus den Versuch zu machen, nach dem Quango vorzudringen, mußte jedoch denselben auf: geben und wurde in Banana erwartet. Ich riet deshalb Herrn Kund, die Operationsbasis nach dem Kongo oberhalb Stanlenpool zu verlegen und sich zu diesem Zwecke mit Colonel de Winton ins Einvernehmen zu setzen. Auch neue Agenten der Association, darunter Graf Pourtales und Dr. Stroebelt, sowie der belgische Artillerickommandant 3boinski, letterer zur Vornahme von Trace-Vorstudien für eine projektierte Kongo-Cijenbahn, waren angekommen und voll des Lobes über den schönen Bau des Sanatoriums und das feffelnde Landschaftsbild, das man von der geräumigen Veranda desselben genießt. Nur zu bald war bei ihnen allen das Lob verstummt; noch ehe das Jahr zur Neige gegangen war, ruhten Lieutenant Schulze und Dr. Stroebelt in fühler Erbe, jener in San Salvador, dieser in Bivi, während Kapitan Zboinsti und Graf Pouratales in Mossamedes Heilung vom Fieber suchten.

Mls ich zu Ende November in Europa eintraf, waren die Berhand=

lungen der vom deutschen Reichskanzler einberusenen afrikanischen Konsferenz zur Regelung der Kongo- und Nigerfrage schon in vollem Flusse, aus deren Schlußacte vom 26. Februar 1885 die Association internationale du Congo als unabhängiger Kongo-Staat (Etat indépendant du Congo) hervorging und an dessen Spike die belgischen Kammern am 30. Upril dem König der Belgier das versassungsmäßige Recht verliehen, die Souveränität über den neuen Staat zu übernehmen.

Das eigentliche und von Beginn her unverrückbare Ziel des am 25. November 1878 gegründeten Comité d'études du Haut Congo, der wahre Zweck der Affociation zur Erforschung und Zivilisierung Zentralafrikas war damit rascher erreicht, als es der heißblütigste Optimist erhoffen durfte. In der Geschichte der Staaten-Gründungen aller Zeiten und Bölfer wird die Erscheinung wohl beispiellos dastehen, daß ein Gebäude unter Dach gebracht oder gefrönt wurde, deffen Fundamente noch nicht gelegt waren, dessen Baufteine noch in moleküler Cohafion mit dem Erd= innern standen, beispiellos die Gründung eines Staates, von deffen Areal nur ein minimer Bruchteil vom Auge des Forschungspionniers flüchtig gestreift wurde, dessen Grenze zum größten Teile als vage, phantaftische Linien verlaufen, beispiellos die Thatsache, daß die Gründung eines Staates nicht wie anderwärts kulturelle langjährige Arbeit den mehr oder minder entwickelten Drganismus eines Gemeinwesens front, sondern umgekehrt erst das Ferment zu solchen Zuständen und Berhältniffen schaffen soll. Die Gründung des Kongo-Staates am grünen Tische wird nur dadurch verständlich, daß das Friedensbedürfnis und das Bestreben, einen drohenden Zankapfel zwischen den in Westafrika interessierten Mäch= ten rechtzeitig zu entfernen, alle anderen Bedenken besiegte. Daß durch Die gleichzeitige Schaffung eines ausgedehnten Freihandelsgebietes für die berechenbare Zukunft fein merklicher Aufschwung des Welthandels und europäischer, nationalökonomischer Berhältnisse zu erwarten sei, mußte bei der Eigenart afrikanischer Entwickelungsbedingungen erkannt werden, ein positives Resultat war nur der Schutz des bestehenden, aus kleinen Unfängen emporgebtühten Handels gegenüber den zollfistalischen Afpirationen der zwei am Kongo Gebiete interessierten Mächte Portugal und Frankreich.

Während der Verhandlungen der Konserenz herrschte am Kongo eine gewitterschwüle, politische Atmosphäre. Die portugiesischen Kanonenboote thaten ihr Wöglichstes, um eine Entscheidung vor Schluß der Konserenz zu ihren Gunsten herbeizusühren und ein kait accompli durch die Anserin des nördlichen Kongousers zwischen Banana und M'Boma zu schaffen, Bestrebungen, die nur an der Wachsamkeit und Intervention der englischen, vor Banana und M'Boma stationierten Kriegsschiffe scheiterten. Palaber solgte auf Palaber und die Eingeborenenchess wurden zu Prostesten gegen die Association gewonnen, dies um so leichter, als sie dersselben seinschesse mindestens unsreundlich gegenüberstanden, Petitionen der Eingeborenenchess an den König von Portugal abgesendet, überhaupt eine sieberheftige Kührigkeit entsaltet, um die aus dem Rechte der Entsbedung abgeseiteten Ansprüche zur Geltung zu bringen.

Nach vier Jahrhunderten sah sich Portugal um die Früchte seiner Entdeckung gebracht, der wirklich ausgeübte Hoheitsrechte es hinzuzussügen unterlassen hatte. Der Hinweis auf die Thatsache, daß die Eingeborenenbevölkerung seit Jahrhunderten sich mit der portugiesischen Sprache vertraut gemacht hatte, blieb ohne Berücksichtigung, ebenso die Thatsache, daß unter allen Kolonialmächten an der Westküste Afrika's Portugal allein jene Macht ist, die in der allmählichen Zivilizierung der Eingeborenen Erfolge erzielte.

Im Dezember lief die "Möwe" neuerdings im Hafen von Banana ein und fuhr den Strom bis Ponta da Lenha aufwärts, wo sie trotz des Lootsen vom holländischen Hause auf die Heron Bank auflief, aber glücklicherweise wieder ohne Havarie bald flott wurde. Dr. Nachtigal besuchte M'Boma und Bivi als offizieller Vertreter des deutschen Reiches und in seiner diplomatischen Mission vermied es derselbe sich über die empfangenen Eindrücke zu äußern. Daß diese keine günstigen waren, verwiet manche flüchtige Bemerkung. Im März besuchte Herr Hugo Zöller,

der Korrespondent der "Rölnischen Zeitung", den Kongo bis Vivi und verweilte daselbst mehrere Wochen; sie genügten, um dem scharfsichtigen und unparteiischen Bevbachter den grellen Gegensatz zwischen dem in Europa befannten Rongo und jenem der Wirklichkeit zu beleuchten. Dort überipannte Hoffnungen und eine durch Stanlen's großartiges Reflamentalent angesachte Begeisterung, hier die ernüchternde Thatsache, daß fein Unwohner des Rongo, sei er nun Raufmann oder sei er einer der anderthalb= hundert Beamten der Uffociation, an die Möglichkeit einer baldigen Rutsbarmachung des Rongo-Gebietes zu glauben scheint. "Es ift feine rhe= torische Übertreibung, sondern die buchstäbliche Wahrheit, wenn ich behaupte, daß ich unter allen mit den Verhältnissen der Rongo-Länder durch Augenichein vertrauten Leuten noch feinen gefunden habe, der die von Stanlen entwickelten Ideen für ausführbar gehalten hätte". Co schrieb Herr Böller von Bivi aus an die Rölnische Zeitung. Im März langte auch der von der Regierung der Bereinigten Staaten als Regierungs-Rommissär entsandte Mir. Tisbel an, um an Ort und Stelle die Berhältnisse fennen zu lernen und über dieselben zu berichten. Sein Bericht schilderte die Zustände am Rongo und im Schofe der Affociations-Expedition in der ungünstigften Weise und zwar beschränfte sich derselbe nicht auf den unteren Kongo bis Bivi, sondern bis Stanley-Pool.

Meine Bemühungen, in Brüssel eine thatkräftigere Unterstützung meiner topographischen Arbeiten zu erwirken, verliesen resultatlos, der errungene politische Ersolg drängte alles andere in den Hintergrund. Waren von allem Anbeginn an wissenschaftliche Arbeiten und Bestrebunsgen am Kongo unter der Association verpönt (mit alleiniger Ausnahme der aus Private Initiative von Herrn Dr. v. Danckelmann 188283 angestellten meteorologischen Beobachtungen zu Vivi), so war jetzt noch weniger daran zu denken, wo Projekte über den Bau einer Eisenbahn und die Aussübung der Hoheitsrechte alle Sinne der leitenden Kreise absorbierte. Der Antrag eines Antwerpner Hauses (A. de Roubaix), neuerdings nach dem Kongo zu gehen, um dasethst in der Umgebung von Medoma und auf einer der Inseln des Stromes zwischen Medoma und Ponta da Lenha Plantagen

von einheimischen Nutzgewächsen (Erdnüsse, Tabak) anzulegen und das Land in Bezug auf Mineralschätze, insbesondere auf Malachiterze zu durchforschen, unterbrach meine resultatlosen Unterhandlungen mit der Association, und diese Mission übernehmend, reiste ich im April 1885 wieder nach dem Kongo, wo ich am 28. April eintras.

Auf der Rhede vor Banana, d. h. jenseits der Landzunge, lagen zwei vor kurzem angekommene Kriegsschiffe der Vereinigten Staaten vor Anker, die Fregatte Kaersage, bekannt aus dem Abolitionskriege durch ihren siegreichen Kampf gegen das Conföderierten-Schiff Merimac, und die Fregatte Lancaster, welche die Flagge des jungen Kongo-Staates mit 21 Schüssen salutierten. In Banana traf ich Colonel de Winton, welcher sich einige Tage später auf dem "Kaersage" einschiffte, um zeitweilig nach Madeira und Europa zur Erholung seiner Gesundheit und Entgegen-nahme weiterer Vollmachten und Instruktionen zu reisen, und meinen Begleiter Dr. Zintgraff, welcher glücklich der sieberschwangeren Regenzeit widerstanden hatte.

Da das auf einer dem Kongo-Staate vom holländischen Hause vers mietete Grundparzelle errichtete Stationsgebäude noch unvollendet war, nahm ich diesmal die Gastsreundschaft des holländischen Hauses an, in welchem ich auch mit Dr. Büttner, dem Mitgliede der deutschen Kongos Expedition zusammentraf, welcher seit Monaten auf die Möglichkeit, Träger zur Reise in das Innere zu erhalten, wartete. Mit dem Offizier der Fregatte Lancaster, Lieutenant Taunton, welcher von seiner Regierung besauftragt war, den Kongo dis Stanley-Falls zu besuchen und über seine Beobachtungen zu berichten, nachdem Mr. Tisdel's Bericht die Berhältsnisse die Stanley-Pool so ungünstig geschildert hatte, verließen wir Banana und trasen am 1. Mai in M'Boma ein.

Unter allen Inseln des Kongostroms zwischen M'Boma und Ponta da Lenha versprach die große, nach der auf ihr zahlreich vorkommenden Fächerpalme (N'téva) Matéva genannte Insel, welche einen Flächenraum von über 20 Quardratfilometer einnimmt und zum größeren Teile aus Schlammablagerungen des Flusses bestehenden Humusboden besitzt, zum tleineren Teile von üppigem Userwalde und Paphrusssümpsen bedeckt ist und mehrere Mussorongo-Dörser trägt, deren Bevölkerung zur Beteiligung an der Bebauung des Bodens sich geneigt zeigte, sich am besten zur Anslage einer Plantage zu eignen. Nach mehrmaliger Untersuchung und Prüfung aller Verhältnisse war meine Wahl getroffen und suhr ich beschufs Abschluß-des Kaufssbezw. Mietskontrakts, da der Kongo-Staat inswischen sämtliches unbedautes und bisher unbenutztes Land als Staatsseigentum erklärt hatte, nach Vivi, wo in Abwesenheit des Col. de Winston der englische Major Parminter die Geschäfte des General-Adminisstrators führte.

Jenseits der Prinzeninsel, auf welche sich im November 1884 während meiner Abwesenheit eine Elephantensamilie verirrt hatte, (was nach Ausssage der Eingeborenen seit Mitte des Jahrhunderts nicht geschehen war,) nachdem sie im Dorse N'tschuva zwei Einwohner getötet, verengt sich das Strombett plöglich dis auf 2 und 1 Kilometer Breite. Die einzelnen Hügelzüge des Hochlandes treten wie die Kulissen einer Bühne immer näher an den Strom, dis sie in mächtigen, über 100 Meter hohen Steilsabstürzen sich spornartig in den Strom hineinschieden, die Landschaft in einiger Entsernung wandartig abzuschließen scheinen und eine Reihe von Kesselmulden bilden, deren in der Stromrichtung liegenden Wandpartien von der Allgewalt der in heftiger Strömung nach der Niederung eisenden Wassermassen in tausends und abertausendjähriger Arbeit stellenweise dis auf eine, den Strom durchquerende Klippenreihe, an anderen Stellen dis auf einzelne Felsklippen durchquerende Klippenreihe, an anderen Stellen bis auf einzelne Felsklippen durchquerende wurden.

Enge und furze Felsenthäler, deren Bildung die nackten Steiluser und kahlen Thalwände mit ihren oft wellenartig angeordneten Gesteinssichichten lebendig illustrieren und selbst dem Auge des Laien mit packens der Verständlichkeit den Entstehungsprozeß veranschauslichen, trennen diese mit typischer Regelmäßigkeit zur Küstenlinie parallel von NW. nach SE. streichenden Steinkoulissen und gewähren als einzige Asple der spärlichen Vegetation mit ihren kleinen von Fächerpalme und Baobabs eingesäumten Wassechen wohlthnende Abwechslung in der Monotonie

der nackten oder mit rötlichbraunen dürrem Grase bedeckten Hügelhänge. Der Vergleich mag der mangelnden Staffage halber, welche Kultur und Zivilisation geschaffen, etwas gewagt sein; das geophysische Vild und der geologische Van dieser Strecke des Kongostaates zwischen M'Boma und Vivi erinnern jedoch unwillkürlich an das Rheinthal zwischen Köln und Koblenz bezw. Vingen. Der scharfe Kontrast zwischen dem pulsierenden Leben einer hochentwickelten Kultur auf dem Schauplaße eines bedeutssamen Stückes Weltgeschichte einerseits und dem kaum gestörten Schweisgen der fast sagenlosen Wildnis anderseits erhöht nur den Reiz des Vergleiches. Von dem Weindau an den steinigen Schieserhängen des Rheinthales abgesehen, ist der Voden desselben doch unendlich fruchts barer als der Lateritboden des Kongothales auf der erwähnten Strecke.

Die reißende Strömung des durchschnittlich über 30 Meter tiesen Flusses, der abwechselnd 700—1000 und 1200 Meter Breite besitzt, nöstigt den Dampser, bei der Bergsahrt die Nähe des klippensreien rechten Users aufzusuchen; an den Faktoreihütten von Lambacongo, Kaikasmasi am linken, M'Binda am rechten User vorüber kommen wir zu den Wirbeln von M'sumassuma; mächtige Kreise und kurze sich kreuzende Wallungen des Wassers verraten die Reste eines Riegels, der in großer Tiese das Strombett durchsetzt, für Dampser ungesährlich, haben diese Wirbel schon viele Boote und Eingeborenenskandes mit Mann und Maus verschlungen. Um Süduser leuchten die Faktoreigebäude von Mussusk herüber, ein die Mitte des Stromes einnehmender Felsen (Dskar Cliff), an dem sich das Wasser schwend staut, nötigt den Dampser, das rechte User zu verslassen und nach dem linken User an Mussuku vorbei scharf nach Norden zu steuern, da der Strom hier ein fast rechtwinkeliges Knie bildet.

Eine Reihe von sieben isolierten, vom Dscarfelsen nach dem rechten User in meridionaler Richtung streichenden Klippen und die heftige Wirsbelströmungen erzeugenden Diamantfelsen am linken User, hart an der Stelle, wo der Strom wieder scharf nach SSE. wendet, bilden wohl kein Schiffahrtshindernis für Dampfer die rasch dem Steuer folgen, aber engen das Fahrwasser auf 200 Meter ein, in welchem die Strömung zur

Regenzeit bei hochangeschwollenem Fluße so hestig ist, daß die Dampser sür Augenblicke stille zu stehen scheinen. Ein Unsall an der Maschine wäre auf dieser Strecke gleichbedeutend mit dem Untergange, da der Stromgrund, durchaus von glattgescheuerten Felsen gebildet, das Ankern erschwert. Der Dampser steuert mit voller Krast zwischen diesem Klippensthor abermals nach dem rechten User auf die Faktorei von Sungata zu, wo die Hügel der Thalwand zurücktreten und einer schmalen, sumpsigen Userebene Raum geben. Dem rechten User solgend, erreichen wir endlich nach  $4^{1}$ z stündiger Fahrt den Ankerplatz vor der Station Kiongolo des Kongostaates, auf einer von Felsen geschüßten Lateritbank, am Süduser Ringsolo gegenüber erblicken wir die Faktorei von Rokki.

Roffi, dessen richtiger und von den Eingeborenen einzig gebrauchter Name Lukango ist, wird aus einer französischen, zwei portugiesischen und einer spanischen Fattoreianlage gebildet, welche auf einem bogenförmigen Felsenvorsprunge liegen. Der Rongo bildet zwischen N'fongolo und Notti wieder ein scharfes, fast rechtwinkeliges Knie, dessen Ufer mit Schieferflippen befäumt sind, die heftige Gegenströmungen erzeugen. Die Bedeutung des Plates, welcher nach den Bestimmungen des Übereinkom= mens zwischen Portugal und dem Kongo = Staate die Grenzstation zwischen beiden am linken Stromufer bilbet, liegt einerseits darin, daß bis hierher Sceschiffe großen Tonnengehalts ohne besondere Schwierigkeit gelangen können, wie dies die Fahrt des 1500 Tonnen haltenden Dampfers "Nzu= riano" der Companhia portugueza do Zaïre bewies, anderscits, daß es der Endpunkt des Haupt-Karawanenweges vom Zomboplateau und dem Makuta-Gebiete ift. Seit seiner Anlage im Jahre 1873 hat die kommerzielle Bedeutung des Plates stetig zugenommen, namentlich seit es gelungen war, durch Errichtung von Faktoreien in der Hauptstadt des alten Rongoreiches, San Salvador, den Elfenbeinhandel von den Ruftenplätzen zwischen dem Rongo und Ambrig ab und nach dem Strome zu lenken.

Nach furzem Ausenthalte setzen wir die Fahrt auf dem nun auf 600 Meter zwischen steilen Hügelhängen eingeengten Strom fort, lassen die Faktoreien von Uango-ango, welche an dem gleichnamigen, die Grenze

des Kongostaates bisbenden Bache am sinken, jene von Mangi am rechten Mer hinter und und steuern auf die keilförmig die Fluten des Stroms teilende Spihe Tundoa sos. Die Szenerie vor und ist von überwältigens dem düsteren Reize, 240 Meter hohe Felswände stürzen senkrecht zum Strome herab und bisden einen fast halbkreisförmigen, 600 Meter im Durchmesser haltenden Ressel, den Teuselskesselsel Kenga-Rionso, die Boca d'Inferno der Portugiesen. Die bei der Tundoaspihe mit der Gewalt eines aus einer engen Röhre durch Druck ausgestoßenen Wassermasse aus der Oftrichtung scharf nach Süden abgelenkte Strömung des Kongo erzeugt in diesem über 100 Meter tiesen Erosionskessel einen einzigen majestätischen Wirbelstrom, dessen ruhig kreisendes Wasser von dem an den rötlichbraunen Felsenwänden reslektierten Strahlen der Sonne violett gefärbt mit den schäumenden, schmutziggelben, ungestüm dahinschießenden Fluten in der Nähe der Tundoaspihe lebhaft kontrastiert.

Die im tiefen Schatten liegenden Partien des Reffels, eine im Hintergrunde spaltförmig aus der Felswand sich öffnende, finstere Schlucht, aus der ein fühler, feuchter Lufthauch herüberweht, die im vollen Sonnenlichte hellglänzenden Dächer der Baptisten-Mission auf dem Grate des Tundoahugels und das fahlgelbe Kolorit des alle übrigen Hügel überflutenden Grasmeeres, alles das zusammengestimmt giebt ein Bild, das sich der Erinnerung unauslöschlich einprägt. Für die Schiffahrt ist diese Paffage nur für turze und mit ftarken Maschinen versehene Dampfer, wie z. B. die beiden kleinen Flußdampfer des Rongostaates Belgique und Ville d'Anvers, ohne Schwierigkeit zu überwinden, für größere Dampfer ift die Krümmung des Stromes angesichts der Wirbelströmung im Teufelskessel nicht ohne Gefahr, und selbst der Heron wagte nur einmal den Versuch, wohingegen der Moriaan des holländischen Hauses und Rabinda des Hauses Hatton & Cookson die Stelle austandslos passier= ten; allerdings find dies alles Dampfer, welche 120 Tonnengehalt nicht übersteigen.

Um die Tundonspitze herumbiegend, erblickten wir schon die von der nach Westen sich senkenden Sonne grell beleuchtete Säuserfront von

Neu-Bivi, hoch über dem Strome, auf dem gleichnamigen Plateau, hinter welchem ein sanft ansteigender, wallartig verlaufender Rücken, von zwei mächtigen Baobabstämmen - Schildwachen gleich - gefrönt den Horizont abschließt. Un den Fattoreien von M'talla-falla und M'futa-futa, zwei wichtigen, in neuerer Zeit (1884) errichteten Elfenbeinplätzen, vorüs ber haben wir endlich das scharf vorspringende Kap Jidi oder Matadi (das Felsenkap) erreicht. Zwischem diesem, am linken Ufer vorspringen= den Rap und einer tiefen Einbuchtung am rechten Ufer, die durch eine vorgelagerte Telseninfel (Tubi) gegen das Eindringen der heftigen Strömung geschützt, und in deren Hintergrunde das kleine wildbachartige Klüßchen Lufu mündet, und von Stanlen "Belgique-Creek" genannt wurde, bildet der auf 560-500 Meter eingeengte, von Klippen einge= fäumte Fluß die Wirbel oder unteren Stromschnellen von Vivi. Obwohl belgische Genie-Difiziere in Vivi die gewagte Behauptung aufstellten, daß diese Wirbel nicht durch Felsen am Stromgrunde hervorgerufen, sondern durch zwei aus verschiedenen Richtungen kommende Strömungen erzeugt werben, zeigt ein flüchtiger Blick auf die Streichungsrichtung ber Gefteins= schichten und der Hügelketten in der angedeuteten Linie, daß die Refte eines Querriegels den ganzen Strom in der Richtung NW-SE durchziehen, an welchen sich die mit 8 Knoten Geschwindigkeit in der Stunde abwärts stürmenden Waffermaffen stauen.

Bei aufmerksamer Beobachtung der ca. 200 Meter breiten Stromsschnelle lassen sich zwei parallele Felsenriegelreste unterscheiden, zwischen welchen der Spiegel des ungestüm dahinschießenden Wassers eine Depression um 01,—0,2 Meter erleidet. Die Tiese des Stromes ist augenscheinlich selbst über den Riegelresten noch immer sehr bedeutend und kann deshalb bei den Wirbeln vor Vivi nicht von einem absoluten Schiffsahrtshindernis gesprochen werden, doch hat sich bei den Lootsen und Käpitänen die Überzeugung ausgebildet, daß nur kleine, dem Stener rasch gehorchende und mit kräftigen Maschinen verschene Dampser über diese Stromschnellen gebracht werden können. Unser Dampser (Ville d'Anvers) verläßt Kap Jidi, das linke User, und fährt, von der kundigen Hand des Steners

manns, eines martialischen Arubons gesteuert, der mit gespanntester Aufsmerksamkeit die großen Wirbeltrichter versolgt und mit einem Drucke der Hand das heftig schwankende Schiff geschickt zwischen zwei mächtig kreissenden Wirbeln hindurchlenkt, nach dem Belgique-Creck am rechten User, etwas unterhalb der bösesten wie kochendes Wasser stürmisch aufwallensden und zusammenstürzenden Stelle und arbeitet sich, während das Manometer am Kessel eine gruselerregende Spannung des Dampses anszeigt, hart an den Klippen bis zur Landungsstelle, einer Sandbank in einer seichten Bucht unterhalb des Berges von Altz-Vivi stromauswärts.

In Vivi-Beach, wie der offizielle Name lautet, wurden wir vom Stationschef von Neu-Vivi, Grafen Pourtales, begrüßt und begannen den steilen Hang des Alt-Bivi-Berges emporzuklimmen. Vom eigentlichen Ufer — die Sandbank ist bei Hochwasser gänzlich inundiert — beginnt der Boden sofort steil anzusteigen. Ein für afrikanische Verhältnisse leidlich guter Weg, der nach jedem Regenguß von dem mit großer Gewalt vom Berge herabsausenden Wasser teilweise zerstört wird, führt zunächst nach den als Transitmagazine für die vielen ankommenden Waren dienenden Gebäuden der Beach-Station, die von zwei Magazins-Berwaltern geleitet wird, und windet sich auf dem geröllbedeckten Laterithang des Bivi-Berges, welcher nur eine zum Flusse vorspringende Nase des die ganze Anlage von Bivi dominierenden, 298 Meter hohen, einer Burgzinne nicht unähnlichen Leopoldsberges (N'cumba) ift, zur Sattelhöhe von Alt-Bivi, der ursprünglich im Jänner 1880 von Stanlen gegründeten und errichteten, gegenwärtig aufgelaffenen und in Ruinen zerfallenen Station empor, welche 96 Meter über dem Stromspiegel liegt.

Auf einer kaum 5000 Meter großen, nach keiner Richtung hin auf mehr als 20 Schritte ebenen Sattelfläche hatte Stanley nach Beswältigung umfangreicher Erdarbeiten seine erste Station, die Operationssbasis für die weiteren Untersuchungen erbaut und die Wahl dieses Platzes aus sanitären, strategischen und praktischen Gründen getroffen. Wenn aber Stanley sich je auf das empfindlichste getäuscht und sein Scharfblick Schiffbruch gelitten haben mag, so war es in der Wahl dieses

Plates, der so vielen Beamten der Association ein frühzeitiges Grab durch seine sieberschwangere Lage wurde, Unsummen verschlang und, von der Höhe des Leopoldsberges vollkommen beherrscht, zur Berteidigung unstauglich ist. Erst nachdem die sich erschrecklich mehrenden Todessälle (es entsielen auf Alt-Livi ca. 30 Prozent aller in der Expedition die Mai 1884 vorgekommenen Todessälle) bewiesen hatten, daß der Ort zu den sichlimmsten Fieberplätzen gehöre, gab Stanley den Ermahnungen und Witten seiner englischen Mitarbeiter nach und begann im Februar 1884 die Station nach dem nur ca. 800 Meter östlicher liegenden geräumigeren ca. 9 Heftaren bedeckenden Plateau zu verlegen.

Von der Sattelhöhe von Alt-Livi, auf welcher nur das Pulverma= aggin und das Arreftlokal für die Sauffasoldaten belassen wurde, die beide durch eine Wache beaufsichtigt werden, welche mit Gewehr, aufge= pflanztem Bajonet und roter sterngeschmückter Mütze auf dem fleinen, steil zum Strome abfallenden Plateau umherspaziert, führt der von tiefen Regenrinnen durchfurchte Weg wieder abwärts zu der tiefeingeschnittenen Schlucht des M'fuffubaches, über welche eine leidlich gute, nur verwahr= loste Brücke führt. Auf diesem Wegabschnitte überraschen uns die Reste eines schmalspurigen Schienenwegs (Sustem Decauville), bessen Unterbau zur Hälfte von den Regenwässern hinweggeschwemmt ift. "Wozu in aller Welt, fragt man sich, dieser bergab und jenseits der Schlucht wieder bergauf führende Schienenweg, der augenscheinlich nicht benutzt wird und überhaupt niemals benutzt worden ist? Man braucht nicht gerade Ingenieur zu sein, um zu der Überzeugung zu gelangen, daß ein solcher Schienenweg durchaus unbrauchbar ift. Die Beförderung auf solcher Eisenbahn würde weit mehr Arbeitsfraft erfordern, als wenn die Waren nach alter Landessitte auf dem Ropfe getragen würden, wie auch selbst die Arnbons und Zanzibariten erfannt, und das altgewohnte Tragen dem Schieben der kleinen Wagen vorgezogen haben. Daß ein Mann von der unzweiselhaft hohen Begabung Stanleys dies, sowie die durchaus ungünstige Lage Alt-Bivis, ja Bivis überhaupt, nicht erkannt haben sollte, ist taum anzunehmen." Eine Erklärung des Rätsels findet man, wie

Holls befigt, fich leicht felbst täuschen, und daß wohl auch der kluge Amerikaner das Vorhandensein eines Schienenweges — sei er wie er sei — für das von ihm beliebte Anpreisungsversahren auszunußen gedachte, in Bezug auf die Anlage vor Vivi überhaupt aber, sich aller unberusenen Neugierde und möglichen Kontrolle Fremder mit Ersolg entziehen wollte.

Bu beiden Seiten des N'kuffubaches, eines zur Regenzeit tosenden Wildbaches, der zur Trockenzeit fast vollständig austrocknet, auf einer Duarzschollenterrasse, nach welcher die anbaufähige sehmige Erde aus der Umgebung des Dorses Masalla auf dem Kopse der Singeborenen gebracht werden mußte, dehnen sich die Gärten der Station aus, die zur Trockenzeit zur Hälfte verdorren, zur Regenzeit zur Hälfte hinweggesschwemmt werden und durchaus ungenügend sind, auch nur für Wochen den Tisch in Vivi mit Gemüse zu versorgen. Die Lehne der Schlucht wieder emporsteigend, gelangen wir auf die sanst nach Osten ansteigende, 109 Meter über dem Stromspiegel liegende Hochsläche von Neu-Vivi, welche vor und hinter dem Gebäudekomplex (16 verschiedene Vaulichseiten) mit Bohnen und europäischen Gemüsen bebaut ist, während der übrige Teil mit dem hohen, harten und scharskantigen Campinengräsern bestanden ist.

Die 174 Meter lange Vorderfront des Gebäudecomplezes vor Vivi nehmen vier im Stile des Sanatoriums bei M'Boma erbaute Holzshäuser ein, drei einstöckige und ein zweistöckiges. Das obere Geschoß des kleinen zweistöckigen Hauses bewohnt der General-Administrator, in dessen Abwesenheit sein Stellvertreter, während im Erdgeschosse die Bureau's der Buchhaltung und das Postamt, sowie jenes des Stationschess untersgebracht sind. Sin anderes kleines, diesen benachbartes Haus dient dem Divisionsches sür den unteren Kongo (von Banana dis Issanghila reichend) und dem Stationschef zur Wohnung. Die beiden anderen größeren Häuser, genaue Kopien des Sanatoriums in M'Boma, die in einem kellerartigen Erdgeschoß Vorratsräume und in der oberen Etage Wohnsund Schlaszimmer enthalten, dienen teils den Beamten der Station zur

240 Neu-Bivi.

Wohnung, teils sind sie zur Aufnahme von Gästen bestimmt, soweit sie nicht als Speiseräume verwendet werden. Die Zimmer sind äußerst einsfach hergerichtet, und die Wände zeigen die Natursarbe der flüchtig beshobelten Bretter, durch deren Fugen die abends einsetzendede Brise mächtig hindurchbläst. Rund um die Wohnräume läuft, wie dies bei so ziemlich allen von Weißen bewohnten Häusern Westafritas der Fall ist, eine vielbenützte Veranda, die sich nach einer Seite zu einer größeren übersdachten, sonst offenen Halle erweitert. Diese Wohnhäuser sind namentlich in Andetracht der surzen, seit der Übersiedlung von AltzVivi verslossenen Zeit das beste, was die Association neben dem Baue des Sanatoriums geleistet hat. Diese Schilderung mag sehr vorteilhaft klingen, doch ist von allen Stationen der Association bloß Vivi so erträglich eingerichtet, trotze dem sehlt es selbst hier an manchem, wie z. B. MoskitosNehen, das in diesem Klima als Lebensbedürfnis für den weißen Wann angesehen werden muß.

Hinter dieser stattlichen, einen freundlichen Eindruck gewährenden Meihe von Wohnhäusern liegen, durch eine aus jungen Mingengebäumchen gebildete Allee der "Avenue Parminter" von diesen getrennt, noch ein Dutend zum Teil winziger Baulichkeiten, Proviant= und Waffen=Magazine, die Küche, einige Wohnungen für "zivilisierte" Neger, wozu der Chef-Steward und die als Schmiede und Werkleute dienenden Accra- und Lagosleute zählen, Schaf= und Ziegenställe, Backöfen u. f. w. Das schwarze Personal der Station, wohnt je nach seiner Stammeszusammengehörigkeit in verschiedenen Gruppen selbsterbauter Hütten, so 3. B. die Zanzibarleute und die Kru-leute auf dem Wege nach Alt-Vivi, die Hauffa und Rabinda auf dem Wege zu dem ehemaligen Zanzibaritenlager Ben Sami-Congo. Bei Nacht beziehen zwei Hauffa die Wache in der "Avenue" und vor dem Gebäude des General-Administrators. 200 Schritte abseits der Stationsgebäude, auf dem dem Strome zugekehrten Abhange der Hochfläche befindet sich das Artilleriedepot, in welchem vier Arupp'sche Berggeschütze und zwei Hotchfins-Revolverkanonen in bedenklich verrostetem Zustande untergebracht sind. Sie wurden im Jahre 1883

herausgesandt, um eventuell gegen die Expedition de Brazza's verwendet zu werden, und fam ein Geschütz im Tezember 1883 bei einem Ausstande der Kabindaleute in Attion, wobei der dasselbe bedienende, mit dem Wechanismus nicht vertraute Mann einen Finger einbüßte.

Bur Beit unserer Anwesenheit zählte Die Station Bivi 22 Beife und ca. 200 schwarze Bedienstete. Das Leben in der Station, wo alle Käden bes ganzen Staatsorganismus zusammenlaufen, die Berpflegung aller Stationen bis zur fernen Falls-Station von hier aus erfolgt, ist jedenfalls ein regeres als in den übrigen, und die Stellung des Stations= chefs durchaus feine Sinefure, da jeden Augenblick Transportkaramanen zusammengestellt werden muffen, die Arbeiten unter den Bediensteten täglich geregelt werden muffen und nicht allzuselten die zwischen den aus allen Stationen zusammengewürselten Beamtenpersonal entstehenden Zwistigkeiten, Ausschreitungen geschlichtet und behoben werden müssen, alle Klagen und und Reflamationen an ihn gerichtet werden, und er der geplagteste Mann in der gangen Expedition ift. Ich muß mich dieser Bezeichnung bedienen, da bis Mitte Juli 1885 von einer Organisation des Staatswesens am Kongo noch keine Spur zu finden war, und der Beginn der neuen Mera erft am 18. Juli den am Strome ansässigen Handelshäusern offiziell und feierlich notifiziert wurde. Nächst dem Stationschef sind der Administrationssefretär und die beiden Magazinverwalter, sowie der Agronom und Gärtner der Station diejenigen, welche meist nur mit Vorwürfen, Klagen und Beschwerden überhäuft werden.

Das tägliche Leben verläuft in Vivi fast noch eintöniger als in den Faktoreien an der Küste. Man erhebt sich morgens beim Klange der "Reveille" kurz nach Sonnenaufgang und nimmt Kaffee, Thee oder Chostolade je nachdem eines oder das andere in den Magazinen noch aufzustreiben ist, zu sich. Um 8 Uhr solgt ein zweites Frühstück, um 12 Uhr der Lunch und um 6½ abends die Hauptmahlzeit, die alle äußerst wenig Abwechselung bringen und je nach Flut oder Ebbe der vorhandenen Artikel opulent oder karg außfallen. Es gibt drei Taseln, in Abwesenheit des General-Administrators zwei, diejenige der drei oder vier höchsten Ans

Chavanne, Dr. 30i., Reifen.

gestellten, welcher auch die distinguiertern Gäste beigezogen werden, und diesenigen der übrigen Beamten, aber alles kommt aus einer und dersselben Rüche und wird von einem und demselben Koch zubereitet. Ein gewisser Unterschied in der Verpstegung besteht nur insofern, als den höheren Beamten und allen englischen ohne Rangunterschied, die höheren Stellen wurden sast durchwegs von Engländern besteidet,) teils aus den Magazinen der Association, welche nach dieser Richtung stets wohl versforgt waren, teils aus privaten Bezugsquellen mancherlei besondere Gesnüsse zu teil werden (medical comfort), die den übrigen versagt bleiben. Im allgemeinen wurden die Beamten der Association lange nicht so gut verpstegt wie die Agenten des holländischen Hauses, denen man allmonatslich eine gewisse Menge Vier und Sodawasser zur Versügung stellt, während diese Artisel nehst manchen anderen in diesem Klima notwens digeren bei der Association als Luzus galten.

Obwohl sich die Verhältnisse und Austände in der Expedition seit dem Amtsantritte des Colonel de Winton nach einigen Richtungen etwas gebeffert hatten, brachte es der noch immer nicht überwundene Mangel an Ordnung mit fich, daß selbst in M'Boma und Bivi, den der Küste nächsten Stationen, die Magazine zeitweilig leer ftanden oder höchstens mit verdorbenen, ungenießbaren Konserven, verschimmeltem Mehle angefüllt waren und Schmalhans Rüchenmeister war, da die Silfsquellen des Landes auch nicht ausreichten den Hunger zu stillen. Unter Stanlen herrschte hinsichtlich der Verpflegung die denkbar größte Unordnung, es kam vor, daß man hunderte von Reis= und Mehlfäcken während der Regenzeit im Freien auf der Beach ließ und sie schließlich in den Kongo werfen mußte, in Stationen wie Issanghila, Manyanga und N'gombi, von jenen oberhalb Leopoldville ganz zu schweigen, die Beamten der Expedition vier Monate lang ohne jegliches europäisches Genufmittel d. h. ohne Thee, Zucker, Wein, Konjerven, ja ohne Salz, sich mit Maniokteig (Tschikuanga) und Bananen als einziger Nahrung begnügen und vor dem Verhungern schüßen mußten.

In landschaftlicher Hinsicht ist das Bild, welches man von der Platt-

form in Alt-Bivi, auf welcher fich früher das haus Stanlen's befand, oder von einem Felsenvorsprunge hinter den Hütten der Kabindaleute und last not least von den südlichen den Plateaurücken von Bivi fronenden Baobab aus übersieht, eins der bevorzugtesten am ganzen unteren Kongo und namentlich in der Beleuchtung der untergehenden Sonne von eigenartigem, melancholischem Reize. Nach Westen ist der Horizont relativ der weiteste und wird durch die zwei= und dreifachen Linien der zu Kämmen sich vereinigenden Bergkuppen abgegrenzt, auf deren nächsten einer Polygonecke einer Befestigung ähnlichen das Dorf Tschimpi aus einem Balmen= hain hervorlugt, die Refraction hebt die weißen Dächer der Mission von Tondug oder Underhill von der dunklen Wand der füdlichen Partie des Teufelsteffels höchst wirksam ab und die schräg einfallenden Sonnenstrahlen tauchen den Strom, zu welchem der Blick immer wieder magisch angezogen zurückfehrt, und das südliche Ufergelande in Gold, in welche allgemeine Farbenstimmung sich allmählich die dunklen Schatten der regellos zerstreuten Bergfuppen mengen.

Im Süden feffelt das an der Spițe schräg sich überwölbende Horn des höchsten Punktes der ganzen Landschaft des Sululuberges das Auge nicht nur durch seine dominierende Erhebung und Form, sondern den grellen Farbefontraft des grasbedeckten, beleuchteten Westabhanges und in tiefen Schatten getauchten, felsigen Ditabhang. Bu unseren Füßen jenseits des Silberbandes des Stromes, wo ein dünner, mildweiß schäumender, über Felsen in einer schönen Kastade herabstürzender Wasserfaden, ber M'pozo, aus einer finsteren Schlucht hervorbricht, liegen auf der ziegelroten Laterituferleiste die Gebäude der fleinen Station M'pozo, von welcher aus in neuerer Zeit die Transportkolonnen ihren Weg stromauswärts nach Leopoldville verfolgen. Im Osten glänzt die Häuser= front von Vivi, im Norden die vergoldeten Zinnen des Burg- oder Leopoldsberges, und schweift der Blief über ein amphitheatralisch ansteigendes Chaos von Ruppen, deren Spiken von Baumvegetation gefrönt werden, bis zu einem breiten Plateaurücken, von welchem die Dörfer Vivimavungu und Banza Sombo herabwinken, jenseits dessen der Loabach fließt und

über welchem der durch die Reflame Stanley's zur Straße erhobene Pfad nach Issanghila führt.

Das Bild von dem Felsvorsprunge bei Bensami Congo ist räumlich weit enger und beschränfter, aber nicht minder interessant. Zwischen hohen, mit Gras und lockerem Buschwert bedeckten Felsen, deren fast horizontal geschichteter Duarzit in steilen Abstürzen zu Tage tritt, windet der Riesenstrom sich gleich einer ungeheuren Masse flüssigen Silbers dahin, trichtersörmige Wirbel erfüllen diese Masse, die noch von dem Sturze über die Yallalasälle her stürmisch erregt ist. Unserem Standpunkte näher, ragt mitten im Strome eine winzige Felseninsel heraus und diesseits derselben treten die Felsenwände am Süduser fast senkrecht absallend immer enger und enger zusammen, dis sie schließlich die gewaltige dis 150 Meter tiese Wassermasse zwingen, durch eine 500 Meter breite, zu unseren Füßen liegende Felsenpforte über die Reste eines Duerriegels (die oberen Vivis Schwellen) schäumend und wirbelnd hindurchzubrechen.

Unsere Anwesenheit in Vivi fiel gerade in eine sehr bewegte Zeit und machte uns auch zu Zeugen einer der leider nur allzuhäufigen Gpi= joden einer von der Expedition unternommenen Razzia gegen die beiden an dem Wege nach Issanghila liegenden Dörfer Tondua und Lufundi. Die Bewohner dieser Dörfer, welche früher sich zu Trägerdiensten zwischen Bivi und Issanghila herbeigelassen, hatten im Laufe der letten Monate mehrere Transportkolonnen um Ware im Werte von über 600 Liv. Strlg. bestohlen und überhaupt derselben Schwierigkeiten in den Weg gelegt, Dinge, die aber wesentlich durch die unfaßliche Leichtfertigkeit und Nachlässigkeit der Administration verschuldet wurden, welche diese Transport= folonne ohne Begleitung eines Weißen, nur unter Estorte von 3-4 der am ganzen Rongo wegen ihres gewaltthätigen Benehmens und frecher Räubereien übel berüchtigten und verhaften Haussa's absertigte. Die Höhe der Schadensumme und die Notwendigkeit, den Weg sicher zu stellen, erheischte nach der Ansicht der Leitung eine exemplarische Züchtigung. Sollte diese aber durchführbar sein, so mußte der geplante Kriegszug auf das Sorgfältigste geheim gehalten werden, denn unter den schwarzen

Bediensteten der Station sowohl als unter den aus den Einwohnern der nächsten freundlich gesinnten Dörser entnommenen Lingstern der Station hätten sich viele gefunden, welche den bedrohten Dorsinsassen die rechtzeitige Warnung hätten zukommen lassen; man wollte diesmal aber die Insassen des Dorses vollkommen überraschen und deren Häuptlinge gestangen nehmen und als Geiseln die zum vollen Schadenersatze zurücksbehalten.

Roch nach der abendlichen Hauptmahlzeil verriet keinerlei Bewegung die bevorstehende Ausrustung der Razzia-Expedition, die Anwesenheit des Chefs der M'pozo-Station, Graf Posse, eines schwedischen Offiziers, und seines Gehülfen Baron Reichlin-Melbegg, eines deutschen Ravallericoffiziers, welche in der Affociation Dienste genommen hatten, schien nichts Auffälliges, da beide öfters von der nahen Station zu Besuche kamen. Zwei Stunden später, als der Mond das Gewölfe zu zerteilen begann, standen Major Parminter als Leiter, Graf Pourtales, die beiden vorgenannten und vier andre Beamte der Station mit 60 Hauffaleuten und Zangibariten, welche mit Snidergewehren bewaffnet waren, schon am Wege nach Issanghila, ohne daß einer der Kabindaleute und Eingeborenen etwas In forciertem Marsche eilte die Truppe lautlos bei bemerfen founte. dem trügerischen Mondlichte auf dem geröllbefacten Saumpfade vorwärts und fam gegen 1 Uhr Morgens in die Nähe der beiden nahe bei einander liegenden kleinen Dörfer, deren Infaffen im tiefften Schlafe lagen.

Nachdem die beiden Dörfer umzingelt waren, rückte die Truppe konsentrisch vor, jedes Geräusch vermeidend, um womöglich ohne Blutversgießen sämtliche Einwohner (ca. 80 an der Zahl) gefangen zu nehmen. Die Annäherung der Truppe war indes bemerkt worden und ein Dorfsinsasse seinerte sein Gewehr auf die Angreiser ab und suchte durch eine der Lücken in dem weiten Kreise der Haussa zu entkommen. Daß war das Signal zu einem der eigenen Truppe und namentlich den Offizieren weit mehr als den nach allen Seiten flüchtenden Dorseinwohnern gefahrdrohen den Schießen der in Ekstase und durch die Verwundung eines der ihrigen in But versetzen Haussasse. Von einem geordneten disziplinierten Feuers

gesecht oder Angriff ist bei den Haussach ohnehin keine Mede, hier aber schossen sie sinnlos und aus bloßer Lust am Pulververknallen, die Augeln pfifsen den im Dorse die Hütten durchsuchenden Offizieren beständig um die Ohren; gleichzeitig steckten die Hauss die Hütten in Brand und begannen zu plündern. In dem durch die Dunkelheit begünstigten Wirzwarr des regellosen Angrifses war es aber den meisten Männern, vor allen den Häuptlingen gelungen zu entsliehen. Es wurden im ganzen nur 6 Männer und 10 Franen, darunter die Franen der beiden Häuptlinge und zwei mit Sänglingen an der Brust gefangen genommen, von welch letzteren eine einen das Gesäß durchbohrenden Schuß erhielt. Von den fliehenden Männern waren 7 getötet worden, während die Verluste der Haussach auf einen Verwundeten beschränkten.

Während sich diese Kampsizene in den Dörfern abspielte, wurde die Station Livi allarmiert, die Wachen allerorts verstärkt, sämtliche zurücksgebliebenen Beamten, die Kruleute, die Werkleute (Schmiede) aus Accra von der Goldküste und Lagos und alle einigermaßen verläßlichen schwarzen Arbeiter und Diener bewaffnet und ein Tagesbesehl affichiert, in welchem das Verlassen der Station untersagt und die größte Wachsamkeit empfohlen waren, da man einen Überfall seitens der Eingebornen befürchtete. Von einer Aufstellung der Geschüße, die überdies zum Teile arg verrostet waren und deren Bedienung niemand verstand, hatte man abgesehen. In Abswesenheit aller Combattanten übernahm der erste Handelsagent den Besehl. Diese Maßnahmen, die zu mancherlei grotessen Szenen und heiteren Episoden unter den ihre Wassen einem Wunderdinge gleich angloßenden Schwarzen, die gravitätisch in der Avenue Parminter umherspazierten, Veranlassung gab, erwiesen sich jedoch glücklicherweise als überflüssig, denn die Ruhe in der Station blieb ungestört.

Gegen Mittag des nächsten Tages kam die Expeditionstruppe mit den gesesssellen Gesangenen nach der Station zurück, die Mehrzahl der Hausia irgend eine erbeutete Trophäe auf der Schulter oder an der Spitze der Bajonette tragend, der Zanzibarite Lutete quasi Stabstromeneter in wallendem roten Burnuß und hochausgetürmtem Turban mit der

sterngeschmückten blauen Standarte des Kongostaates voran. Trop des großen Blutverlustes und der Schmerzen insolge der mehr eigentümslichen als gefährlichen Verwundung hatte das vorerwähnte Weib mit dem Sängling am Arme den fünfstündigen beschwerlichen Marsch ohne seden anderen Verband als einigen Maniokblättern in glühendem Sonnenbrande zurückgelegt und jeden Antrag einer Tragbahre mit Stols zurückgewiesen.

Der Aufenthalt der Gefangenen in Bivi schien der Leitung des Kongostaates ungenügende Sicherheit gegen eventuelle Flucht- over Bestreiungsversuche zu bieten, sie wurden deshalb bald nachher nach Banana gebracht; bei einigen Männern, welche ganz überflüssigerweise noch Handsschlellen trugen, hatte man während dieses Transportes die Schlüssel in Bivi vergessen, und so mußten die Ürmsten noch wochenlang in Banana schweren Verbrechern gleich auf die freie Bewegung ihrer Hände verzichten. Die vermeintliche Züchtigung, die Tötung mehrerer Leute, und das Niedersbrennen der Dörfer blieb jedoch ohne den gewünschten abschreckenden Eindruck und verschlte gänzlich den beabsichtigten Zweck; die Hänptlinge ließen sich weder in Vivi blicken noch leisteten sie den gesorderten Schadensersatz, nach einigen Wochen sah sich Staatsleitung genötigt, eine neuerliche Strasexpedition auszusenden und weitere Dörfer in Assch eine legen, ohne jegliches Resultat, da deren Einwohner, rechtzeitig gewarnt, bei Anrücken der Truppe sich verflüchtigt hatten.

Nach mehrtägigem Aufenthalte in Bivi fehrten wir in nur  $3\frac{1}{2}$  Stunden beanspruchender Thalfahrt nach M'Boma zurück. Hier war inzwischen der zur Leitung der Plantage auf der Insel Matéva bestimmte Agronom Herr Fugger eingetroffen, von welchem, dank dessen langjährigem Aufenthalte auf Java und reichen Ersahrungen im Andau tropischer Nährsprüchte, das antwerpener Haus sich eine gedeihliche Entwickelung des Unternehmens erhoffen durste. Leider war die Gesundheit dieses Herrnschon bei seiner Ankunft am Kongo erschüttert, und nach kaum viersmonatlichem Ausenthalte wurde derselbe derart leberleidend, daß er zur Operation eines Leberabscesses nach dem Hospitale in Sant Paulo de Loanda gebracht werden mußte. Aus dem Sospitale in Sant Paulo de

ein tüchtiger deutscher Arzt Dr. Mense angelangt: da derselbe jedoch bald wieder nach Livi berusen wurde, so blieb das Gesundhaus bis auf weisteres ohne ärztliche Leitung. Hier traf ich auch Herrn Bohndorff, den langjährigen Begleiter des in den Niam-Niamländern durch den Mahdisaufstand eingeschlossenen Afrikasorschers Dr. Junker, welcher seit wenigen Monaten in die Dienste des Kongostaates getreten war und gegenwärtig die österr. Kongoerpedition in der Eigenschaft eines Delegierten des Konsgostaates begleitet.

Die Arbeiten auf der Insel Matéva nahmen indes wegen der geringen Jahl der zur Versügung stehenden eingebornen Arbeitskräfte nur einen mäßigen Fortschritt und ergab sich die Notwendigkeit der Anwerbung von Loango- oder Kabindaleuten, um sie einerseits als Plantagen- arbeiter, anderseits als Träger auf den zur Durchsorschung des Landes bevorstehenden Reisen zu verwenden. Dank der unabhängigeren Stellung als im verslossenen Jahre und der frästigen Unterstützung der französsischen Mission in Loango war es mir gelungen, 55 Loangoleute zu erhalten, welche sich auf 8 Monate in meine Dienste verpflichteten. Dieselben waren ohne den geringsten Anstand über Land mit meinem Begleiter von Loango nach Banana gegangen, wo sie der nächsten Gelegenheit, per Dampfer nach der Insel Matéva befördert zu werden, harrten.

Gegen die Mitte des Monats Juli beschloß der inzwischen aus Eusropa zurückgefehrte Generaladministrator des Kongostaates Colonel de Winton die Proflamierung der neuen Gewalten und der zur Ausübung kommenden Hoheitsrechte in seierlicher Weise vorzunehmen und erließ zunächst in M'Boma eine Ginladung zu einer Versammlung und nachstolgendem Festbankette an alle Vertreter der Handelshäuser und unter Sendung eines entsprechenden Geschenkes eine Aufsorderung an die einsgeborenen Könige zu einem Gründungs-Palaber. Doch weder die einen noch die anderen waren am sestgesetzten Tage erschienen. In Banana hatte die gleiche Ginladung mehr Ersolg, indem die Chess der Handelsstäuser, von welchen sene des holländischen und französischen Hauses süberdies durch die ihnen verliehene Deforation mit dem Leopoldorden zur

Anerkennung der neuen Lage der Dinge am Kongo aufgemuntert worden waren, zu der Feier erschienen und selbst ein von dem Generaladminisstrator auf den Souverän des Kongostaates ausgebrachter Tvast bei der Mehrzahl derselben lebhaften Widerhall fand. Mit dem Becherklange und der Festesstimmung kontrastierten grell genug die im Kellergeschoße des Stationsgebäudes eingesperrten Gesangenen aus Vivi.

Am 19. Juli trat Colonel de Winton mit seinem Stade auf der Ville d'Anvers die Rückfahrt von Banana nach Vivi an. Außer den Repräsentanten des Kongostaates befanden sich auch zwei Nissionäre, darunter P. Carrie, der apostolische Präsett aus Landana, an Bord und hatte man auch die Gesangenen eingeschifft, um sie nach Vivi zurückzutransportieren. Dadurch war das kleine Schiff mehr als voll besetzt und konnte mein Begleiter mit den Loangoleuten diese Gesegenheit nicht benüßen zu seinem Glücke, — denn es war die letzte Jahrt des nur zwei Jahre alten Dampsers, des besten Schisses der kleinen Flottille des Kongostaates. Gleichzeitig mit der Ville d'Anvers verließ auch der Dampser Azurianv der neuen portugiesischen Handelskompagnie Banana und hatten beide Schiffe fast gleichzeitig "Fetisch-Rock" passiert, diesseits welchem der Nzurianv einen eutschiedenen Vorsprung gewann.

Der gegen den Willen des Kapitäns auf höheren Befehl unternommene Versuch, diesen Vorsprung des Azuriano wett zu machen, wurde dem Schiffe verhängnisvoll; es verließ die einzig praktikable Fahrstraße, um in der schwächeren Strömung in der Nähe des südlichen Users mit voller Dampskraft fahrend, dem Azuriano womöglich zuvorzukommen. Etwa 200 Meter vom Mussorongodorfe Comboa entsernt lief die Ville d'Anvers mit vollem Dampse auf einen nadelförmigen, aus dem ringsherum über 9 Meter tiesen Strome bis ½ Meter unter der Sbersläche aufragenden Felsen auf, woran das Schiff wie an einen Widerhaken hängen blieb. Das Wasser strömte sofort mit aller Macht in das Schiff und verlöschte die Fener unter den Kesseln, durch die Strömung in pendelnde Bewegung versetzt, sank das Schiff bald mit dem Vorderteile unter und blieb nur mit dem Heck über Wasser.

Auf dem Dampfer befanden fich 62 Personen, darunter die 16 Befangenen, zur Rettung aller dieser Menschen aber stand nur ein kleiner, im Notfalle 3 Versonen fassender Nachen zu Verfügung. Beistesgegenwart des Colonel de Winton war es zu danken, daß bei diesem Schiffbruche eine Ratastrophe vermieden wurde und nur fünf Menschenleben zu beflagen waren — 2 Männer und 2 Frauen der Ge= fangenen, welche trot aller Abmahnung in den Strom sprangen und verfanten, und eine Frau, welche ber Schreck burch einen Schlaganfall an Bord tötete. Der Schiffbruch war glücklicherweise von M'Boma aus bemerkt und eiligst zwei große Ruderboote nach der Unglücksstelle abge= sendet worden. Die Mussorongo im Dorse Comboa konnten erst unter Drohungen und Bersprechungen exorbitanter Belohnung dazu bewogen werden, mit ihren Canoes zu Hilfe zu fommen. Nahezu eine Stunde mußten über 50 Menschen auf dem schmalen, über Wasser ragenden Sectteile des Schiffes zusammengedrängt und sich anklammernd ausharren. che die Rettungsboote zur Stelle waren. Schiff und Ladung waren selbstverständlich unwiederbringlich verloren. Von 4 Schiffen, die vor Jahresfrist noch den Dienst versahen, war nunmehr dem Kongostaate ein einziges diensttaugliches, der Dampfer Heron übriggeblieben, Belgique und Esperance lagen seit Monaten am Strande in Reparatur, der Berkehr zwischen M'tongolo und Vivi mußte mit Booten bestritten merben.

Die zwei Tage nach diesem Unfalle mit dem Dampser Albuquerque der British Congo-Company nach der Insel Matéva gebrachten Loango-leute und die von den Inseldörsern beigestellten Arbeiter, größtenteils Frauen, welche bei dem Feldbaue zum mindesten das zweisache eines Mannes leisten, ergaben nun 76 disponible Arbeitsfräste für die Urbar-machung des Bodens, der nicht nur von den mit tiesen Wurzelstöcken ausgestatteten Campinengräsern, sondern auch von zahllosen Sprößlingen der Fächerpalme zu reinigen war. Wie bereits erwähnt war es die Absicht der Unternehmung, vorerst Erdnüsse in größerer Menge anzusbauen und nebenbei Versuche mit dem Andan von Tabak, Cacao, Zuckers

rohr, Baumwolle, Reis u. f. w. zu machen und später Viehzucht in größerem Stile, als sie bisher vom hollandischen Hause getrieben wurde, zu beginnen.

Im Laufe der Monate Juli und Angust 1885 vollzogen sich alls mählich unter dem Personale des Kongostaates tiesgreisende Verändes rungen. Der internationale Charafter der Association, welcher ursprüngslich einzig und allein darin bestand, daß man aus verschiedenen europäischen Ländern Gelds und Menschenmaterial heranzuziehen suchte, war schon seit geraumer Zeit nur mehr ein antiquiertes Aushängeschild. In Wirfslichseit war die Association von der Gründung des Comité d'études du Haut Congo ab ein spezisisch belgisches Unternehmen, in welchem mit Rücksicht auf die ziemlich bedeutenden englischen Geldkräfte, auf deren Mitgliedschaft das Komitee rechnen mußte, Protegés derselben am Kongo an die ersten und bestdotierten Stellen gescht wurden, die Amtssprache die englische war, und in welchem, mit Ausnahme der Belgier, welche der Zahl nach den Engländern Wage hielten, die Vertreter aller übrigen Nationen bloß zur Staffage dienten.

Im Titel des Unternehmens vollzogen sich gleichfalls mehrsache Wechsel; aus der Association internationale africaine ging das Comité d'études du Haut-Congo hervor, welches im Jahre 1882 den Namen einer Association internationale du Congo erhielt und sich endlich zu dem État indépendant du Congo entpuppte. Auch äußerlich führten z. B. die Stationen M'Boma und N'Kongolo, sowie sämtliche Schiffe die belgische Flagge, während über allen übrigen Stationen die blaue Flagge mit dem goldenen Sterne wehte. Als Ersat der in dem Zeitzaume von Mai dis Juli 1885 in großer Zahl heimkehrenden Engländer und Deutschen kamen durchwegs belgische Beamte und Offiziere nach dem Kongo, so daß im September 60 Prozent des gesamten Personals Belgier waren; auch wurde mittelst Tefret aus Brüssel die französsische Sprache an Stelle der englischen als Amtssprache eingeführt.

Die Reformation erstreckte sich auch auf das Gebiet des Missionss wesen, indem unter Führung des Superiors des Seminars Wolowe

Saint Pierre in Belgien zwei Missionäre, darunter P. Schmitz, ein Tentscher (Mheinländer) anlangten, welche eine Mission an der Üguatorsstation errichten sollten. Sechs belgische Disiziere wurden mit der Katasstralaufnahme der Ländereien zwischen Banana und M'Boma beaustragt, während drei andere und der Zivilingenienr Petitbois mit den Borarbeiten der Tracierung einer Gisenbahn zwischen Bivi, bezw. M'Boma und Issianghila beschäftigt waren. In M'Boma wurde ein Katasterbureau und Steueramt, in Vivi ein Appellationsgericht, in Banana und M'Boma Gerichte erster Instanz errichtet und in der Person des ehemaligen belsgischen Generalkonsuls zu Duebec Herrn Tanssens ein Vizegouwerneur des Kongostaates herausgesandt.

Alls erster Alt in der Ausübung der Hoheitsrechte erließ der Generaladministrator Colonel de Winton ein Berbot des Berfaufs von Perfussions= und Hinterladergewehren und wurde in dem diesbezüglichen Er= lasse eine Geldstrafe von 25 000 Francs im Betretungsfalle festgesett. Von einschneidender Bedeutung war ein weiterer Erlaß, in welchem den Beamten im Rongostaates eine menschenwürdige Behandlung ber schwarzen Arbeiter befohlen und die bislang übliche barbarische Bestrafung derselben mit der Flußpferdpeitsche abgestellt wurde. In Ge= mäßheit des Artikels 9 der Schlußakte der Berliner Konferenz wurden ferner die Handelshäuser aufgefordert, den bisherigen Stlaven oder Arumanos (Arbeiter) in ihren Faktoreien die Freiheit zu geben, nachdem das hollandische Haus aus freien Stücken damit begonnen hatte, es seinen zahlreichen Arbeitern dieser Rategorie freizustellen, als freie Arbeiter im Dienste zu verbleiben oder vom Rechte der Freizugigfeit Gebrauch zu machen. Der Erfolg dieser Maßregel, welche einen häßlichen Fleck in der Geschichte europäischer Ansiedelungen an dieser Küste tilgte, war ein überraschender, indem die überwiegende Mehrzahl der Leute ihrem Brodherrn treu blieb.

Gegen Mitte August fam das französische Kanonenboot Messange, mit den beiden Kommissären Rouvier und Pradier an Bord, nach dem Kongo, um sich in Vivi mit den vom Kongostaate ernannten Grenzregulierungs-Kommissären wegen der vereinbarten Übergabe des an Frankreich abgetretenen Kuilu-Gebietes zu verständigen. — Um diese Zeit
waren auch die Arbeiten auf der Insel Mateba in vollem Gange und
konnte ich daran denken, dem zweiten Teile meiner übernommenen Mission
gerecht zu werden.

## Achtes Kapitel.

Aufbruch nach San Salvador. — Organisation der Karawane in Nokki. — Panorama vom Sembuanker. — Das Dorf Bunda. — Gine Lateriteinobe. — Die Tombokodörfer. — Das Plateau von Kainfa. — Das Lukangothal. — Majelele. — Die Talambanzaberge. — Das M'pozothal. — Eine Lianenbrücke. — Afrikanische Begmauth. — Ein altes Flufbett. — Das Lufuthal als Begetationsoafe. — Der Bald von Mindam'bumbe. - Congo di Lemba. - Abergang über ben Lunda und Lutoffa. — Die Pringeffin von Lao. — N'gulungu und seine Kalktuff-Telsen. — Schwarze Juden. - San Salvador. - Die katholische Milfion. - Audienz bei König Dom Bedro V. von Congo. - Das alte Königreich Congo - Denfmäler aus der Glang= zeit beffelben. — Recente Ruinen. — Das Lucschithal. — Die Landschaft Maximba. - Die Missionsschule in Kinganga. - Tetischtänze - Im Quellgebiete bes Lunda. -- Bon Can Calvadar nach ben M'Brijchefällen. - Die Kitanda Lembelo. - Die Sümpse von Uene. — Ubergang über den M'Brische. — Das Fetischdorf Banza-Zulu. — Das Zomboplateau. — Rigulu. — Die Arthingtonfälle des M'Brifche. — Ein ernstes Palaber. — Rückmarsch nach Notki. — Das Nkimbadors Kiganduamesi — Rückfehr nach Europa.

Die wiederholte freundliche Ginladung des Superios der katholischen Mission in San Salvador, P. Barroso, kam meiner Absicht das Gebiet der Muschikongo-Stämme in Beziehung auf die Tauglichkeit zur Anlage von landwirtschaftlichen Stationen und das Borkommen von nutharen Mineralien — in erster Linie Malachit — sowie auf jenes des fossilen Kopalharzes zu untersuchen entgegen. Die Trägerfrage, dieses Schrecksgespenst des Afrikareisenden und conditio sine qua non für die Möglichkeit ins Innere zu reisen war zum größten Teile schon dadurch glücklich geslöst, daß mir von den in Loango angewordenen Leuten 22 Mann zu diesem Zwecke zur Verzügung standen. Obwohl sich das Gerücht versbreitet hatte, daß ich nach der Landschaft Mipumbu im Süden von

Stanley Pool und jogar zu König Kiamwo an Quangostrome zu reisen gedenke, dessen Unterthanen die Gewohnheit haben sollten, aus der Achselhöhle hervorzusprechen und gierige Menschenfresser seien, worüber die Loangoleute in helle Furcht gerieten und sich lebhast dagegen sträubten mich dahin zu begleiten, gelang es mir ihre Furcht zu zerstreuen und sie zur Reise nach San Salvador zu bewegen.

In Notti angekommen, wohin uns der Dampfer Heron brachte, galt es noch die härteste Geduldprobe zu bestehen, die dem Reisenden hier zu Lande auferlegt ist, nämlich die in diesem Falle nahezu eine Tonne wiegende Gepäckslaft an die aus eigenfinnigen und widerspenftigen Gle= menten - Loango: und Kabindaleute, Muschicongo und Mussorongo bestehende Trägerkarawane zu verteilen und die Leute endlich zum Aufbruch nach dem Innern zu bringen. Da die mir zu Gebote stehende Un= zahl Loango- und Kabindaleute nicht ausreichte, mußte ich mich bemühen noch weitere Träger zu erhalten und nach langem Palaber war es mir auch mit der Unterstüßung des Chefs der französischen Faktorei in Nokki Herrn Protche gelungen 18 Mujchikongo anzuwerben, welche als Träger weit bessere Dienste leisten als die faulen Loango. Es standen mir nun außer dem Dolmetscher, einem in der Mission zu Landana erzogenen Mufforongo, der nebst mehreren Dialetten der Fiotsprache geläufig por tugiefisch und französisch sprach und schrieb, sonst auch ein überaus findiger Neger war, und drei Mulets 40 Träger zur Verfügung, von denen jeder durchschnittlich eine Last von 25 Kilogramm zu tragen hatte, das Minimum deffen, was solchen Trägern aufgebürdet wird, die namentlich im Dienste der Faktoreien bis zu 40 Kilogramm als Trägerlast erhalten.

Den Partisanen der Theorie von der intellektuellen Inferiorität des Negers dieten solche Momente, wie die Organisation einer Trägerkars wane reichen Stoff zur Bekehrung und dürfte mancher unter ihnen troß aller Rassenüberlegenheit gegenüber der zähen Schlauheit und den ost versblüffenden Raisonenments des verachteten Schwarzen mit seinen Plänen und Ideen kläglich Schiffbruch leiden. Die Unerschöpflichkeit dieser Träger in Ausstlüchten, Rekriminationen und Verbesserungsvorschlägen,

alles dies im Chorus von 40 in allen Tonmodulationen schreienden Rehlen und unter lebhaften Gestifulationen vorgebracht, ist zwar wohl geeignet, das in den Tropen ohnehin übermäßig belastete Organ des Menschen — die Galle — zu katastrophenartigen Ausbrüchen zu reizen, bietet aber anderseits dem einigermaßen akklimatisierten und durch Gesduldproben abgekühlten Bevbachter reichen Stoff zu interessanten versgleichenden Studien und wirkt schließlich durch die Komik mancher Situastion und Episode derart anregend auf die Lachmuskeln, daß jede Gesahr eines biliösen Fiebers schwindet, ja im Gegenteil kräftiger Appetit die Geduld und Ausdauer lohnt. Bei dem Andlicke der nach glücklich vollsbrachtem Tagewerk um mächtig anslodernde Lagerseuer tanzenden und singenden Leute müßte selbst den Groll des hartgesottensten Misanthropen schwinden.

Die Strahlen der Sonne brannten schon heiß herab, als ich mit meinem Begleiter und der Karawane am 21. August Nokki verließ. Unsmittelbar hinter den Faktoreianlagen steigen die Thalhöhen des Kongo sast mauerartig dis zu 300 Meter Höhe empor; nur das ca. 250 Meter breite Thal des Lukangoslüßchens, das zur Zeit in einem kaum 3 Meter breiten Bette schlammiges Wasser sührte, gestattet einen etwas freieren Blick nach den Höhen von Nemuidi, die im Süden den Horizont absschließen. Schon 1500 Meter südlich von Nokki verläßt der Karawanensweg das dis auf 80 Meter eingeengte, sumpfige Thal des Lukango und erklimmt die Sattelhöhe des Sembuankeo in sast gerader Linie und mit  $30-35^{\circ}$  Böschung.

Dbwohl die Höhendifferenz zwischen dem Thate und der Höhe nur 2000 Meter beträgt, ist die physische Anstrengung und Erschöpsung größer als die etwa mit dem Ausstiege auf die Riesenkoppe verbundene. Keine Serpentine mildert die Steilheit des Weges; der Pfad, wenn man eine Neihe von Fußspuren so nennen will, führt über scharftantiges Duarzsgerölle schnurgerade empor. Schweißtriesend und atemlos ist man endslich nach fast halbstündigem Ausstiege oben und hat doch nur die eigene Körperlast hinausbesördert, ohne sichtlich gesteigerte Atemfrequenz und



Gruppe von Baobab's (Uffenbrotbannen) am Kongo zu Ende der Trockenzeit.



nur mäßig transpirierend, barfuß und mit einer Last von 25 bezw. 40 Kilogramm am Kopse, sind hingegen die Träger diesen Marterpsad ohne Ruhepause emporgestommen und mit elastischem Tritte schnellsüßig weiter geeist. Wer Zeuge der Marschleistungen und Tragstrast des Negers war und serner beobachtet hat, mit welchem Minimum von Nahrung dieses Natursind die verbrauchte Körpersrast ersetzt, dem wird es bald flar, daß "Usrika den Usrikanern" sein leeres Schlagwort des Negrophilen ist und daß der Europäer hier nur ein von der Natur geduldeter Eindringling ist und es wohl auch auf absehdere Zeiten hinaus bleiben dürste.

Der Anblick von der nahen Gipselhöhe des Sembuanken war sehr lohnend und erinnerte an manche Panvramen des europäischen Mittelzgebirges, er gewährte auch einen lehrreichen Einblick in den Aufbau des westasrikanischen Schiefergebirges. Hier, sowie von der Höhe des nicht allzusernen Mongo Elonga überblickt man ein Meer von Erhöhungen, die sämtlich in ungefähr gleicher Höhe liegen. Die trennenden Erosionssichluchten verschwinden und lassen das ganze Gebiet als ein zusammenshängendes Taselland erscheinen, auf dessen Schoet als ein zusammenselne Rücken von Nordwest nach Südost streichen und etagenförmig gegen das Innere sowohl in südlicher als östlicher Richtung an Höhe zunehmen. Hervorragende Spizen sehlen gänzlich. In der Nähe bessehen ist es hingegen schwer in dem Chaos von isolierten, allseitig von Schluchten umgebenen Erhebungen ein System herauszusinden, nur das Streichen der Schieser im anstehenden Gestein bringt Ordnung in das scheindar Unentwirrbare.

In landschaftlicher Hinsicht darf man das Gebiet zwischen Roffi und dem Wpozothale getrost als Pasquille auf die landläufigen Vorsitellungen tropischer Gegenden bezeichnen und nichtallzu häufig dürsten auf unseren Planeten auf verhältnismäßig engem Raume unter gleichen flimatischen Bedingungen so schroffe Gegensäße auftreten, als sie im Kontraste des Wahombelandes am rechten und des Muschikongolandes am linken User des Kongostromes sich dem Auge eröffnen. Dort der schier undurchdringliche, typisch safrikanische Urwald, von Glesanten, Büffeln, anthropoïden Uffen und einer hundertstimmigen Bogelwelt beslebt, hier ein unübersehbares, die endlosen chaotischen Bodenwellen mit fahlen, gelben und braunen Gräsern bedeckendes Grasmeer, aus dem auf stundenlanger Wanderung faum ein Finkenschlag heraustönt.

Bis auf die mit dem schlechtesten Boden und Dürre sich begnügenden, verfrüppelten Milolo und Raffiabäumchen, die beide gegenwärtig gerade ihre nacktes, laubloses Astaewirr in die Luft strecken und dadurch die Monotonie der Kampine nur noch verschärfen, flüchtet alles vegetative Leben an die Uferleiften der über Tels und Ries bald leise murmelnden, bald laut rauschenden Wasserfäden und Flüßchen. Wenn nicht die Vegetationsformen der Palme und des Affenbrodbaumes, sowie der Raffentypus der Eingeborenen an das äquatoriale Bestafrika mahnen würden, dürfte man sich in die südliche Randzone des Atlasplateaus verset denken, wo überdies die Bodenbedeckung mit dem Halfagras übereinstimmend wirkt. Nur an den Uferleiften des fliegenden Waffers, wohin auch die heftigen Büffe der Regenzeit die Humusteilchen von den benachbarten Sängen herabschwemmen und sammeln, entwickeln sich Mi= niatur-Konterfeis der Manombe-Vegetation, gedeiht der Segensbaum des schwarzen Erdteiles, die unvergleichlich schöne Ölpalme, die Paradieses= frucht der Banane, hier rankt die Kautschut spendende Landolphia florida ihre Urme von Stamm zu Stamm, hier verbirgt sich die schnellfüßige Untilope und alte, verwischte oder aber auch frische Spuren an manchen Flußpassagen erzählen, daß auch die Kolosse der Schöpfung, die Glefanten, das schützende Halbdunkel unter dem Pflanzendome dieser Afgle aufgesucht haben. Es ist, als hätte die Natur hier das nachzuholen gejucht, was sie auf dem weiten Plane der Kampine versäumte. In diese Pflanzenvasen, die der Muschikongo emphatisch N'finda d. h. Wald nennt, verlegt er auch den Sitz der unsichtbare Fetische, hier ist der Zusammenfunftsort der Aldepten des Geheimbundes der M'fimba, meist aber über= haupt die Stelle menschlicher Behaufungen, die ja auf dem ganzen Erdenrunde an das Waffer gebunden find.

Nach Vornahme einer Reihe von Peilungen stiegen wir zur Thal-

sohle des Bumfundebaches hinab, der östlich von Roffi in den Kongo mündet und den Plateaurand in einer engen, tief eingeschnittenen Schlucht durchbricht, in welcher die ganze Schichtenfolge fristallinischer Schiefer blosgelegt ist. Im Westen des Weges erhebt sich die isolierte Masse des Lukikissiberges und zwischen diesem und dem Lukangothale ein schmaler Rücken, auf welchem vor uns das in einem Haine von Olpalmen und Baobab versteckte Dorf Dima erkenntlich ist. Nach Überschreitung des Bumfundebaches, an dessen Userleisten der Mingengebaum (Spondius lutea) fleine Bestände bildet und selbst der Riese unter den Bäumen des Rongogebietes, der Masuma (Plane oder cotton tree der Engländer, Eriodendron anfractuosum) sporadisch auftritt, erklommen wir neuerdings die Höhe des Plateaus und durchzogen die Maniok- und Bohnenpflanzungen des fleinen Dorfes Rimoina. Später führte der Pfad über eine Reihe kuppenförmiger, von Duarzadern negartig durchzogener Thonschiefermassen, deren Abstürze den Umwandlungsprozes des Gesteins zu Laterit deutlich erkennen ließen. Nachdem wir noch den durch Lateritbänke sich schlängeln= den M'bindabach überschritten, führte uns der Weg über 2 km. lang durch einen üppigen, von Bananenpflanzungen unterbrochenen Buschwald mit Prachteremplaren des Wollbaumes, nach dem Dorfe Wunda, wo wir das erste Nachtlager aufschlugen.

Das ca. 70 Hütten zählende, anscheinend wohlhabende Dorf, in welchem wir zum erstenmale die weibliche Bevölkerung Baumwolle spinsnend antrasen (von Gossypium arboreum gewonnen), liegt malerisch in einer Mulde des Issanghila-R'fussu genannten Höhenzuges, aus welcher der Kelusbach, ein Nebenflüßchen des Bumsunde herausrauscht. Troß der üppigen Begetation, welche die ganze Thalmulde erfüllt, hatten wir gar nicht von Mostitos zu leiden, während wir späterhin selbst an vollstommen baumlosen Lagerpläßen und in Seehöhen über 400 Meter von ihnen arg belästigt wurden.

Als wir am folgenden Tage von Wunda aufbrachen, wandten wir uns aus der bisher befolgten Wegrichtung scharf nach Süden, überschritten zum letzen male den Bumfunde und erklommen unter großer Anstrengung

während eines dichten, nässenden, den transpirierenden Körper frostdurchsichauernden Cacimbanebels, den steilen Hang des Mongo Clonga, welcher die Wasserscheide zwischen den kleinen direkten Zuflüssen des Kongo und jenen des Möpozo bildet und mit Ausnahme des kegelartig aufragenden, den Nordhorizont dominierenden Sululuberges, der zweit höchste Punkt der Landschaft im Umkreise von 10 km. ist. Sein Südabhang ist mit einem ungewöhnlich glimmerschieferreichen, eisenschüsssigen Laterit bedeckt

So selten Tierlaute auf unserem Wege durch die mit über manushohen (Vräsern bedeckten Campinen zu Gehör kommen oder flüchtende Campinenmäuse den schmalen Fußpsad kreuzen, um so häufiger begegnen wir Menschen, denn die Strecke ist einer der begangensten Karawanenwege des äquatorialen Westafrika. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht während der sechsstündigen, mit der Mittagsstunde endigenden Marschzeit mehreren, ost bis zu 200 Köpsen starken Handelskarawanen begegneten, welche eiligen Schrittes und schen zur Seite tretend an uns vorüberzogen. Statur, Physiognomie und vor allem die phantastische Haartracht und die sremde Sprache verrieten viele dieser Lastträger als Angehörige von Stämmen aus dem Innern, namentlich vom Zomboplateau.

Die spindelförmige Muteta am Kopse, den zur Stütze der Last in Ruhespausen bestimmten Stab in der Hand, einen kleinen ans Palmfasern geslochstenen Beutel oder Sack zur Aufnahme des kargen Proviants und einen Flasschenkürdis als Trinkgesäß an einer Schlinge über der Achsel, ohne jede andere Basse als das im Lendenschurz steckende Messer, legen diese Karawanen die 155 km. lange Strecke von San Salvador bis Nokk in 5—6 Tagen zurück.

Auffallend viele schmächtige, unter der Last der Muteta keuchende Anabengestalten beuten darauf hin, daß dieses Jahr Mangel und Not unter den Muschikongo herrschen müssen, denn ohne äußersten Zwang greist kein Negerknabe zu dieser schweren Arbeit. Es herrscht denn auch wirklich große Not im ganzen Lande, und nur um hohe Preise gelang es uns, in den wenigen, der Route entlang zerstreuten Dörfern und Marktpläßen die nötige Menge Maniok, Erdnüsse, Bohnen und Tschikusanga (Maniokteig) sür unsere Träger zu erhalten. Solche Mißjahre

find aber im Lateritgebiete keine Seltenheit und tragen dazu bei, den ohnehin geringen Überschuß der Geburten über die Todesfälle gänzlich aufzuheben, ebenso wie sie zahlreiche freie Männer unter das caudinische Joch der Schuldsflaverei oder freiwilligen Stlaverei in den eurospäischen Faktoreien oder bei den wohlhabenden Häuptlingen und Prinzen des Landes zwingen.

Die Verproviantierung unserer Leute wurde aber noch dadurch erschwert, daß der kindische Mutwille der Loangoleute, welche die uns begegnenden Rarawanen mit der Nachahmung des entsetlich klingenden Arn-Idioms und anderen landesüblichen Späßen erschrecken, die Angitlichen derselben fluchtartig in die nächsten vor und liegenden Dörser zurücktreibt, welche dort die Mähre verbreiten, daß ein Weißer mit Menschenfressern im Anzuge sei. Die Folge davon war, daß wir oft geraume Zeit warten mußten, ehe sich einer oder der andere der mutige= ren Dorfinsaffen aus seinem Verstede schüchtern hervorwagte und fich mit scheuen, mistrauischen Bliden uns näherte. Das friedliche Verhalten unserer Leute, das reiche Gegengeschenk für die vom Dorfprinzen uns angebotene Ziege lösten schließlich alle bangen Zweifel, baunten alle Furcht, und nicht selten sah ich bei dem abendlichen Tanze, dem sich unsere Träger trot der Fatiguen eines sechsstündigen Marsches mit Enthusiasmus hingaben, die Dorfschönen in ausgelassener Lustbarkeit teilnehmen und dem gespendeten Gin lebhaft zusprechen.

Die landschaftliche Öbe des Lateritgebietes trat an diesem wie an den beiden folgenden Tagen zwischen der Schlucht des Maunvaslüßchens und dem Plateau von Kasnsa noch schärfer hervor. Nach Durchschreitung der kleinen Buschwälder (Galleriewälder) in der Thalmulde des Majande, eines Flüßchens, das vereint mit dem Mavuva dem M'pozozueilt, zur Zeit aber ebenso wie die folgenden Bäche Lubulu, Mukulu und Kengele, gleichfalls Zuflüsse des M'pozo, vollständig ausgetrocknet war, durchwanderten wir dis zu dem ersten Tombokodorfe eine völlige Steinwüste, in welcher selbst die genügsamen Campinengräser kein Fortskommen mehr fanden. Abwechselnd über sörmliche Duarzschotterhalden

und grellrote Lateritstächen, auf welchen der Schritt hohl klingt, steigt und senkt sich der Psad in ermüdender Monotonie bis zum Thal des Lukango sort, um bei dem Dorse Kaïnsa eine Sechöhe von 476 Meter zu erreichen. Jenseits des kleinen Kengelesklüßchens überschritten wir die Wasserscheide zwischen dem M'pozo und dem bei Kinsao in den atlantischen Dzean mündenden Lehundo; alle Rinnsale, die wir nun bis zu dem M'tombe überschritten, wie der M'bumi, M'pambu, Jondo und M'koko maunse, gehen in südwestlicher Richtung demselben zu.

Jenseits des N'foto mannse betraten wir ein in geologischer Bezieshung neues Gebiet, auf welchem erst in einzelnen blockartigen Massen und Trümmerhausen, später als durchgehendes Tberslächengestein ein in Gneiß übergehender Granit austritt, der das zum Lukangothale sehr steil und jäh absallende Plateau Mongo Kaïnsa bildet. Der Plateauabsturz zeigt sast nordsüdliches Streichen des Gesteins und ist mit großen und kleinen granitischen Trümmerhausen besäet. In dem dritten Tombokodorse Tomboko njange (Tber-Tomboko), wo wir unser drittes Nachtlager ausschlugen, war die Not der spärlichen Insassen so groß, daß der Prinz des Ortes uns als Gegengeschenk für eine magere Ziege um Maniok und Erdnüsse dat.

Auch in ethnographischer Hinsicht bedeutet das Kaïnsaplatean die Mordwestgrenze der echten Muschikongo, denn an die Stelle der spiken Scheiteldächer bei den Hütten der Bakongo tritt das bogenförmig geswöldte Tach und der Lehmanwurf der Hüttenwände, wie er die Wohnstäume der Muschikongo augenfällig charakterisiert. — In glühender Mittagssonne, welche, von den Granitblöcken restektiert, eine Backosendische erzeugte, die durch die Sohle der Beschuhung empfindlich fühlbar wurde, stiegen wir in das Thal des Lukango, eines Nebenflusses des Mipozo, hinab. Tas dis 3 Kilometer breite Thal gewährte mit seinem den Wasserlauf einsammenden grünen Bande von immergrünen Sträuschern und kleinen Mingengebäumen und den in Gruppen von Palmen und Baodads halb verborgenen kleinen Törsern Maselele und Lukango einen angenehmen Ruhepunkt für das Auge. Zur Regenzeit ist das Bild

weit imposanter, denn dann wälzt das eben kann fußtiese, bis 8 Meter breite Flüßchen, zum tosenden Wildbache angeschwollen, seine 3—4 Meter tiesen Fluten durch die ganze Thalbreite, aus der nur die auf kleinen Bodenwellen liegenden Dörfer und Palmengruppen inselartig herausragen, und der Fluß nur schwimmend oder auf schwankenden Liasnenbrücken bei dem Dorfe Lukango zu passieren ist.

In Maselele, wo trot aller Überredungsfunst und hohen Preisen fein Proviant aufzutreiben war, mußten wir einen Rasttag halten, da sich einige Muschicongo erboten hatten, auf einem, eine Tagereise süblich gelegenen Marktplate für mehrere Tage ausreichende Vorräte einzufaufen. Der Rafttag hätte indes durch den Mutwillen und die Sabgier der Loangoleute bald zu ernsten Reibungen mit der Bevölkerung geführt, da mehrere derselben eine durchziehende Karawane überfielen und die unter lautem Geschrei entfliehenden Träger, welche ihre Muteten im Stiche gelaffen hatten und dieselben später ihres gangen Inhalts an egbaren Dingen, wie Maniot und Erdnüffen, beraubt fanden, von den benachbarten Dorfinjassen bewaffneten Suffurs holten. Es war mir nun in einem längeren Palaber wohl gelungen, die Aufregung zu beschwichtigen und burch Ersat, des angestisteten Schadens, sowie durch Geschenke an die Kapate (Führer) der Handelsfarawane die Leute versöhnlicher zu stimmen, allein bis auf die nächsten zwei Tagemärsche hinaus fanden wir die Bevölkerung durch die Kunde von diesem Attentate, die sich unglaublich ichnell verbreitet hatte, in reserviertester Haltung und alle Inbote ablehnend. Es war dies für unsere Loangoleute eine empfindliche Lektion, da die Einkäufe der rückfehrenden Muschicongo faum den Bedarf eines halben Tages zu decken vermochten und Schmalhans Rüchenmeister bis zu unserem Eintreffen in M'aulungu blieb.

Am rechten User des Lukango wurden wir im Thale des tief einsgeschnittenen Schimabaches des Wechsels in der gevlogischen Formation gewahr, indem das anstehende Gestein der Schlucht, dichte graue Kalkssteine (Grauwacke) in dünnen Lagen mit Kalkthonschiesern und Thonschiesern wechsellagernd und den kristallinischen Schiesern in großer Mäch-

tigkeit auflagernd, zeigte. Doch erwies sich diese Grauwackenzone nicht breit, denn schon die Sanza Talambanza, auf welche wir aus einer 60 Meter tiesen Schlucht hinauftletterten, ist aus Thonschieser aufgebaut, welchem seinzelliger, leicht zerreiblicher gelbroter Laterit auflagert. Bon dem kleinen Dörschen Talambanza, welches den Kamm des vorherge-nannten gleichnamigen Höhenzugs frönt, überblickten wir vor uns das ganze Gebiet dis an die linksseitigen Thalrandhöhen des Lundaslusses in einer Entserung von ca. 22 Kilometer. Nur eine dis 30 Meter hohe, dem M'pozostusse parallele Bodenwelle aus Kalkmergel und Kalkstein bestehend, trennt das eigentliche M'pozothal von dem folgenden Lusuthal, ebenso wie nur niedrige, flache Höhenrücken nach Osten an Höhe zunehmend die östlich des Lusu dem Lundaslusse zueilenden Nebenstüßen von einander trennen.

Das Thal des M'pozo, in das wir hinabsteigen, ist 5—6 Kilometer breit und von thonigen Alluvionen des Flusses bedeckt; die ausgedehnten Bflanzungen, welche wir hier durchzogen, sprechen für seine relativ große Fruchtbarkeit. Der Übergang über den 25-30 Meter breiten, mehr als brufttiefen Fluß geschah auf einer landesüblichen Lianenbrücke, beren unaufhörliches Schwanken von uns Neulingen einige Equilibrierkunft erforderte, von den mit der schweren Last bepackten Trägern aber spielend leicht und schnell passiert wurde. Viele der Träger konnten es sich nicht versagen, im klaren Waffer des Fluffes trotz Arokodilen ein Bad zu nehmen; das Vertrauen auf ihren speziellen Leibsetisch überhob sie aller Bedenken. Un die Säckelgeheimnisse europäischer Gemeindeverwaltung wurden wir durch den Prinzen des Dorfes M'pozo erinnert, welcher zwar nicht mit der strengen Amtsmiene seines weißen Kollegen eine Brückenmauthgebühr in Geftalt von 3 Flaschen Gin abverlangte, von jenem sich aber dadurch vorteilhaft unterschied, daß er uns als Wegenleistung eine Calebasse voll frischen, perlenden Valmenweins zum Trunke anbot, wofür wir mit einem aufrichtigen "M'bote" dankten.

Eine eigenthümliche, in geologischer Hinficht interessante Erscheinung beobachtete ich in dem 1 Kilometer östlich des Mepozobettes verlausenden

alten Flußbette des Wakala-Matombe. Mit einiger Phantafie betrachtet, wähnte man eine große, weitverzweigte Anlage von steinernen Schienen= strängen vor sich zu haben. Die fußhoch und höher den Wasserspiegel und auch die trockenen Partien des Flußbettes überragenden Ralfstein= rippen in Laaren von parallelen, schmalen und scharfkantigen Rücken verlaufend, sind Bahngeleisen sehr ähnlich, zwischen und innerhalb welchen das stagnierende Sumpfwasser schillerte oder Schilfrohr üppig emporichoß. Sie und da freuzten sich solche Rippenpaare und glichen den Weichenstellen einer Bahnhofanlage, an anderen Stellen, wo diese Rippen wieder breiteren Felsflächen auflagen, waren diese von zahlreichen gröferen und kleineren Trichtern ausgehöhlt, welche die abschleifende Wirkung des durch die einst darüber hinwegbrausenden Wassermassen fortbewegten Gerölles und die örtliche Wirbelbewegung deutlich erkennen ließen und an die jog. "Dfen" in unferen Alpen erinnern. Das Durchwaten diefes über 400 Meter breiten, mit fnietiesem, gabem Schlamm erfüllten alten Flugbettes war äußerst mühselig und erforderte über eine Stunde Zeit.

Unfu, der laut rauschend unter dem dichten Blätterdache des üppigen, seine User bedeckenden Galleriewaldes fristallhelles, srisches Wasser in geröllerfülltem Bette dem M'pozo zuwälzte. Weiß und Schwarz ließen sich diese Einladung zum Bade in dem haldmetertiesen Flusse und zu einem daraussolgenden, von kühlem, wohlschmeckendem Trunke begleiteten Luncheon unter dem Laubdome der Waldlisser nicht entgehen. — Die solgende, leicht gewellte Ebene dis zu unserem fünsten Lagerplaße N'sins dam'bumbe fanden wir mit zahlreichen kleinen Gisenoryd-Konkretionen bedeckt, welche, mit scharskantigem Duarzgerölle vermengt, den Marsch selbst für unsere abgehärteten Träger sehr beschwerlich machten. Troß des scheindar ganz sterilen Bodens war die Ebene mit zahlreichen M'lolos däumchen und wilden Jasminsträuchern bedeckt, welche letztere, in voller Blüte stehend, einen betäubenden, scharf aromatischen Geruch ausströmten.

Der verhältnismäßige Wafferreichtum des Gebietes zwischen dem M'pozo und dem Lundafluß schmückt dasselbe auch mit zahlreicheren

fleineren und größeren Buschwäldern (Minda der Bafiote), unter denen der aus drei parallelen ca. 3-400 Meter breiten Waldstreifen bestehende N'finda m'bumbe, d. h. der geheiligte Wald, der bedeutendste Rompler ift, dem wir bisher im ganzen Lateritgebirge begegneten. Zu den bereits bekannten Baumformen gesellen sich in diesen Buschwäldern noch zwei schlankstämmige Ficusarten und der Rotholzbaum (Baphia nitida), welcher Die zu mancherlei Awecken, besonders aber als Schminke bes schönen Geschlechts verwendete rote Farbe (Tacula) liefert, sowie auch die Fächer= palme und Elpalme in größerer Zahl. Unterholz findet sich auch in Diesen Wäldern nicht, hingegen fand sich namentlich an den Fieusbäumen und Wollbäumen auf üppig entwickelte Schlingpflanzen. Auch das Tierleben tritt in diesem Gebiete häufiger in den Gesichtstreis des Reisenden und die im Dorfe N'findam'bumbe aufgerichtete Steletpyramide von Antilopenund Büffelschädeln, jowie die an den Vorderfronten der Sütten als Tetische präparierten Hörner derselben sprachen für relativen Wildreichtum der Gegend. Thatsächlich hatten wir auch am folgenden Tage den Anblick einer an einem teichartigen Träntplate faum 100 Meter abseits des Pfades ruhig asenden Antilope, die erft nach einem Schusse das schützende Dicticht des nahen Buschwaldes in raschen Sprüngen auffuchte. Nebst Campinenmäusen sahen wir auch den Klippschliefer (m'bisi) hurtig über den Pfad huschen, der Ruf von Wildtauben schlug an unser Dhr und nachts ließ sich der Klageruf des Palmmarders (m'pala) und das Geheul des Schakals vernehmen.

Der böse Ruf der Association internationale du Congo war auch bisher gedrungen und der Prinz des Dorfes, welcher sich erst nach langem Zögern aus seiner Hütte hervorwagte und uns für Agenten Bula-Ma-tandi's gehalten haben mochte, war freudigüberraschtüber unser Gegengeschenk und über die Friedsertigkeit unserer Leute. Mit einem leisen Anflug von Angst gab er zu verstehen, daß er und seine Unterthanen sich deshalb bei unserer Ankunst im Dorfe verborgen hatten, weil sie aufgesressen zu werden fürchteten, wie es die Zanzibari Bula Matadi's zu thun die Geswohnheit haben sollten.

Unerwartete Abwechslung brachte der 6. Marschtag, an welchem wir den Lunda= und Lukoffafluß überschritten und in dem Dorfe Lao unser Nachtlager aufschlugen. Von Congo di Lemba, einem kleinen Dorfe und Knotenpunkte von Handelswegen, stieg der Pfad nach Überschreitung des in tiefer Schlucht dem Lunda zueilenden N'bimbabache rasch bis 303 Meter Höhe empor, um bald darauf steil zur Schlucht des Lunda abzufallen. Der Lundafluß, an der Übergangsstelle 35-45 Meter breit und 1-2 Meter tief (zur Regenzeit 5-6 Meter tief und bann nur über eine schwantende Hängebrücke passierbar), strömt mit großer Geschwindigkeit in einem von Kalkstein= und Thonschieferblöcken erfüllten Bette zwischen 30-50 Meter hohen, steilwandigen Ufern. Ein üppiger Buschwald fäumt beide Ufer und beherbergt nach Aussage der Eingeborenen sowohl Elefanten wie Flufpferde und Büffelherden; Krokodile finden sich nur flußauf- und abwärts, da sie die schnellenreiche Übergangsstelle meiden. Auf der rechten Uferhöhe angelangt, tauchte der isolierte Gipfel des Ankuanzaberges auf, an dessen Fuße der Karawanenweg von Congo di Lemba nach Banza Makuta und ein selten begangener Pfad nach San Salvador vorüberführt.

Nach Passierung einer in einem allseitig von Höhen umschlossenen Thalkessel gelegenen Kitanda, von welcher die Verkäuser bei unserem Nahen eiligst das Feld räumten, wandten wir uns scharf nach Süden und durchwanderten eine mit wahrhast afrikanischer Urwaldvegetation (in welcher auch das Unterholz kräftig entwickelt war) erfüllte Schlucht, in der wir auf zahlreiche, aus der letzten Regenzeit herrührende Elefantenspuren, breite, runde Löcher und ganz frische Büffelspuren stießen. Die Lage der Schlucht an dem nahen Lukassassungen, den wir nun übersichritten, ließ vermuten, daß die Elefanten hier früher zu wechseln pflegten. Tenseits des Lukassassungen das Lateritgebiet wieder in alter Schärse auf, wie wir es zwischen den Tombokodörfern und Karnsa durchzogen hatten, und wich erst, nachdem wir in das mit einem schmalen Streisen Buschwald geschmückte Thal des Masa ma Lao hinabstiegen.

Lao, ein freundliches, größeres Dorf inmitten des Buschmaldes ge-

legen, erfreute sich der Regentschaft einer Prinzessin, welche uns einen der besten Tschimbets des Dorfes anweisen und eine Ziege, mehrere Hühner und eine Ralebaffe voll frischen Palmweines übersenden ließ, wofür wir ihr 12 buntgemusterte große sogenannte Shawltücher als Wegengeschenk überreichten. Da mich die Dorfinsassen Chinin einnehmen fahen und von den Loangoleuten in Erfahrung gebracht hatten, daß ich ein "N'ganga milongo" sei, so fam auch die Prinzessin vor unsere Hütte, reichte und die Sand und bat - profaisch genug - um ein Purgativ, das denn auch seine Schuldigkeit gethan haben mußte, da die Regentin uns am nächsten Morgen vor dem Aufbruche für das Milongo ihren Dant sagen und Balmwein überreichen ließ. Die Prinzessin, eine Frau in den besten Jahren, deren Gemahl keinerlei Borrechte besaß und bloß den Gesandten und Unterhändler spielte, unterschied sich von den übrigen Frauen des Dorfes nur durch die größere Anzahl schwerer messingener Bein= und Armringe, welche sie am Gehen zu behindern schienen und den Besitz des Fetischstabes; ihre Kleidung, ein einfaches Lendentuch, war nicht besser als die aller übrigen Frauen und Mädchen.

Zwischen Lao und der nächsten Lagerstelle, dem Dorse Ngulungu (Schirrantilope), vollzog sich ein neuerlicher Formationswechsel, indem wieder ein in Gneiß übergehender Granit in zahlreichen Gängen die setundären Sedimente von Thon und Kalkschiefer, der stellenweise wie dei Stadi und dem Nisimbadorse Dembo dolomitischen Charakter annimmt, durchbricht und der Laterit an der Oberstäche eine graugelbe Färbung zeigt. In den Schluchten der zahlreichen den Dembodach bildenden Basserrinnsale entwickelt sich auf den Zersetzungsprodukten des Thonsschiefers und Granits eine üppige Buschwaldvegetation, in welcher eine neue imposante Baumsorm mit diehter, domkörmiger Laubkrone und kleinen karmoisinroten Beerenfrüchten (von den Singeborenen Taddistaddigenannt) auftritt.

Schon nachdem wir den Westrand des von ausgedehnten Maniokspflanzungen bedeckten Plateaus im Dsten des Dorses Etadi erklommen hatten, wurde unser Interesse durch eine Reihe von 4 isolierten, dunklen

Felsenmassen absorbiert, welche aus der Entfernung einem Buschwalde täuschend ähnlich sahen. Das vermeintliche unregelmäßig gezackte Laubdach erwies sich in der Rähe als der phantastisch zerklüftete, sägeförmig zerzackte Grat einer in den oberen Partien dunkelschwarzen Welsmasse, deren bizarre Form sowohl die Dissionare als die Handelsteute dazu verleitete, in diesen von Rord nach Sud streichenden Massen jungeres Eruptivgestein (Bajalt) zu erblicken. Die Untersuchung dieser von den Gin= geborenen fetisch erklärten Telsen widerlegte jofort die irrige Unnahme, denn dieselben bestehen der Hauptsache nach aus Kalktuffen, welche in wellenförmig aufgebogenen Schichten mit Kalfthonschiefern wechsellagern. Die schwarze Färbung der Oberfläche rührt aber von der vegetativen aus Flechten gebildeten Decke her, denn an allen durch Berwitterung und Erosion blosgelegten Stellen trat das Schmutzigweiß der Kalktuffe blendend zu Tage. Zahlreiche Hohlräume von geringer Ausdehnung wurden an den mauerartigen Wänden sichtbar und konnten zu der Annahme verleiten, ein Miniatur-Tedmor oder prähistorische Grabstätten vor sich zu haben, was sich indes irrig erwiesen hatte, da die Begräbnisstätte der Eingebornen am Jufie des dem Dorfe Maulungu zunächstliegenden Telsens sich befindet. Diese Felsen sind jedoch nicht die einzigen im Menschikongogebiete, welche mir als Bajalt bezeichnet wurden, jowohl im Raume zwischen dem Qukossa und der von und verfolgten Route als auch jüdlich derselben längs des über Kimatinga führenden Karawanenwegs treten vollkommen gleiche, isolierte, in meridionaler Richtung streichende Tuffmassen auf.

N'gulungu, eines der größten, wohlhabendsten und reinlichsten Dörser des Muschikongogebietes, aus 80 zu 15 von Mingengezäunen umfriedeten Gehösten vereinigten Hütten bestehend, ist auch in ethnographischer Hinschen Tichintschotscho und Loango die durch ihren offenkundigen semitischen Typus ausgezeichneten Mavumba oder (fälschlicherweise genannt) schwarzen Juden, darunter auch einige Mitglieder der prinzlichen Familie. Unter den Dorsschwen sahen wir hier zum ersten Male mehrere sogar nach europäischen Schönheitsbegriffen leidlich hübsche Gesen

stalten und Gesichter. — Die Kitanda des Ortes, auf der es, da eben Markttag war, sehr lebhaft zuging, ersüllte die fühnsten Wünsche unserer Leute; nicht nur, daß die gewöhnlichen das Menu des Negers bildenden Artikel in Fülle und Auswahl vorhanden waren, gab es auch als Delistatessen Zuckerrohr, Ananas und Palmwein. Geteilten Anklang bei den verwöhnten Loangoleuten sand eine von den hiesigen Frauen seilgebotene Nationalspeise der Muschikongo "Nisinguklöße" in Dampf halbgar gestochte und mit einer aus Tschinguba und Tschindungo (zerquetschte Erdsnüße und Pfesser) bereitete mit Sauce übergossene Maniokklöße, welche hier zu Lande als Delice mit enthusiastischem Heißhunger verspeist werden. Von Tschindungo abgesehen, der seinen magyarischen Kollegen Paprika an Schärse wohl übertrifft, ähnelt diese Speise in Zubereitung und Gesschmack dem bei den Tschechen beliebten und Skuwanki benannten Nationalsgerichte.

Daß man sich im afrikanischen Tauschhandel mit einem dreisachen Geduldpanzer wappnen muß, bewährte sich namentlich bei den Muschistongo, bei welchen Stunden über den Ankauf eines kleinen Proviantsvorrates verslossen, da hier nicht wie am Kongo der Cortado, sondern 100, Matar genannte dunkelbaue, oktaedrisch geschliffene, 3—4 Millimeter lange Glasperlen an einer Schnur aneinander gereiht, die Handelseinsheit bilden. Es läßt sich daraus ermessen, wie viel kostdare Zeit, von dem endlosen Feilschen ganz abgesehen, darüber vergeht, um 4—5000 Perlen auszubezahlen, umsomehr, als die Verkäuserinnen sich nicht damit begnügen, die Jahl der Schnüre, sondern, aus Furcht übervorteilt zu werden, an jeder Schnur die richtige Anzahl der Perlen zu kontrolieren. Das Wort "liata" d. h. schnell, welches wir den Leuten wiederholt zusriesen, bewirkte in der Regel nur das Gegenteil.

Nach Überschreitung einiger zum Masa ma Ngulungu zueilender, gegenwärtig trockener Kinnsale erklommen wir am nächsten und letzten Marschtage den steilen Hang eines Plateaus, auf welchem die Dörser Mawussu und Buila liegen, stiegen von der Paßhöhe Mabondo in 503 Meter Seehöhe, von welcher aus wir den langgestreckten, von Baobabs gekrönten Plateaurücken von San Salvador erblicken konnten, in das sumpfige Thal des Muanga hinab und erreichten in den ersten Nachmittagsstunden die Residenz der Könige von Congo, in welche wir unter Hörnerklang einzogen und von P. Barroso in der katholischen Mission herzlich begrüßt und gastlich aufsgenommen wurden.

San Salvador oder Banga Congo, das alte Ambaji, die Residenz Dom Pedro V. König von Congo, liegt auf einem, allseitig von Thal= weitungen umgebenen elliptischen Plateau, bessen Längsachse fast meridional in einer Ausbehnung von 21, km verläuft, während die größte Breite wenig mehr als 1 km beträgt. Im Süden wird das Plateau von dem mäanderartig gewundenen Lucschifsluße halbfreisförmig umspannt, bessen sumpfiges, durchschnittlich einen halben Kilometer breites Thal zur Regenzeit größtenteils überschwemmt wird. Im Diten trennt der kleine M'bendebach das Plateau von dem Kialunduahöhenzuge, im Westen wird es vom Songhobach begrenzt. Geologisch ist bas Plateau von San Salvador besonders darum interessant, weil es eine isolierte, von alten Kaltsteinen umgebene Masse fristallinischer Schiefer ist, an deren Oberfläche ein an Eisenornd-Concretionen ungemein reicher, schlackenähnlicher, schwammiger und großzelliger Laterit auflagert. Im Liegenden treten massige Bange eines dioritischen Gesteins auf und aus diesen am Juge des Plateaus im Lucichithale ergiebige und frisches Wasser führende Quellen zu Tage. Der Abfall des Plateaus ist entsprechend den nach Westen sanft einfallenden Schichten an der Süd- und Oftseite am steilsten und beträgt die Niveaudifferenz zwischen dem kulminierenden Gudwest= rande des Plateaus und dem Lueschithale bei dem Dorfe Samba 164 Meter, während fie nach Westen hin bis zur Songhothalweitung nur 114 Meter erreicht.

Auf diesem 562 Meter über dem Meere liegenden Plateau dehnt sich das durch zwei Längs= und eine Duergasse getrennte Hüttenagglo= merat der Stadt aus, an deren Südende sich die aus Naphia-wedelsschaften hergestellten Gebäude der französischen, an deren Nordende der Holz- und Sisendau der portugiesischen Faktorei sich erhebt, während der

Fachriegelban der katholischen und die Bambushütten der englischen Bapstistenmission in unmittelbarer Nähe des königlichen Gehöftes im Zentrum der Stadt liegen. Eine hohe, aus Mingengestämmen gebildete Hecke umsfriedet die Residenz des Königs, die aus 10 Tschimbeks besteht, welche dem zahlreichen männlichen und weiblichen Hosstaate zum Aufenthalte dienen, und einem altersmorschen Holzbaue, der Wohnung und dem Ausdienzraume des Königs. Während unseres Aufenthaltes wurde indes eine den Ansorderungen würdigerer Repräsentanz und der Zivilisation entsprechenderer Riegelbau mit hell getünchten Wänden, Glassenster und versperrbaren Thüren der Vollendung entgegengeführt. Am Ostende der Stadt starren die Ruinen eines bastionierten Polygons und eines Kommandantur-Gebäudes der portugiesischen Garnison aus den Jahren 1859—61 in die Luft.

San Salvador besitzt in 212 Hütten und den erwähnten europäischen Bauten eine seßhafte Bevölkerung von 690—700 Einwohnern und 9 Europäern, darunter 3 Missionäre und 6 Handelsleute. Bon der einsgebornen Bevölkerung sind jedoch selten mehr als die Hälfte beständig ortsanwesend, da der übrige Teil jahrans jahrein Trägerdienste versieht. Bei der eminenten Bedeutung San Salvadors als Anotenpunkt aller von Nordosten, Osten und Süden nach dem Kongo gravitierenden Hansdelswege beherbergt die Stadt eine beständig fluktuierende Bevölkerung von 4—500 Köpsen, so daß namentlich zur Zeit größerer Wochenmärkte dis zu 900 Menschen das Plateau bevölkern. Die unleugdare Zunahme der seschaften Bevölkerung des Ortes ist jedoch nicht eine Folge des lokalen Zuwachses, sondern des Zuzugs von Außen (Sclaven), denn nach Mitsteilung unseres Gastfreundes war seit mehr als 10 Jahren ein Übersschuß der Todesfälle über Geburten zu konstatieren.

Dom Pedro V., dem unsere Ankunft schon von N'gulungu aus hinterbracht worden war, ließ sich noch am selben Abende durch eine Gesandtschaft um unser Befinden erkundigen und uns willkommen heißen. Die Sonntagsruhe des folgenden Tages schien mir jedoch nicht passend, um den in dieser Begrüßung verborgenen Wink zu beachten, was dem

Könige nicht zu behagen schien, da am Sonntagsmorgen eine zweite Botschaft sich noch eindringlicher um unser Wohlergehen erkundigen kam, d. h. uns einlud, des Königs Neugierde doch endlich zu bestriedigen, was denn auch am zweitnächsten Tage geschah und wir durch einen Zögling der Mission dem Könige unseren Besuch anmelden sießen. In Begleitung unseres Gastsreundes, des Superiors der Mission und des eigentlichen Herrschers in San Salvador, meines Dolmetschers und einiger Leute, welche die dem Könige bestimmten Geschenke trugen, betraten wir die Schwelle des Residenzgehöstes, vor welchem eben eine muntere Ziegensschar sich in lustigen Capriolen erging, und gelangten durch ein Labysrinth von Heckengängen zur königlichen Hütte.

Ein burch den Mangel jeglicher Fensteröffnung erklärliches Halbdunkel verhinderte es, die im Hintergrunde der Hütte auf einem Thronsessel sitzende Gestalt des Königs beim Betreten des Raumes sosort zu
erblicken; und erst als wir durch mehrere Reihen auf der Erde kauernder
und ehrerbietig Raum gebender Höckneren Reihen auf der Erde kauernder
und ehrerbietig Raum gebender Höckneren bis zu den für uns bereit gehalkenen Audienzsesseln — zwei Rockneromöbel, die einst wohl bessere
Tage im königlichen Schlosse zu Lissadon gesehen haben mochten — vorgedrungen waren, genossen wir die Auszeichnung der schwarzen Majestät
ins Antlitz zu schauen. Nach einem mit derselben gewechselten Händedruck
nahmen wir Platz, und während der Dolmetscher dem König die ihm
ausgestragene Begrüßungsrede hielt, in welcher der Zweck unserer Reise
ausgesprochen und das Begehren um Führer für die Weiterreise gestellt
war, hatte ich Muße, N'totila oder Dom Pedro V. und seine Umgebung,
das Audienzlokal u. s. w. näher zu betrachten.

Wenn Körperfülle ein Anrecht auf den Thron geben könnte, so ist Dom Pedro V. der legitimste Herrscher der Gegenwart, in jedem Korpulenzwettstreite würde ihm gewiß die Siegespalme zuerkannt werden müssen, denn sein Sigengewicht dürste jedenfalls an 200 Kilogramm bestragen. Im vollen Bewußtsein der Weihe des Moments bemühte sich der König auch in seiner Haltung die Herrscherwürde zu zeigen; leider Chavanne, Dr. Joi., Reisen.

ging dies auf die Daner nicht an, das Gesetz der Schwere erwies sich mächtiger als sein Wille und die enorme Masse bedurfte der Stüte der Rückenlehne des Thrones. Gine gewisse Intelligenz war dem breiten, jettgepolsterten Gesichte nicht abzusprechen, und daß sein Gehirn unermüdlich arbeitete, bewies der prüsende und nachdenkliche Blick, den er verstohlen über uns schweifen ließ, während sich in seinen massigen Gesichtszügen Sutmütigkeit aussprach. Das rötlich-graue Haupt entblößt — Dom Bedro zählt bereits über 60 Jahre — die dunkelhäutigen Füße in bunt= gestieften Samtpantoffeln, den Körper in einen bordeaux-roten, mit gepreften Muftern verzierten Samtunterrock und in einen einer prähistorischen Damenmode entlehnten grauen, silberdurchwirkten Paletot gehüllt, so repräsentierte sich das vergängliche an dem Nachkommen des alorreichsten Königs der Dynastie, Dom Uffonso I. Gin szepterähnliches Utenfil in der Linken haltend, begleitete der Rönig die Rede des Dolmetschers wiederholt durch ein Neigen des Kopfes. Sie mußte nicht wenig seiner Citelkeit geschmeichelt haben, denn ein freundliches Lächeln alitt zum Schluß über feine Büge.

Die auf dem Estrich des nackten Bodens in wahrscheinlich dem Range und der Geburt nach geordneten Reihen hockenden und knieenden Mitglieder des Hosstaates und die fremden Gesandten aus den Landsschaften M'pumbu, Makuta, Marimba, Jombo u. s. w., bald uns, bald den König betrachtend, gaben durch wiederholte M'bote-Ruse ihrem Beisfall zur Rede Ausdruck. An den Wänden des nicht allzuhohen Audienzeraumes bemerkte ich außer diversen altersblinden Spiegelscheiben eine Kollektion von Heiligenbildern, Aussichnitten aus portugiesischen und englischen illustrierten Zeitungen und eine Lithographie des noch in voller Manneskrast dargestellten deutschen Kaisers, vermutlich ein Geschenk Dr. Bastians während seines im Jahre 1857 dem Könige abgestatteten Besuches. Eine start desette Hängelampe vervollständigte das Ameublement des Audienzsaales. Im neuen Residenzpalaste dürste der Audienzeraum gewiß weit komfortabler ausfallen, jedensalls wird er des besons deren Schmuckes mit den zwei halblebensgroßen Ölporträts des Königs

und der Königin von Portugal nicht entbehren, deren Sendung wir auf dem Rückwege unweit Nokki begegneten.

Mit zufriedenem Schmunzeln nahm der König durch seinen major domus und Zeremonienmeister das nach beendigter Rede des Dolmetssichers überreichte Geschent verschiedener Stoffe, darunter ca. 20 Meter eines scharlachroten, gemusterten Halbseidenbrokats in Empfang und würsdigte uns unter Umgehung der sonst üblichen Etikettvorschrift einer direkten und längeren Antwortrede, deren einzelne Kraftstellen von dem Hofstaate unisono und mit Stentorstimme wiederholt wurden und an derem Schlusse die Versammlung in ein lautes, dreimal wiederholtes Geschrei ausbrach, das wahrscheinlich ein landesübliches Vivat war. Wir erhoben uns nun auch von den Sizen, reichten dem lächelnden Könige nochmals die Hand und verließen den Palast. In der Mission angelangt, fanden wir bereits das königliche Gegengeschenk, zwei seiste Ziegenböcke vor, worüber unsere Loangoleute höchstlichst erfreut waren.

Dom Bedro V. ist Christ und ein der katholischen Mission sehr gewogener Mann, er beobachtet, wie mir P. Barroso erzählte, ziemlich gewissenhaft die Vorschriften der fatholischen Religion bis auf eine die Monogamie. Jeder Versuch, selbst des so einflugreichen P. Barrojo, an der von seinen Vorfahren ererbten und landesüblichen Institution der Polygamie zu rütteln, hatte nur zur Ausweisung der Mission geführt. Die Polygamic gestattet natürlich dem Könige die vollste Freiheit und Dom Bedro ift auch in dieser Hinsicht Gourmand, denn nebst jeinen jechs legitimen Frauen, welche an dem Abzeichen eines mit gelben Tapezierernägeln beschlagenen Stabes fenntlich find und einigen Dutend Nebenfrauen bleibt feine San Salvador auf der Durchreise berührende ichone Maid ohne höfliche Einladung, des Königs Auge durch ihren Anblit zu erfreuen. — Für Konferven und eingemachte Früchte aus dem fernen M'putu (Europa) hegt Dom Pedro eine Leidenschaft, ebenso für Porfer- und Weftfäler-Schinten und verfäumt feine Belegenheit, die in seiner Residenz etablierten Europäer weltlichen wie geistlichen Standes an das Zeitgemäße einer Erneuerung ihrer letten felbstverständlich Gratissendung meist persönlich und wohlwollend zu erinnern. Seiner Neigung und der Würde seiner Stellung entsprechend, läßt er seine Mahlzeiten in der katholischen Mission bereiten und werden ihm diese durch den Hofstüchenmeister verdeckt zugebracht, da es nach Landessitte den Unterthanen verboten ist, zu sehen und zu wissen, was Se. Majestät ist, überdiessicheint mir, daß er damit der Genäschigkeit seiner legitimen wie illegitimen Frauen vorbeugen will und deshalb allein speißt.

Die schwarze Majestät versügt über ganz respektable Kevenüen, die sich auf europäische Artikel im Werte von jährlich 20—22000 Franks belausen, außerdem erliegen für ihn in der Banca d'ultramar zu Loanda mehrere Contos Reis (1 Conto Reis = 5500 Franks) und hütet er selbst ängstlich eine kleine Sammlung blinkender englischer Guineen. Im Vergleiche zur Mehrzahl seiner afrikanischen Standesgenossen ist er jedenfalls ein Krösus, wofür schon sein zahlreicher weiblicher Hosstaat spricht, der ihm allerdings wieder ein nettes Sümmchen kostet, da Citelskeit und Putzsucht, wenn auch landesüblich modifiziert, den hiesigen Damen nicht fremd sind; die Trophäen der Mode sind aber sehr gewichstige und der Schmuck — bis zu 6 Kilogramm schwere Messingringe an beiden Beinen — eine Last.

Die grausamen Gebräuche der Muschicongo aus früheren Zeiten, wie z. B. das Lebendbegraben der Chebrecher beiderlei Geschlechts, das Enthaupten und Pfählen nach den Ordalien des Cascaessens u. s. w. hat Dom Pedro V. ausgehoben und sich damit gewiß ein Verdienst ers worden. Als Politiker ist der König kein Stümper, mit der angeborenen Schlauheit des Negers weiß er trefflich den äußerlich bemäntelten Gegenssatz zwischen Kom und Luther, die zur Schau getragene Harmonie zwischen beiden Missionen zu durchblicken und zieht reichlichen Gewinn dars aus; denn wenn auch der Superior der katholischen Mission den größten und bestimmendsten Einfluß auf den König besitzt und dieser ohne des ersteren Kat nichts unternimmt, so kommen doch zuweilen Momente, wo das Anerbieten des Baptistenmissionärs ein bequemes Erpressungsmittel am Diener Roms wird. Beide sind eben Welftühe, wie nicht minder

der Konkurrenzkampf der Faktoreien, die für jedes abgeschlossene Tauschsgeschäft, ebenso wie die eingeborenen Zwischenhändler Abgaben zu leisten haben. Ebenso erhebt auch der König von den durchziehenden Karawanen Zoll, und wenn auch, Dank der Bemühungen der Missionäre, der Sklavenshandel abgenommen hat, so fließt doch so mancher Elefantenzahn als Kopfsteuer für verkaufte Sklaven in die königliche Privakkasse.

Die Macht des Königs von Congo ist außerhalb der Gemarkung des Bezirkes von San Salvador und der ihm tributären Landschaft Marimba, über welche ein Sohn des Königs als Statthalter eingesetzt ist, eine fast nur nominelle, wenngleich derselbe z. B. die Prinzen von Palaballa, Vivi gegenüber seine Lasallen nennt. Die Hoheitsrechte besichränken sich außerhalb des Bezirks von San Salvador auf mitunter ganz geringfügige Dinge, wie z. B. auf die Erlaubnis zum Abbrennen der Campinen und die Jagd. Bei aller Gutmütigkeit ist Dom Pedro doch ein kleiner Thrann und eisersüchtig auf den ihm schuldigen Respekt. Er fordert z. B. von den ansässigen Europäern die Meldung ihrer wenn auch nur kurzen Entsernung von San Salvador und plagt sie nicht selten mit allerlei einfältigen Ansinnen. Der geplagteste ist selbstverständslich P. Barroso, welcher nicht selten zwei und dreimal des Tages zu Privataudienzen berusen wird, als deren Abschluß gewöhnlich eine Konsiervenbüchse oder ein Stück Zeug nach der Residenz wandert.

Die katholische Mission, von Portugal ausgesendet und unterhalten, da der König von Congo von alters her ein Basall des Königs von Portugal war, hat für die nur 4 jährige Dauer ihrer Thätigkeit — sie wurde 1882 neuerdings nach fast 90 jähriger Unterbrechung reinstalliert — relativ besriedigende Resultate zu verzeichnen, wenn auch die Ersolge, objektiv beurteilt, nur rein äußerliche sind. Es ist den Bemühungen der katholischen Missionäre gelungen, den König und einen Teil der Besvölkerung zur Annahme der Tause zu bewegen und nächst der Muttersanstalt in San Salvador eine Filialschule in der Landschaft Marimba zu errichten, so daß man unter den Muschicongo 2000 zum Christenstum bekehrte Seelen zählt. Das Hauptresultat besteht aber eigentlich

nur in der Abstellung der bereits erwähnten barbarischen Ordalien. Immerhin muß der katholischen Mission, trot der kurzen Zeit ihrer Wirksamkeit der überwiegend größte Teil des bisher Erreichten gugeichrieben werben, während die von Rev. Comber angelegte, gegenwärtig von Rev. Camerun geleitete Baptisten-Mission (amerikanischer Dependenz) trot größerer Geldmittel selbst über die schüchternsten Versuche eines Erfolges nicht hinausgekommen ift. Diefer Unterschied liegt hauptfäch= lich darin, daß die Zöglinge der fatholischen Mission (zur Zeit unseres Aufenthaltes gab es beren in San Salvador 58, in Ringanga 39) zum großen Teile von Stlavenhändlern abgefaufte und frei erklärte Rinder aus den Makuta- und Zombolandschaften sind und nebst einem brauchbaren Elementarunterricht, in welchem überraschende Fortschritte ersicht= lich waren, direfte Anleitung ju regelmäßiger Arbeit und jum Geldbaue erhalten, welche den größten Teil des Tages in Unspruch nehmen und der Unterricht nur in den Morgen= und Abendstunden erteilt wird; die Baptistenmission nur freiwillig sich meldende Zöglinge aufnimmt (zur Beit 11), die den größten Teil des Tages mit Regitieren von Bibelversen zubringen und als Stewards bei Tische fungieren.

Ein Missionär im besten Sinne des Wortes ist P. Barroso, weit über die Machtsphäre Dom Pedros hinaus gefannt, geachtet und so weit ein Negergemüt es vermag, geliebt. Dhne Wassen, mit dem Stabe in der Hand und blos von einigen Missionskindern begleitet, ist derselbe nach Bembe, zu den übelberusenen Makuta und zu den Zombos gereist, ohne der mindesten Gesahr ausgesetzt gewesen zu sein. In San Salvador, wo er nicht nur Priester Gottes (Nganga-N'zambi), sondern auch Nrzt ist und seine unbeschränkte Güte sprichwörtlich geworden ist, genießt er mindestens denselben Respekt wie der König und seiner Popularität wird man gewahr, wenn man fast jede Woche in dem Hose der Mission den Gesandten der verschiedenen bis an den Tuango wohnenden Stämme begegnet. Für dieselbe mag die Thatsache sprechen, daß Dom Pedro V., als der Missionär vor einem Jahre zu einem höheren Posten von San Salvador abberusen werden sollte, ein Gesuch an den König

von Portugal absassen sieß, um die Belassung desselben in San Salvador zu erbitten und sich und dem Lande den bewährten Freund und Wohlthäter zu erhalten.

Das San Salvador der Gegenwart, das große aber dürftige Negersdorf ist schwer mit dem Ambasi, dem Sitze des Manicongo, mit dem San Salvador unter Dom Affonso I. in Einklang zu bringen. Die überschwänglichen Berichte eines Pellicer de Tovar, A. Cavazzi, Romano, Cadornega und Zuchelli, von jenem eines Duarte Lopez ganz abgesehen dünken uns Märchen und Fabeln der lebhasten Phantasie entsprungen; spärliche Ruinen sind es, die heute noch daran erinnern sollen, daß wir uns auf einer untergegangenen europäischen Pseudozivilisation bewegen.

Die Chronik dreier Jahrhunderte zieht an unserem geistigen Auge vorüber: wir sehen aus Stein erbaute Kirchen, Klöster, Seminarien, Schulen, Paläste an Pracht mit jenen Lissadons wetteisernd, einen Königshof, an dem schwarze, in reichen, goldgestickten Gewändern prunstende Hidagos um die Gunst des Herrschers buhlen u. s. w. und wieder fällt der Blief auf das elende Negerdorf mit seinen von Unreinsichseit strozenden Hütten und die um Gin bettelnden Insassen. Wo ist die einstige Pracht hingesommen, wo die Völker, die auf diesem Plateau mit Heeren von 50000 Streitern um die Wacht über Congo rangen? Die Kultur von dazumalen mußte wohl ein Scheingespenst ohne Leben und Inhalt gewesen sein, das dei dem ersten Ansturme der wilden erobernden Jaggas widerstandslos der ursprünglichen Barbarei erlag. Wohin waren die Nachsommen der Adepten des Christentums gesommen, die vor drei Jahrshunderten dem von einem Vischose eelebrierten Pontisissalamte beiwohnten?

Im Jahre 1512 huldigte Dom Affonso I. der Mani ambica des Bolfes, der König von Congo, als Basall dem das Meer beherrschenden König von Portugal, 250 Jahre später irrt der König von Congo thronlos im Lande umher und sucht auf der Prinzeninsel des Kongo bei MBoma Schutz vor seinen Feinden, ist Portugal zu einer Macht dritten Kanges herabgesunken, das Kreuz vom Fetischlappen besiegt. Und heute erbettelt oder erpreßt der Epigone eines Dom Afsonso I. vom Weißen

ein Stück bunten Zeugs, seine Sohne find Dolmetscher ober Zwischenhändler im Dienste der europäischen Faktoreien, das chriftliche Betehrungswert muß sich mit dem Stlavenhandel affozieren, um Abepten zu gewinnen! Sollte die Geschichte des alten Congorciches fein Fingerzeig für nen unternommene Zivilisationsversuche in Zentralafrika sein? Es fann nicht meine Absicht sein, hier eine Geschichte des alten Congoreiches zu schreiben, da dies schon von weit berufenerer Seite geschehen, ich muß mich darauf beschränken in den Hauptzügen Gründung, Blütezeit und den Berfall des Reiches zu stizzieren und hierbei einige neue Daten über die Ausbreitung der Miffionsthätigkeit zur Glanzzeit Congo's und später= hin anführen, die ich handschriftlichen Aufzeichnungen und Mitteilungen P. Barrojo's entlehne. — Alls Diogo Cão zu Ende des Jahres 1884 die Kongomundung entdeckte und mit den Eingebornen in Verkehr trat, hörte er von einem großen Herrscher, dem Manikongo sprechen, der im Innern 6-7 Tagereisen von der Küste entfernt wohne, und entsandte, während er selbst seine Entdeckungsfahrt nach Süden fortsetzte, einige Offiziere und Mannschaften nach der Residenz dieses Eingeborenenfürsten, welche dort mit großem Pompe und Begeisterung empfangen wurden. Sechs Jahre später hatte der Manikongo bereits das Christentum und den Namen seines illustren Taufpaten Johann II. König von Vortugal angenommen und regierte bis 1509 als Johann I. Rönig von Congo. Priester der Kongregation S. Elon waren nach dem Lande gekommen und das Befehrungswert machte große Fortschritte.

Der Nachfolger dieses ersten christlichen Königs, Dom Affonso I. huldigte bereits dem Könige von Portugal als Vasall, schiefte Gesandte an diesen und an den Papst, begehrte Zimmerleute, Maurer u. s. w., um Kirchen und Schulen zu bauen, bittet den Papst, seinen Sohn Dom Enrico, der bereits die Priesterweihe empfangen, zum Vischose von San Salvador zu erheben, welchem Begehren indes erst Papst Slemens VII. 1539 entspricht. Im Jahre 1532 finden wir in San Salvador bereits Ürzte, Apothefer aus Portugal, spanische, italienische und selbst deutsche Händler lassen sich much ein Deutscher entbeckt daselbst Mas

lachitgruben und erhält die Erlaubnis zur Ausbeutung derselben. Im selben Jahre als Dom Affonso einem von seinem Bater unternommenen Attentate gegen sein Leben glücklich entronnen war, brach auch schon (1540) der erste Ansturm der wilden Jaggas aus dem Südosten über sein Reich los, den er aber mit Hilse einer portugiesischen Hilstruppe und unter ähnlichem höheren Schutze wie der byzantinische Kaiser Konstantin siegreich zurückschlagen konnte.

Bur Zeit seines Todes, 1542, der höchsten Glanzzeit des Königreichs Congo dehnte sich sein Reich vom atlantischen Dzean bis über das Zomboplateau, vom Kongo bis zum Dande aus. Nebst anderen fleineren Bölkerschaften unterstanden dem Szepter des Königs: die Muschicongo, aus welchen die Dynastie hervorgegangen war und welche die Stütze des Thrones, die Ritter des Hofftaates abgaben, die Muffolongo ober Mufforongo, die Mannen seines Lasallen, des südlich der Kongomündung herrschenden Grafen von Sonho, die Anzikos, deren Wohnsitze bis über Stanlenpool reichten und in deren unmittelbarer Nachbarschaft ein Makoko (Kürst des Stromes) herrschte, ein Name, der auch in der Geschichte des neuesten Staatengebildes Afrikas, des unabhängigen Kongostaates eine Rolle spielt, die Mimjellos, ein Bolk, das südlich des vorhergenannten wohnte und an welches die Mulazos grenzten, welchen sich die Majakta, ein ebenso wildes und tapferes Bolk wie die Jaggas anschlossen; die Basundi, Mannen des Herzogs von Sundi, eines Bajallen des Königreichs, welche am linken Kongoufer zwischen dem heutigen Notti und Lutete wohnten; die Sonzo und Mulamba, Unterthanen des Marquis von Sonzo. — Die Herzöge von Bamba, Sundi, Bata, der Graf von Sonho, sechs reichsunmittelbare und 24 den vorgenannten Herzögen unterstehende Markgrafen folgten dem königlichen Banner als Basallen und verwalteten die einzelnen Gaue des weitläufigen Reiches, das mit den Königreichen Loango, Ngoyo und Kakongo am rechten Ufer des Kongostromes Freundschaftsbündnisse abgeschlossen hatte.

Unter der Herrschaft des zweiten Nachfolgers Dom Affonso I., dem das Prädifat des "Großen" beigelegt wurde, Dom Diogo I., kamen 1547

die Jesuiten in das Land und begannen ihre Wühlereien gegen die am Hofe einflufreichen Portugiesen. Ihr Versuch, der Polygamie am Hofe und in der Bevölferung zu fteuern, führte aber zu ihrer eigenen Bedrohung durch den König, bis ein Breve des Papstes Gregor XIII. den Frieden wieder herstellte. Nach den Zesuiten famen 1582 italienische Karmelitermönche in das Reich und errichteten in San Salvador ein Kloster. Unter den vier verschiedenen geistlichen Orden fam es bald zu Reibungen, aus welchen jedoch die Jesuiten siegreich hervorgingen und zu deren Gunften König Dom Alvaro II. im Jahre 1587 folgendes Defret erließ: "Alvarus durch Gottes Gnade König des Reichs Congo. Wir thun jedermänniglich, so dieses lesen oder vernehmen werden, hiemit zu wissen, daß wir denen Ordens-Leuthen der Gesellschaft Jesu in Ansehen der lobjamen Bemühungen, die sie in unserem Königreich zu Behl der Seelen angewendet und annoch anwenden, völlige Gewalt ertheilen, Creut und Rirch aufzurichten und wollen hiermit alle unsere Untersassen gewarnet haben, ihnen hierin nicht die geringste Hinderniß oder einige Überlaft benzufügen. Über das wollen und verordnen wir, daß sie in allen unseren Staaten und Seehafen zollfrei sein, auch von Niemand in Holz fällen oder schneiden zu Auserbauung ihrer Kirchen, an was Orth es immer seyn möchte, im geringsten verhindert werden sollen. Ja vielmehr gebieten wir allen unseren Untersassen, daß sie jett gedachten Ordens-Leuthen mit allen Behülf und Benftand an die Hand gehen und da sie das Wort Gottes zu predigen, Beicht zu hören und die Unwissenden zu unterweisen, unser Land durchstreifen werden, in allem nach Bermögen befürderlich sehn sollen, als welche dergleichen gottselige Arbeit um keines zeitlichen Gewinnes oder Nutens willen vorzunehmen pflegen. Gegeben in unserer Statt E. Salvador, den siebenten Tag Heumonath im Jahr 1587"\*. - Auch entsandte Dom Alvaro II. einen Gesandten nach Rom, welcher daselbst 1608 starb und dem Papst Paul V. eine Grabschrift setzen ließ. Der Handel und Verkehr schienen sich wieder neu zu beleben

<sup>\*)</sup> Siehe Cornelius Hazart: Kirchengeschichte II. Band (Die afrikanischen Länder Ibajiia, Guinea, Angola, Congo 20.). Wien 1684 p. 147.

und der König ließ an der füdlichen Mündungstüfte des Kongo zu Pinda einen Handelshafen errichten.

Unter Dom Alvaro III. 1615 kam es zu neuen Ausschreitungen des Klerus, welcher die Bevölferung zu allerlei Frohnarbeiten zwang und sich in alle Regierungsgeschäfte einmengte, während das Reich von wilden Stämmen neuerdings bedroht wurde und Dom Bernardo I. im Kampfe gegen dieselben fiel. Im Jahre 1620 jandte Papft Laul V. Rapuziner und der König von Portugal Karmeliter vom Orden der heil. Theresia, welche lettere ein Seminar in San Salvador gründeten. Je größer indes die Zahl der Miffionäre wurde, desto mehr erfaltete der Befehrungs= cifer und im Jahre 1626 wurde der Bischof von den Eingebornen jogar ermordet. Die Rapuziner, meist Italiener, gerieten sehr bald mit dem Könige in Streit, der erst durch ein Breve Innocenz X. beigelegt wurde. Die Mijfionsthätigkeit, welche sich um eine neue Wirkungssphäre bemühen mußte, erreichte unter den Kapuzinern in den Jahren 1650—1660 ihre größte räumliche Ausdehnung und führte das Kreuz bis an den Quangostrom. Aus jener Epoche ist noch gegenwärtig in dem großen Dorfe Banza Riloango am rechten Ufer des größten linksseitigen Nebenflusses des Duango auf dem Zomboplateau (N'zaddi) ca. 280 Kilometer von San Salvador entfernt, ein großes eifernes Kreuz erhalten und cbenso stammen aus jener Zeit die heutigen Namen mancher Dörfer auf dem Karawanenwege nach dem Zomboplanteau wie z. B. Salve, Bemadia (Ave Maria) u. s. w.

Mit dem Königreiche ging es zu Ende des 17. Jahrhunderts rasch abwärts und war der Einfluß Portugals auf das Land sast vollständig verloren gegangen. Der König Dom Garcia I. verband sich mit der Königin von Ginga und den Holländern, um die Portugiesen aus dem Lande zu treiben und auch deren Besitzungen in Angola anzugreisen: sein Nachsolger Dom Antonio I. erflärt auch 1665 den Portugiesen offen den Krieg, welcher nach 5 Jahren (1670) mit der vollständigen Niederslage des Königs von Congo endigt und dem Könige das Leben kostet. Wit dem Jahre 1681 der beginnenden Union Portugals mit Spanien ist

der Zerfall des Reiches schon zur Anarchie fortgeschritten, die Basallen von Sonho und Bamba erklären sich selbständig, ja 1689 erklärt der Graf von Sonho dem Gouverneur von Angola den Arieg, der auch zu seinen Gunsten verläuft und ein Jahr später mit einem Frieden abschließt, der den Grafen von Sonho zum Herrn des Sonholandes macht.

Im Königreiche Congo führen bald darauf drei Prätendenten um den erledigten Königsthron erbitterte Fehde, in dem Bürgerfriege, der sich daraus entspinnt, fallen zwei derselben und Dom Manoel, der Neffe des Königs Dom Daniel I. bemächtigt sich des Thrones. Auch die Missionse thätigkeit gerät ganz in Verfall und in einem Berichte des Gouverneurs von Angola, I. de Lancastro, an den König von Portugal im Jahre 1693 über den Zustand der Missionen wird auch dessen Erwähnung gethan, daß die Missionäre an die Holländer Stlaven verkaufen. Der Bischosse sitz von San Salvador wird 1722 aufgehoben und der Sprengel dem Bischose von Angola zur Verwaltung zugewiesen. Im Sonholande haben sich die Missionäre derart verhaßt gemacht, daß sie sich in die Wälder flüchten müssen, wobei einige getötet werden.

Zu den inneren Fehden gesellen sich auch bald Kämpse mit den wilsden Bölserschaften (Jaggas und anderen aus dem Innern vordrängenden Stämmen), in deren Berlause es 1739 zu einer für das Königreich vershängnisvollen Entscheidungsschlacht auf dem Plateau von San Salvador kommt, infolge deren die Stadt erobert und zerstört wird und der König sich nach der dichtbewaldeten PrinzensInsel im Kongostrome flüchten und dort verbergen muß. Über die Vorgänge im Königreiche Kongo im Zeitsraume 1740—1794 besitzen wir nur spärliche und vage Nachrichten, da die letzten Missionäre 1740 aus dem Lande vertrieben wurden\*). Erst

<sup>\*)</sup> Für die Geschichte des Congoreichs bis zum Jahre 1722 siehe: José Pellicer de Tovar. Missione evangelica al regno de Congo. Madrid 1649. — A. Cavazzi. Istorica descrittione de tre Regni Congo. Milano 1690. — Romano. Relazione della Missione dei fratri Capucini al regno del Congo. Napoli 1648. — Zuchelli. Relazione del Viaggio e missione di Congo. Venezia 1712. — A. de Oliveira Cadornega. Historia geral angolana. Lisboa 1698. — Visc. de l'aiva Manso. Historia do Congo. Lisboa 1577.

im letzten Jahrzehnt des verflossenen Jahrhunderts sandte Frankreich Dosminikaners und Franziskanermönche nach der Loangoküste und nach Congo, welche indes mit ihren Bemühungen keinen nennenswerten Erfolg erzielen konnten und schon in den Jahren 1807—1809 das Land verließen.

Wieder hüllt sich die Geschichte des Congoreichs, das schon längst nur mehr ein inhaltsleerer Name für vergangene und zerftörte Größe war, in Dunkel bis zum Jahre 1857, wo ein deutscher Forscher, Dr. Baftian, von Ambrig aus die Residenz des Königs Dom Enrico VI., des Vorgängers des gegenwärtig herrschenden besuchte. In der langen Zwischenzeit wurde in San Salvador der Stlavenhandel schwunghaft betrieben, und die Könige von Congo waren die Hauptlieferanten für das große in M'Boma aufgeschlagene Stlavenzentraldepot. — Aus der Zeit der französischen Missionäre zu Beginn unseres Jahrhunderts lebte noch zur Beit unseres Aufenthaltes in San Salvador ein Zeitgenosse derselben, eine 95 Jahr alte Greisin, welche sich der Missionäre noch zu entsinnen vermochte. Im Jahre 1859 wurde König Enrico VI. durch einen Aufstand seiner Unterthanen aus San Salvador vertrieben und rief gur Wiedererlangung des Throns die Portugiesen zu Hilfe, welche unter Kührung des energischen Gouverneurs von Angola, d'Andrade, mit einem Expeditionstorps die Stadt besetzten, den König reinstallierten und ein Fort erbauten. Das kleine Häuflein portugiesischer Kolonialsoldaten, welches als Garnison zurückblieb, und da dessen Berproviantierung über Bembe immer schwieriger wurde, vermochte sich jedoch inmitten der feindlichen Bevölkerung nicht lange zu halten und mußte, nachdem der Kommandant und einige Offiziere im Juli 1861 ermordet wurden, in größter Gile den Rückzug nach Ambriz antreten, während Dom Enrico von den Muschicongo vom Throne verjagt wurde und sein Neffe denselben als Dom Bedro V. bestieg.

Von den aus der Glanzzeit San Salvadors im 16. Jahrhundert stammenden Kirchenruinen u. s. w., von welchen noch Bastian im Jahre 1857 vieles zu berichten wußte, ist seitdem wieder, namentlich im Jahre

1861 ein gut Teil der Vernichtung anheimgefallen. Auch von der zur Beit Bastians blühenden Gemüsekultur und dem allgemeinen Wohlstande überhaupt war gegenwärtig nur äußerst wenig mehr wahrzunehmen. Won der einstigen doppelten Umwallungsmauer der Stadt im 16. Jahr= hundert ist die äußere bis auf einige meterlange und den Erdboden nur fußhoch überragende Reste gänzlich verschwunden, die innere und fürzere Wallmauer, welche nach den Beschreibungen der Kapuzinermönche eine Länge von über 1500 Meter gehabt haben foll, ist in ihrer ursprünglichen Sohe nur in unmittelbarer Rabe ber gegenwärtigen Miffionen auf ca. 80 Meter Länge erhalten und besitzt 3 Meter Sohe und 140 Centimeter Dicke, an manchen anderen Stellen verrät nur eine fleine Bobenwelle ihre ehemalige Existenz. Von den Kirchen, Klöstern und Palästen find nur mehr die Ruinen der Kathedrale des hl. Andreas erhalten, deren Vorderfront mit der inneren Wallmauer zusammenfällt. Der im Hintergrunde des Längsschiffes (24 Meter lang) befindliche Hauptaltar von dem Vorraume durch einen fühnen und vollkommen erhaltenen Rundbogen von 6 Meter Spannung geschieden, ist noch erkennbar, die an den Enden des Areugschiffes (20 Meter lang) aufgerichteten Lateralaltäre ftart verwittert und abgebrockelt. Daß diese Reste der Zerstörungs= wut der Jagga und späterer wilder Sorben nicht gang jum Opfer fielen, ist dem soliden Baumateriale (ein harter, große Mengen Gijenornd führender Sandstein) zu danken. Unverständlich blieb mir ein hart neben der Kirchenmauer sich erhebender ca. 4 Meter hoher und 150 Centimeter im Durchmesser haltender massiver Rundbau, der weder Turm noch ein zur Verteidigung bestimmter Vorsprung der Umwallungsmauer sein konnte. Den Boden innerhalb und ringsherum der Mirchenruine bedeckt Grabhügel an Grabhügel, unter welchen im Frieden nicht nur die Priefter- und Mönchsgeschlechter aus der längst entschwundenen Glanzzeit, sondern auch die heidnischen Könige und Pringen aus späterer Zeit, Eroberer und Besiegte ruhen. Von den 43 Königen, welche von João I. ab über Congo geherricht haben, ift nur das Grab Dom Enrico VI., dem die Mijsionäre ein katafalkähnliches Maujoleum errichtet haben, der Nachwelt erkenntlich.

Von Europäern wurde San Salvador auffallend selten besucht; nach Bastian im Jahre 1857 folgten erst 1873 der zur Aufsuchung des verschollenen Afrikasorschers Livingstone von der Londoner geographischen Gesellschaft ausgesandte Marineoffizier Grandy, welcher ebenfalls über Ambriz dahingereist war, und der Natursorscher Monteiro 1879, der Baptistenmissionär und Afrikareisende Rev. Comber, 1882 die portugies sische katholische Mission; 1884 besuchten Lieutenant Schulze, Dr. Wolf und Dr. Büttner der deutschen Kongoerpedition die Stadt, in welcher auch der erstere dem Klima erlag und im Garten der Baptistenmission bestattet wurde.

Rach einigen Rasttagen in San Salvador wandten wir uns nach Suden, um die Rupferminen von Bembe gu besuchen und auf den von Monteiro hervorgehobenen großen Reichtum derselben an Malachit zu untersuchen, der allerdings mit der Thatsache im Widerspruch zu stehen schien, daß eine anglosportugiesische Gesellschaft, welche die Ausbeutung der Minen 1874-76 betrieb, unter großen Berluften liquidieren mußte. -Wenige Wegstunden nach Überschreitung des Lucschi, der selbst hier in beträchtlicher Entfernung vom Kongo zur Regenzeit Flußpferde und Krofodile beherbergt und an der Ubergangsstelle bei dem Dorse Samba 7 Meter breit und 11/2 Meter tief in einem tiefeingeschnittenen Bette fließt, das zur Regenzeit die große 5 Meter tiefe Wassermenge nicht zu fassen vermag, gewinnt die Landschaft einen weit anmutigeren Charafter, die bisher offene Campine wird mehr geschlossen, fleine Buschwäldchen und lichte Bestände von M'lolo- und Cajubäumchen, zuweilen zu üppigen dichtbelaubten Stämmen gediehen, wagen sich aus den Schluchten auf die Thalränder empor, die Gegend ist auch dichter bevölkert, die Dörfer namentlich jenseits des N'toto, eines Nebenflußes des Lucschi, zahlreicher und reinlicher gehalten, die Pflanzungen ausgedehnter und näher aneinander rückend.

Süblich vom Dorfe Kimpangu stiegen wir in das Thal des N'fofo hinab, dessen dunkelgrünes Wasser in einem von mächtigen und hohen Mingengebäumen eingefäumten und beschatteten Bette träge dahinkließt.

Der ganze keiselartige Thalabschnitt mit dem dunklen Kolorit der dichten Begetation, der tiefen Stille, dem von durcheinanderwogenden Boltenmassen bedeckten Himmel glich einem jener melancholischen Reiz atmenden Landschaftsbilder, wie sie uns Maler aus den schottischen Hochlanden vorführen. Wir erklommen sodann ein breites bis zum Landafluß nach Süden reichendes Plateau, auf welchem die Rinnfale weit flacher eingebettet und die der Hochfläche aufgesetten Erhebungen nur mäßigen, meist in meridionaler Richtung streichenden Bodenwellen gleichen. Die geologische Formation dieses Plateaus ist jener zwischen den Dörfern Lao und Naulungu sehr ähnlich, auf Thonschiefer ruhen hier, zu mächtigen Bänken entwickelt, Kalkthonschiefer und alte Kalksteine auf; Laterit tritt nur lokal, namentlich am Nordabfalle des Plateaus und am Abstiege zum N'foto vor dem Dorfe Kiaschi auf, ebenso später nach Überschreitung des Kufutu, wo das Plateau in 685 Meter Höhe fulminiert, und endlich am Abstiege zum oberen Lundathale. Nirgends aber nimmt diese der Landschaft den Ausdruck der Dde und Unfruchtbarkeit verleihende Oberflächen= bildung größere Flächen als 4-600 Meter breite Bänder ein.

Ein dumpfes Brausen, wie es ein kräftiger Wind im Blätterdache eines Waldes erzeugt, schlug jenseits des Dorses Lenvo an unser Ohr und kündigte die Nähe einer Kitanda an; bald sahen wir auch einen Schwarm von Frauen, schwere Körbe mit dem Stirnbande am Rücken und dabei noch ihre jüngsten Leibessprossen auf den Hüsten rittlings tragend, scheu und flüchtig an uns vorüberziehen oder sich in den dem Wege entlang sich ausbreitenden Maniokseldern verbergen, und endlich unterschieden wir das schrille Stimmengewirr der auf der Kitanda von Kenghe versammelten Menge. Der eben abgehaltene Wochenmarkt war von ca. 300 Menschen besucht und herrschte, obwohl viele der Verkäuserinnen schon abgezogen waren, noch sehr lebhastes Treiben. Wir bes nützten die Gelegenheit zu größeren Provianteinkäusen und erhielten von einigen Kapaten, welche mit einer Karawane aus der westlichen Marims balandschaft hier Kast hielten, Auskunft über verschiedene geographische Desiderata. Unter anderen wurde uns bestätigt, daß die Duellen des

Lueschi, N'foko und Lunda auf einem leichtgewellten, von zahlreichen Papyrussümpfen bedeckten Plateau, eine kleine Tagereise öftlich des Marktplatzes liegen und sowohl der Lunda und Lueschi beim Verlassen des Plateaus kleine Fälle bilden sollen.

In dem Dorfe Klaschi, wo wir das Nachtlager aufschlugen, trafen wir im Dickicht des Unterholzes im Buschwalde, der das Dorf umgiebt, die wildwachsende Unanas in großen Massen, deren Früchte jedoch nur zum geringsten Teil reif waren, ebenjo eine Akazienart, deren Frucht= schoten von den Kindern als Spielzeng verwendet werden, indem dieselben an einem Faden besestigt und in lebhafte Rotation versetzt ein dem sich drehenden Hohlfreisel ähnliches Geräusch erzeugen. Der Pring des Ortes, welcher uns das übliche Geschenk, eine Ziege, übersandt hatte, ließ uns unfer Gegengeschenk, 12 Bagnete Berlen im effektiven Werte von 10 Mark, zurückstellen und begehrte beren 30, und zwar nicht der in San Salvador allaemein gangbaren blauen Matar, sondern einer dunkel carminroten, olivenähnlichen Schmelzperle (Mijsanga, Almadrilha), deren Wert sich zur Matarperle wie 5:1 verhält. Dieser exorbitanten Forderung gegenüber jandten wir, was allerdings nach landläufiger Anschauung einer Beleidigung des Prinzen gleichkam, die Ziege zurud. Der Abgefandte des Prinzen fam indeffen bald wieder zurück, brachte diesmal zwei Ziegen und begann mit uns bis in den Abend hinein zu feilschen. Da er aber merkte, daß wir mit Proviant jeder Art wohl versorgt waren und seiner unermüdlichen Überredungstunft feine Beachtung schenkten, begnügte er sich zum Schlusse mit dem Werte unseres ursprünglichen Gegengeschenks in Geftalt von 2 Paqueten Miffanga. Die Bähigkeit und Ausnützung aller seiner Forderung günstigen Umstände war jedenfalls überraschend und dokumentierte auf das ichlagenoste den ausgebildeten Handelssinn des Negers.

Bon Riaschi ab wurde die Richtung des Weges südsüdöstlich und führte derselbe wiederholt, wie bei dem Dorse Sengene und südlich des Dorses Lombo durch bis 400 Meter breite, dicht bestandene Papyrusssümpse, welche zur Zeit wohl größtenteils trocken lagen, zur Regenzeit Chavanne, Dr. Jos., Reisen.

aber bis Schulterhöhe inundiert sind. Die Wahl der Ansiedlung, wie z. B. das ringsherum von breiten Sümpsen umgebene Dorf Sengene, beweist, daß die Eingeborenen auf die Verteidigungsfähigkeit wohl bes dacht sind und alle Vorteile des Terrains mit strategischem Blicke voll auszunüßen verstehen. Das Passieren dieser Sümpse war sehr zeitzraubend, da man auf dem knorrigen Burzelgewirre der Paphrusstauden das auf dem schlammigen Sumpse sich wagrecht verfülzend ausbreitet und bei sedem Tritte elastisch nachgab, wiederholt ausglitt und sich dann nur mit fremder Hilfe aus dem über Meter tiesen zähen Schlamm hersausarbeiten konnte.

Die Wasserscheibe zwischen den kaum merkliches Gefälle besitzenden Zusküssen des Nikoko und Lunda, eine schwach undulierte Hochebene übersichreitend, holte uns der von San Salvador mit der Post aus Europa und Miboma nachgesendete Bote ein und nötigte mich, die erhaltenen Nachrichten, den Plan nach Bembe zu gehen, aufzugeben, um in mögslichst kurzer Zeit nach Miboma zurückzusehren. Da indes Dom Alvaro, ein Sohn des Königs von Congo und Lehrer an der Missionsfiliale in Kinganga von unserer Reise schon avisiert war, entschlossen wir uns, noch bis dahin vorzugehen und nach einer Exkursion zum oberen Lundasthale den Kückmarsch anzutreten.

In Kinganga, wo wir von Dom Alvaro, einem stattlich gebauten Reger mit intelligenten Zügen bewillkommt wurden, schlugen wir unser Zelt unter einem Prachtezemplar des Taddistaddibaumes auf, dessen rote Beerenfrüchte ein Heer von zwitschernden Finsen angelockt hatte, welches sich daran gütlich that und seine Nester neben jenen der Webervögel in dem über 80 Meter im Umsange haltenden, dichtbesaubten, domsörmigen Astgerüst errichtet hatte, und damit ebenso wie ein in der Nacht lossbrechendes Gewitter das nahe Ende der Trockenzeit versündeten. Um eine orientierende Fernsicht über das ganze Gebiet zu erhalten, bestieg ich den isolierten, in seiner Hauptmasse aus Diorit ansgebauten Höhenzug von Kidilo, von dessen Höhen man mit dem Fernrohre das Plateau von

San Salvador deutlich wahrnehmen konnte, und der Landschaftscharakter des Marimbalandes klar zum Ausdruck kam.

Im Süben, Westen und Dsten begegnete das Auge ausgebreiteten, die Hänge und Rücken der langgestreckten Bodenwellen bedeckenden dunklen Waldmassen, namentlich an beiden Usern des Lunda vom Dorfe Bumba dis Banza Khonko. Im Osten und Nordosten reihte sich etagenartig Buschwald über Buschwald den faust geböschten Hang des Lunda-Duellsplateaus hinan; in den muldenförmigen Thalweitungen dehnten sich allenthalben Paphrussümpse aus und aus den Waldlisieren lugten zahlsreiche Dorfkompleze hervor. Einzelne dieser Dorfkompleze, wie z. B. Banza Khonko, bestehen bis zu 30 Einzeldörfer, die auf einer Fläche von nur 4—5 Kilometern zerstreut liegen. Große und wohlgepflegte Pflanzungen umgeben die Dorfanlagen, und nebst Maniok, Erdnüsse und llandubohnen trifft man auch Tabakselder, die ein ganz brauchbares, selbst dem Europäer zuträgliches Kraut liefern.

In den Buschwäldern der Umgebung von Kinganga, das selbst auf einer fruchtbaren Lichtung am linken Ufer des dem Lunda tributären Bulalomba liegt, und die durch üppiges Unterholz und ein reiches Gewirr von Schlingpflanzen ausgezeichnet find, ftießen wir auch zum erstenmale auf die Kautschut spendende Liane (Landolphia florida.) Diese immergrüne Liane (Lilombo der Eingeborenen), eine Apocynacee, ist neben der Olpalme das wichtigste wilde Gewächs des Kongolandes. Ihre doldenähnlich beifammen stehenden, orangeähnlich riechenden weißen Blüten verbreiten einen betäubenden Duft, auch ihre Früchte gleichen sehr großen Drangen, enthalten aber sehr große, mit scharf sauer schmeckendem Frucht= fleisch umgebene Kerne. Nachdem im Jahre 1867 der erste Kautschut versuchsweise von Eingeborenen in Puntanegra, 1870 in Landana in den Faktoreien angeboten und in Europa für gut befunden war, steigerte sich die Nachfrage in solchem Grade, daß die Bevölkerung von einem wirklichen Fabrikationsfieber befallen wurde und in rücksichtslosester Weise verfuhr. Auf diese Weise wurde die Liane in den Buschwäldern des Vorlandes und des Kuftenftriches fast ganz ausgerottet, während sie in den Hochwäldern des gebirgigen Innern noch in ihrer vollen Schönheit und Größe arms dis schenkelstart vorkommt, aber auch hier schon durch die irrationelle Ausbeutung vielsach zerstört wird. Aus dem elastischen, aber zähen Gewebe der Liane rinnt nach einigen Einschnitten die rosig weiße Milch mehrere Stunden lang aus der Bunde und zwar reichlicher in der Regensals in der Trockenzeit; da aber die Milch während der letzteren dicker und kautschukreicher ist, bleibt sich der Ertrag ziemlich gleich. Das Kautschuk ist anfänglich schneeweiß und nimmt erst allmählich eine dunklere dis schwarzgraue Färbung an, größere, dis sauftgroße Stücke zeigen selbst nach Monaten ein vollständig weißes Innere.

Das ca. 61, Kilometer südlich von Kinganga bogenförmig verlaufende Lundathal, wohin ich mit Dom Alvaro einen Ausflug unternahm, war gleichfalls von einem üppigen Galeriewald erfüllt, in welchem die Rautschufliane von Stamm zu Stamm rantte und beren fürbisgroße, gelbrote Früchte wie Lampions das Halbdunkel unter dem Laubdache erhellten. Un der Übergangsstelle nach dem Dorftomplege Banza Abonto hatte das Thal eine Breite von 150 Meter, das Flußbett eine solche von 10—12 Meter, das Wasser war 1/4—2/3 Meter tief; zur Regenzeit muß, nach der Hochwassermarke an den Bäumen zu urteilen, der Fluß 50 Meter breit und bis 41/3 Meter tief sein, und sprechen diese Dimensionen dafür, daß die Regenmengen hier im Innern jedenfalls größer find als an der Rüfte und im Vorlande. Das Bett des Lunda liegt bier 546 Meter über dem Meere und besitzt der Fluß daher auf der ca. 100 Kilometer langen Strecke bis Congo di Lemba ein Gefälle von 322 Meter. Nach den Mitteilungen des B. Pereira der fatholischen Mission in San Salvador, welcher im August 1883 auf einem Papprusflosse die Fahrt von D'antoina bis Congo di Lemba in Gemeinschaft mit dem französischen Handelsagenten Protche, dem Gründer der frangosischen Fattorei in San Salvador ausgeführt, fließt der Lunda über ein felsiges, von fast ununterbrochenen Schnellenreihen durchzogenes Bett zwischen mit undurchdringlichem Urwald bedeckten Ufern hin, die von Elefanten und Büffeln bevölkert find, aber jeder menschlichen Ansiedlung entbehren.

Die in einem primitiven Tschimbeck untergebrachte Missionssichule in Kinganga, in welcher 39 meist im Kindesalter stehende Zöglinge, darunter auch einige Prinzensöhne unterrichtet wurden, konnte trotz ihres kurzen Bestandes seit 1883 auf erfreuliche Ersolge zurücklicken, und wie ich mich überzengen konnte, waren die vorgeschrittenen Zöglinge bereits der portugiesischen Sprache in Wort und teilweise in der Schrift mächtig. Die Schule, welche sich beständigen Zuwachses ersreute, sollte in den nächsten Nonaten auf das Plateau des Kidiloberges verlegt werden, wo eben zwei portugiesische Deportierte, ihres Gewerbes Zimmerleute, mit dem Bau eines soliden größeren Holzgebäudes beschäftigt waren. — Der helle und mit einiger Verve angestimmte Abendgesang der in der Schule versammelten Kinder, aus welchem ein Duatuor durch besons deren Wohllaut der Stimme angenehm überraschte, drang durch die friedsliche Stille der Nacht und lieh der Phantasie Raum, sich in eine Dorfsichule der Heimat versetz zu densch.

Am Fuße des Höhenzuges von Kidilo und von Lendi stießen wir auf verlassene Schmelzösen der Eingeborenen, in welchen, nach den umsherliegenden Schlacken zu urteilen, Gisen geschmolzen worden war. Bestanntlich werden diese Schlacken von den Eingeborenen als Projektile für ihre Fenersteingewehre verwendet. Dieser Fund rechtsertigte auch die Vermutung, daß sich in der Umgebung Lager von Brauneisen sinden müßten und thatsächlich brachte mir der Dorfälteste von Kidilo am nächsten Morgen dei Tagesgrauen einen kleinen Sack mit Brauneisenserzen, wollte aber selbst gegen hohe Bekohnung den Fundort nicht näher bezeichnen, da dies "Kissila", d. h. von den Fetischen verboten sei; er vermied es daher, selbst bei der Übergabe der mitgebrachten Probe, von den Dorfinsassen in Kinganga gesehen zu werden.

Die beschlossene Rückkehr nach San Salvador hatte unsere an Mut und Arbeitslust armen Lvangoleute in eine freudige, an Extase grenzende Aufregung versetzt und sie veranlaßt uns das ergötzliche Schauspiel sols cher Tänze zu bieten, bei welchen, wie sie behaupteten, die Mitwirkung der Fetische unentbehrlich sei und diesen zu Ehren veranstaltet würden: selbstverständlich konnten diese Tänze nur nach Verabsolgung einiger Flaschen Bin ausgeführt werden, da die Leibsetische ihren Anteil daran haben mußten und auch thatsächlich vor Beginn des Tanzes mit Branntwein bespieen wurden. Die meist nur von zwei besonders gewandten und geschmeidigen Leuten ausgeführten gymnastischen Evolutionen und verschiedenen Jongleurstückehen wie 3. B. das Essen von Feuer, Feuerspeien aus dem Munde, sich im Feuer baden wurden mit erstaunlicher Virtuosität ausgeführt und gewährten durch die Versenkung der Leute in ihre Beschäftigung, die Extase, in welche die am ganzen Körper schweiß= triefenden, augenverdrehenden Leute gericten, ein ungemein effektvolles Schauspiel, das auch die gesamten Einwohner des Ortes, Männer und Frauen, als Zuschauer herbeilockte. Während dieser Evolutionen schlossen die übrigen Loangoleute einen weiten Kreis um die Tanzer und begleiteten mit Sändeklatschen in einem bestimmten Rhythmus und durch das Murmeln von Beschwörungsformeln der Fenergeister die in einzelnen Wendungen verblüffenden Tanzbewegungen. Der Höhepunkt der Lustbarfeit wurde in dem zum Schlusse aufgeführten Messertanz erreicht, in welchem die Loangoleute den fingierten Feind aus Riamvo'sland nach Herzensluft vernichten konnten.

Nach San Salvador zurückgekehrt entschied ich mich, vor meiner Rückkehr nach M'Boma noch die Fälle des M'Brische und das Zombosplateau zu besuchen. Da mein bisheriger Begleiter Dr. Zintgraff durch Fieber und schmerzhafte Geschwüre verhindert war, bot sich mir in liebensswürdigster Beise P. Pereira der katholischen Mission als Begleiter an.

An hellen Tagen namentlich nach Sonnenaufgang ist selbst mit unsbewaffnetem Auge die glänzend weiße Linie des M'Brischefalls von San Salvador aus zu sehen. Die sechstägige Exfursion war sehr lohnend und ergebnisreich und machte mich mit dem landschaftlich schönsten Teile des Muschikongogebietes befannt. In geologischer Hinsicht ist das durchsmessen Gebiet von San Salvador die an den M'Brischefuß aus setuns dären Sedimentgesteinen aufgebaut, in der fast unmittelbaren Nähe von San Salvador auf dem wasserschenden Höhenzuge zwischen dem

Queichi= und Quanzaflusse sind Ralksteine und übergelagerte ichieferiac Thone vorherrichend. Landschaftlich lassen sich drei Abschnitte unterscheiden: ber erste bis zum Höhenzuge von Kintino, der den Gudwestrand einer bis zum Luvoflusse reichenden Plateaustuse bildet und in welchem Die vegetationsarme offene Campine mit öber Steinwüste abwechselt; ber zweite von diesem erwähnten Söhenzuge bis an den Jug des Bomboplateaus reichend und in zwei Plateaustusen sich gliedernd. Auf der westlichen und höheren Stufe sind die Zuflusse des Luvo schluchtenformig tief eingeschnitten und von Galleriewäldern begleitet, sämtliche Söhenzüge folgen der allgemeinen Streichungsrichtung Nordwest-Südost, das geringe Gefälle der Fluffe deutet darauf bin, daß das Plateau fich in fast gleichem Niveau jedenfalls weiter nach Nordwesten fortsett. Auf der östlichen Plateaustuse ist die Streichungsrichtung der wenigen Bobenwellen eine nahezu meridionale, die Rinnfale sind nur mäßig vertieft, thonige Sande und Papyrusjumpfe bedecken große Flächen und muldenförmige flache Einsenkungen, die offene Campine waltet vor, ohne indessen den sterilen Charafter jener westlich des Lufango zu haben; lange sonft ge= boschte Abdachungen treten an Stelle der steilen Abfälle auf der westlichen Stufe. Als dritter Abschnitt endlich folgt das mandartig 300 bis 370 Meter zur Thalebene des Mi Brische abstürzende, aus Diorit aufgebaute Zomboplateau, deffen Westrand eine von Nordnordost nach Südsüdwest verlaufende Bruchlinie im Aufbau des westafrikanischen Schiefergebirges bezeichnet. Bor den während dieser Tour überschrittenen Wasserläufen find vom M'Brische abgesehen, der 15-18 Meter breite und bis 1 Meter tiefe Tenda und der 4-5 Meter breite und 1/2-1 Meter tiefe Luvo, der noch in einer Seehöhe von 502 Meter zur Regenzeit Krotodile beherbergt, die einzig nennenswerten, die beständig Wasser führen, alle übrigen besaßen nur in isolierten Lachenreihen Wasser oder waren vollfommen ausgetrochnet.

Ein als Straßenknotenpunkt wie in kommerzieller Hinsicht wichtige Stelle dieser Route ist die Kitanda de Lembelo, der größte Kautschukmarkt, beziehungsweise Börse des ganzen südlich vom Kongo gelegenen

Freihandelsgebietes, an welcher sich monatlich 1-2 mal die gesamten Zwischenhändler und Corradores (eingeborne Handelsagenten der Fattoreien) zusammenfinden und Geschäfte abschließen. Von hier führen Rarawanenwege sowohl nach den Landschaften Makuta und M'Bumbu, als auch nach dem Quango und der Landschaft Kusso über das Zomboplateau. In früheren Zeiten diente der von einer Gruppe üppiger Tadditaddibäume und Fifusstämmen beschattete große Platz auch als Richt= stätte, wofür noch manche an den Aften bleichende Schädel sprachen. Auch jollen zu jener Zeit die Muschicongo insofern Anthropophagen ge= weien jein, als die Familie des Gerichteten genötigt wurde zur Gubne des Verbrechens einige Bissen von der Hand des Richtopfers zu ver= schlucken. Db diese mir auch von P. Barrojo als glaubwürdig bezeich= nete Mitteilung des Gingebornen auf Wahrheit beruht, fonnte ich leider nicht weiter untersuchen. Hier lernte ich auch ein von den Muschi= congofrauen aus Regerhirse und Maniot erzeugtes Bier, d. h. ein gah= rendes, widerlich bitteres Getränk kennen, dem selbst die Loangoleute keinen Geschmack abgewinnen konnten. In dem ganzen Landstriche zwischen Banza Tanda und Banza Bulu, wo die Elpalme äußerst spärlich vorfommt, erset dieses Getränk den Palmwein. — Unser zweites Nachtlager ichlugen wir in dem Dorfe llene auf, das auf 2-3 Kilometer rings= herum von ausgedehnten Sumpfen umgeben. Die Wirkung der Sumpfluft war an dem fränklichen Aussehen der Dorfleute deutlich zu erkennen, unter den Männern wurden mir mehrere mit einem den ganzen Ober= förper, namentlich aber Nacken, Schulter und Gesicht bedeckenden geschwüs rigen Ausjag behaftet, vorgeführt und ich um ein Milongo gebeten. Nach der Übereinstimmung dieser Form des Aussatzes mit jener, welche ich an den unglücklichen Insassen des St. Lazarus Spitales in Funchal beobachtete, hielt ich die Krankheit für Lepra.

Nach einem 5 stündigen Marsche gelangten wir am nächsten Tage in das breite Thal des M'Brische, eine undurchdringliche graue Wolkenwand verhüllte uns hartnäckig der Berge des Zomboplateaus. Ein 300 Meter breiter Waldstreifen, der Ausenthalt zahlreicher Affen, welche



Der Arthington- fall des M'Brische (Famboplateau).



gerade an der Abergangsftelle hoch in den Aften der Waldriesen ihr voffierliches Spiel trieben und bei unferem Anblicke schleunigst in das Walddunkel flüchteten, faumt die flachen Ufer des in einem fiesgrundigen Bette stark strömenden 22 Meter breiten und 12-1 Meter tiefen M'Brische, der sich furz vorher scharf nach Südwest gewendet hat. Im Dorfe Banga-Bulu angelangt, beffen Tetischhütte im Lande großen Huf genießt, ba fie besonders wirksame und bewährte Mittel gegen allerlei Ungemach besitzt und beständig von jungen, der Mannbarkeit nahen Anaben bewacht wird, damit fein Unberusener in die Rähe der Hütte gelange, vernahmen wir das Brausen des M'Brischefalles. Der dichte, bis in die hier vom Absturze des Plateaus gebildete halbfreisförmige Bucht zur Thalsohle herabhängende Nebel hatte sich jedoch erst dann verzogen, als wir nach einer weiteren Marschstunde schon am Juße des Plateaus im Dorfe Lungesi angelangt waren. Der wie der Borhang einer Bühne langsam sich hebende Nebelschleier eröffnete uns nun die Aussicht auf den wahrhaft imposanten Wasserfall des M'Brische, dessen dritten und größten Abschnitt ich von Lungesi aus auf trigonometrischem Wege zu 62 Meter Höhe bestimmen fonnte.

Der Fall liegt im innersten Winkel der erwähnten halbkreisssörmigen Bucht, als deren Außenpfeiler im Süden der 1040 Meter hohe Sukunstenteleberg, im Nordwest der 760 Meter hohe Kinsondschiberg sich erheben. Die mauerartig aussteigende Wand dieser Bucht ist fast durchgehends, namentlich im Mittelstücke zu beiden Seiten des Wassersalles, von üppiger Baumsund Strauchvegetation bedeckt und auf diesem dunklen Grunde leuchtet das schneeweiße Band des Falles um so heller, während der Staubregen und die aussteigenden Tünste des unter 80° Neigung schräg herabstürszenden Wassers, die dunklen Laubmassen im Grunde der Kesselsbele versichleiern. Die nach einer von Lungesi aus entworfenen, die Linien möglichst getren innehaltenden Stizze ausgesührte Aussicht dieses Wassersalles und des ganzen Landschaftsbildes wird eine umständlichere Beschreibung entsbehrlich machen.

Der Aufstieg zu dem am Plateaurande inmitten eines lichten

Haines von Öls und Fächerpalmen gelegenen großen Dorfe Kizulu, welcher sich in der oberen Hälfte über eine Riesenfelstreppe von 1—2 Meter hohen Stusenabsätzen vollzog, erforderte über eine Stunde Zeit und das Aufgebot großer Kraftanstrengung. Die Bewohner des Dorfes, welche bisher vor uns nur 4 Europäer gesehen hatten, seierten unsere Ankunft mit Böllerschüssen und großem Freudengeschrei.

Nach kurzer Raft in dem uns angewiesenen besten Tschimbet des Dorfes und nach Empfang bes alten Dorfpringen, welchem bas gange Dorf affistierte, eilte ich mit einem uns vom Prinzen mitgegebenen Führer nach dem Wasserfalle, welcher nur ca. 700 Meter von Kizulu entsernt ift, und ließ mich an einem Seile bis an die erste Fallkante hinab, welche nach meinen Messungen 908 Meter über dem Meere liegt. Der M'Brischeftuß entspringt in den nahen ca. 18 Kilometer von Kizulu ent= fernten fetischgehaltenen N'toankokobergen aus zwei Quellen, an welche Leoparden und Wildfagen zur Tränke geben und die deshalb von den Antilopen und auch von den Eingebornen gemieden werden sollen; das Gefälle des Flusses bis ca. 30 Meter öftlich des Plateaurandes ift verhältnismäßig gering. Un der erften Fallkante ist der Fluß zur Trockenzeit 16-12 Meter breit und 1, Meter tief, fällt zunächst 3 Meter tief unter ca. 60° Reigung auf eine etwa 6 Meter breite Dioritplatte und über diese zweite Fallkante 17 Meter tief auf eine andere unter 250 ge= neigte Telsplatte, welche die dritte und Hauptfallfante bildet, über welche das Waffer in einem geschloffenen 7 Meter breiten Strahl 62 Meter tief herabstürzt. Zur Regenzeit, wo der Fluß 22-25 Meter breit ist und nach der am Telsen beobachteten Hochwassermarke 21, Meter Tiefe besitzt, muß die Erscheinung des Falles eine wahrhaft großartige sein. Unterhalb des Falles hat sich das Wasser auf einer Felsstufe einen bis 4 Meter tiefen Ressel ausgehöhlt und stürzt sich von derselben in 8 fleineren Rastaden und einer ununterbrochenen Reihe von Schnellen bis zu einem Thalpunkte herab, wo der Fluß sich in zwei Arme spaltet, von welchen der schwächere Minana-Mibrische (d. h. der Sohn des Mibrische) genannt wird. Dem jüdlichen Hauptarme gehen der fast ebenbürtige Diaono und der Pasassa zu, welche beide in mehreren kleinen Fällen von den Abhängen des Sukuntenteleberges herabstürzen. Erst nach Verseinigung der beiden M'brischearme mäßigt sich die ungestüme Geschwins digkeit des Flusses und gewinnt er auch rasch an Breite und Tiese. — Das Plateau von Zombo steigt nach Tsten äußerst sanst an und übersragen die in meridionaler Richtung dem Plateau aufgesetzten Vodenswellen das allgemeine Niveau nur um 20–50 Meter. Der sandschaftsliche Charafter des Plateaus war in Sehweite die offene Campine mit isolierten, kleinen Baumgruppen, unter welchen ich nach längerer Untersbrechung wieder den Baobab wahrnahm.

Die Bevölkerung des Riugulu, ca. 200 Köpfe ftark, obwohl noch gu der großen Familie der Bafiote gählend, spricht einen Dialett, der selbst den Muschicongo seiner Gutturallaute halber schwer verständlich ist. Bom P. Barrojo war mir empfohlen worden, besonders scharf unser Gepäck überwachen zu lassen, da die Einwohner von Rizulu gang besonders fingerfertige Diebe seien, eine Schilderung, deren Richtigkeit wir sehr bald erfahren follten. Die Rachricht von der Ankunft zweier Mundele hatte sich sehr rasch bis in die benachbarten Dörfer Rubutu und Tunda verbreitet und sahen wir uns im Laufe des Nachmittags von einer über 200 Köpfe zählenden gaffenden Menge umringt, welche sich drängte, einen Blick in unseren Tschimbet zu erhaschen, alle Gegenstände betastete und jede unserer Bewegungen mit gespannter Ausmerksamkeit verfolgte. Schon während wir mit dem Prinzen des Dorfes das Begrußungs-Balaber abhielten, hatten mehrere Dorfleute unjeren Loungos zwei Trägerlasten und verschiedene Zeugstücke so zu sagen unter den Augen derselben geraubt und mit der Beute das Weite gesucht. Obwohl ber Bring und sofort versprach die Ränber verfolgen zu laffen und uns die gestohlenen Sachen zurückzustellen, war darüber doch die Racht und der folgende halbe Tag vergangen, ohne daß er sein Bersprechen gehalten hätte. Dank der Vorsorge, daß wir 4 unserer Leute bei einem mächtigen Lagerfeuer mit scharf geladenen Snidergewehren Wache halten ließen, war wenigstens die Racht ohne weiteren Raubversuch ruhig verlausen.

Das in den Morgenstunden bis 10°C. herabsintende Thermometer und dichter stinkender Nebel, das Dampsen des Erdbodens und das Jagen der Nebelsehen erinnerten mich an das heimatliche Hochgebirge, eine Ersinnerung, welche noch besonders sehhaft durch die Wahrnehmung einiger mit sogenannten Kröpsen (Hypertrophie der Schilddrüse) bedachten Dorfsleute unterstützt wurde. Das Jomboplateau scheint nach meinen Erkundigungen bei den Eingeborenen ziemlich frei von Malaria zu sein, mindestens sind die schwereren Formen des Fiebers hier fast unbekannt: häusig hingegen sind Stropheln und hartnäckige Hauttrankheiten, darunter die ebenso wie in Nene beobachtete Aussatzform der Lepra. Der Sandsloh, dessen Wortommen ich in Kizulu konstatieren konnte, verurssacht unter den mit dieser Landplage noch nicht vertrauten Einwohnern große Verheerungen an den unteren Extremitäten, die ich bei manchen Männern mit fressenden Geschwüren bedeckt fand.

Die Aleidung der Kizululente, namentlich der Frauen und Mädechen, verrät noch nicht den Einfluß der an der Küste grafsierenden Aftersivilisation, sie ist die denkbar primitivste und bei den jüngeren Mädechen die paradiesische vor dem Sündenfalle. Eine dreis dis viersache Reihe von Perlen, welche über den Hüsten um den Leib geschlungen wird, und von welcher bei den verheirateten Frauen zweis dis drei spannenlange Perlenschnüre herabhängen und das Feigenblatt ersehen, erschöpfen die Tvilette und zum Teile den ganzen Schmuck. Die Männer tragen das aus der Faser der Ölpalme hergestellte furze Panno oder gehen wie die Anaben nur mit einem die Schamteile notdürstig bedeckenden Schurzslappen umher. Pannos aus Kattunstossen sah ich nur bei den Prinzen und einigen Zwischenhändlern, welche mit den Handelskarawanen der Muschicongo nach Notki gehen.

Rurz vor unserem Aufbruche von Rizulu wurde unseren Trägern wieder eine Last geraubt und auf unsere Reflamation rotteten sich die Einwohner mit ihren Feuersteingewehren bewaffnet zusammen und nahs men eine drohende Haltung an. Ein Kamps hätte trotz unserer Winschefterbüchsen und Suidergewehre für uns verhängnisvoll werden können,

ba wir vor uns auf unserer Rückzugslinie einen tarpejischen Telsen hatten und auf den Mut der Loangoleute nicht zu gählen war. Der Bring des Ortes war diesmal nicht zu finden. Er hatte, wie man uns saate, selbst die Verfolgung der Diebe vom vorigen Tage übernommen; in seiner Abwesenheit, die jedenfalls nur eine fingierte war, entspann sich zwischen und und dem prajumtiven Thronerben, der die große Macht der Fetische des weißen Mannes zu ahnen schien, ein Palaber, während dessen ich unsere Loangoleute nach dem Dorfe Lungest am Fuße der Welsenwand vorausiandte. Einige Hittopfe abgerechnet zeigte sich die Bersammlung unseren Vorstellungen zugänglich und namentlich die Schilderung, daß im Falle eines uns widerfahrenden Uberfalles jämtliche Rizululeute, die gegenwärtig mit ihren Marktprodukten in San Salvador weilten, gefangen genommen, ja vielleicht getötet würden, wirkte einschüchternd und führte jogar zu dem Versprechen uns die gestohlenen Trägerlasten noch vor Sonnenuntergang nach Lungefi zu senden. Das Beriprechen wurde denn auch pünktlich gehalten, wir erhielten, faum in Lungesi angekommen, fämtliche 3 Trägerlasten in unversehrtem Justande zurück, und als Sühngeld noch eine Zugabe von mehreren Hühnern, wogegen wir dem Prinzen und seinem Thronerben einige Stücke Rattun und Tlaschen Gin übersenden ließen.

Näch treitägigem Marsche wieder in San Salvador angekommen, sanden wir die Bevölkerung der Stadt in freudiger Aufregung, Gewehrssalven dröhnten bis zum späten Abend durch die Luft, Männer und Frauen glänzten in reinen neuen Lendenschürzen und belagerten die Mission und das königliche Gehöfte. Es wurde nämlich die Rückkehr zweier Söhne des Königs aus Sao Paulo de Loanda geseiert, welche dort seit zwei Jahren zur höheren Ausbildung verweilt hatten und nun vom Gouverneur der Provinz Angola reichlich beschenft, als persette Gentlemans in der schmucken Interimsunisorm portugiesischer Marineossiziere, welche, beiläusig bemerkt, ihnen ganz vortresslich zu Gesichte stand, in der Laterstadt das Lob des Lehnsheren verbreiten sollten. Sie brachten auch die Nachricht, daß man in Regierungskreisen Vorbereitungen tresse, eine ständige Garnison nach

San Salvador zu verlegen. Nach einigen Rafttagen schied ich auch von unserem liebemwürdigen Gastsreunde Pater Barroso und in einer Abschiedsaudienz vom Könige, der diesmal etwas mürrisch dreinsah, da ich sein Anerdieten, mich gegen eine Taxe von Waren im Werte von ca. 100 Mark in den Adelsstand des Königreichs Kongo als "Dom" erheben zu lassen, mit höslichem Danke abgelehnt hatte.

Mit einigen geringfügigen Abweichungen trat ich den Rückmarsch nach Nosti in forcierten Märschen auf dem gleichen Wege wie herwärts an und erreichte am 2. Ottober ohne Zwischenfall Nosti. Durst und Ermüdung nötigten uns, einige Kilometer vor dem Dorse Kinga das Dors Kiganduamesi abseits der Route aufzusuchen. Wir waren indes kaum des in einem Buschwalde verborgenen Dorses aussichtig geworden, als von allen Seiten ein gellendes "Arrr" aus dem Buschdickichte ertönte und ein Steinhagel auf uns niedersiel. Noch bevor wir uns von dem Schrecken dieses Überfalles erholen und ihn deuten konnten, sahen wir mehrere mit langen Stöcken bewassenet, unheimliche Gestalten mit dis über die Knie reichenden, aus Gras und Palmsiedern versertigten und an Schnüren über der Achsel getragenen Reifröcken angethan, im Gesichte und am ganzen Körper aschgrau oder weiß bemalt, vor uns nach dem Dorse eilen, uns lebhaft abwinken und mit den Stöcken drohen.

Wir waren unbewußt in ein Dorf der N'fimba, jenes sozial-religiösen Geheimbundes geraten, der unter den Basióte-Stämmen verbreitet ist (dessen Südgrenze eben San Salvador bildet) und seine Wohnsitze sowie geheimnisvollen Feste und Orgien sorgfältig vor jedem Unberusenen, sei er Weißer oder Neger, verbirgt. Unsere Loangoleute drängten bei ihrem Anblicke sofort zur Umtehr und lange noch nachdem wir aus dem Bereiche des Dorfes uns entsernt hatten, tönte das "Arrr" und Flüche in der Geheimsprache der N'simba uns nach. Da mein Dolmetscher, der gegen-wärtige Bekenner des Christentums, in seiner Ingend auch Mitglied dieses Bundes war, erhielt ich durch ihn mancherlei Auftlärung über den Zweck und die Statuten dieses Geheimbundes, deren in einem der nächsten Kaspitel gedacht werden soll.

Bei unserer Ankunft in Nokki fand ich glücklicherweise den Dampfer Conqui des französischen Hauses vor Unter und fuhr mit demselben nach M'Boma, wo ich weitere Nachrichten aus Europa und jene vom Tode des Agronomen Herrn Jugger erhielt, die dringend meine Rückfehr in die Heimat erheischten. Zu meinem Bedauern erfuhr ich erst hier, daß die österreichische Kongo-Erpedition unter Prof. Lenz in Uango-ango faum drei Kilometer von Notti entfernt in der hollandischen Fatturei sich aufhalte, hingegen traf ich mit dem französischen Forscher und Rivalen Stanlens, De Brazza und seinem Begleiter Ch. de Chavannes zusammen, die auch auf der Fahrt nach Europa bis Liffabon meine Reisegenoffen waren. Der Abschied von meinen dunkelhäutigen Reisebegleitern und den Plantagearbeitern auf der Insel Matéva bestärfte in mir die Überzeugung, daß trot der zahlreichen abfälligen Urteile so vieler Afrikarcisenden über die schwarze Rasse und ungeachtet mancher schwer auszurottender Fehler in der natürlichen Charafteranlage des Negers, die Zufunft des Weltteils auf das Inniafte mit dem Fortbestande und der Entwicklung desfelben verbunden ift, überzeugte mich, daß der Reger für die Wohlthaten der Rultur empfänglich und von der harten ftorrischen Schale abgeseben, einen gefunden Kern, einen Schatz guter Gigenschaften besitzt, die bei richtiger Pflege und Behandlung der ganzen Rasse die Morgenröte echter Rivilifation verheißen.

Am 18. Oktober schiffte ich mich an Bord des portugiesischen Postdampfers S. Thomé in Banana ein und erreichte nach glücklicher Fahrt Mitte November in Lissabon europäischen Boden.

## Uenntes Kapitel.

Allgemeine Gliederung des Landes am Unterlauf des Kongo. — Tie Küfte und das Borland. — Das westafrikanische Schiefergebirge, das Zomboplateau. — Geologischer Bau. — Das Lateritgebiet. — Ter Kongostrom von den Pallalafällen bis zur Mündung. — Die übrigen Flüsse des Landes. — Das Klima. — Jahreszeiten. — Niedersichlagsverhältnisse. — Gewitter und Blüggesahr. — Die Flora des Landes. — Begestationssormen. — Die Campine, Busch, Buschwald, Hochwald. — Charaftergewächse. Kulturgewächse. — Andauversuche europäischer Kulturgewächse. — Die Fauna des Landes. — Tierseben und Gesahren der Wildnis. — Reißende und gistige Tiere. — Saustiere — Bögel. — Amphibien und Fische. — Weichtiere und Gliedertiere. — Haustiere. — Anüstiere. — Atklimatisationssähigkeit europäischer Haustiere. — Gautkrankheiten. — Das Fieber und das Malariagist. — Hautkrankheiten. — Temographie — Prophylaktische Maßregeln. — Europäische Ürzte. — Utklimatischionssähigkeit des Europäers am Kongo.

Die natürliche Unzugänglichkeit des afrikanischen Kontinents, welche die Ersorschung des Innern namentlich von der Westküste desselben aus dis in die neueste Zeit verzögerte, tritt an wenigen Stellen so nahe dem Meere und so scharf ausgeprägt zu Tage als an den Küsten von Unterschinca, speziell zwischen dem gegenwärtig unter deutschem Schutze stehenden Batangalande und der Mündung des Loge, der ehemaligen Nordsgrenze portugiesischen Kolonialbesißes. Mit Ausnahme der beiden weiten, trichtersörmigen Üstuarien des Gabun und Kongo, von welchen das erstere eigentlich nur eine kaum 50 Kilometer in das Land eindringende meeresbuchtsähnliche Sackgasse ist und letzteres, welches anfänglich eine herrliche, natürliche Straße nach dem Innern zu versprechen scheint, diese Erwartung aber schon 170 Kilometer landeinwärts gründlich täuscht, späht das Auge des Seesahrers vergeblich nach einem schügenden Hasen. Aus dem größten

Teile der ganzen Strecke fällt das flachwellige Vorland einer fast ununtersbrochenen Gebirgsmauer, welche das Innere von der Küste abschließt, wandartig zum schmalen, flachen Strande ab, an welchem teils Klippen, vorwiegend aber die durch den auf mehrere Seemeilen gegen das offene Meer hinaus flachen Meeresgrund hervorgerusene eigentümliche Form der Brandung, die Calema das Landen erschweren oder unmöglich machen und den Schiffer nötigen, weitab vom Lande zu ankern.

Denken wir uns zwei Profillinien von der secartigen Erweiterung des Kongostroms auf der Seeseite des plateauförmigen Gebirgswalles, dem Stanley-Pool zur Mündung des Knilu einerseits und zu jener des Loge anderseits gezogen und diese Linien in den Dzean bis auf etwa 40-50 Rilometer verlängert, so geben uns die oberen Konturen dieser beiden ein ziemlich gleichseitiges Dreieck einschließenden Linien ein flares Bild der vertifalen Gliederung des Landes. Vom offenen Meere aus nach dem Innern, der Spite des Dreiccks vordringend steigt bis an den Kuß des eigentlichen Gebirges, das an der Stelle, wo der Kongo dieses seiner ganzen Breite nach durchbrechend in die Alluvialniederung seines Denn= bungsabschnittes eintritt, am weitesten landeinwärts zurückweicht, während es bei Numba im Norden und Muserra im Süden an die gegenwärtige Rufte heran tritt, jah aus dem Weltmeere die einem Sockel gleichende Rüstenterrasse empor, welche noch in einem Abstande von fast 19 Kilometern seewärts der Küstenlinie nur 19 Meter hoch vom Dzean überflutet ift und ungemein sanft zu dem niedrigen Strandwalle austeigt.

Zu beiden Seiten des Kongo zwischen Banana und Kabinda im Norden, zwischen São Antonio und Cabeça de Cobra im Süden erhebt sich über diese unterseeische Terrasse eine 7—11 Kilometer breite, zum Strandwalle meist in senkrechten Bänden abstürzende, fast unmerklich gewellte Küstenzone 15—30, an einzelnen Punkten, wie beispielsweise an der Punta das Pedres, dis 47 Meter über das Meer wie ein Schemel zum nächstfolgenden hügeligen Vorlande, welches in höchst einfach und gleichmäßig verlausendem steilen Hange zu der vorerwähnten Küstenzone sich abdacht. Dieses Vorland ist ein Hügelland, welches zwischen Banana

und der von dem Fetisch= und Blitsfessen gebildeten Strompforte seine größte Breite mit ca. 88 Kilometer erreicht und in seiner Oberflächen= gestaltung vortrefflich den Vergleich mit einem im Momente heftiger Auf= regung durch einen sogenannten Kreuzsee erstarrten Meere zuläßt. Dessen regellos angeordnete, oft an Dünensorm erinnernde Erhebungen erreichen nur in einzelnen Partien eine Maximalhöhe von 100 Meter, durchschnittlich beträgt die Höhe des Vorlandes nur 45—50 Meter über dem Meeres= spiegel. Verschieden tief liegende, bloß auf furzen Strecken gänzlich flache Ebenen von mäßiger Ausdehnung unterbrechen dieses Chaos von Erhebungswellen.

Das öftlich folgende Gebirgsland, das man nach dem Vorgange der deutschen Loango-Expedition als westafrikanisches Schiefergebirge bezeichnen fann (obwohl diese Benennung tektonisch und geologisch nur auf die Westhälste anwendbar ist) und dessen höchste Gipsel man vom Meere aus nur zwischen dem Banha und Kuilu erblicken fann, wächst nicht unmittelbar aus diesem hügeligen Vorlande empor, sondern wird am rechten Ufer des Kongo durch eine verhältnismäßig wasserreiche Einsenfung von diesem aeschieden. Diese Einsenfung, eine ca. 2-4 Kilometer breite De= pressionszone, welche ich bei der Fattorei Kanga den Passicondefluß aufwärts und von den Uferhöhen desselben auf ca. 30 Kilometer in nordwestlicher Richtung verfolgen konnte, soll nach den übereinstimmenden Ausjagen der Eingeborenen sich vom Kongo bis zum Banya erstrecken und wie Dr. Pechuel Locsche annimmt, ein altes Bett des Kongo vorftellen, während das heutige wellige Vorland, das ehemalige, feither gehobene Delta des Stromes war. Diese Annahme hat, obwohl fie bisher noch nicht durch Autopfie begründet ift, viel Wahrscheinlichkeit an sich, indem das Thal des Luculla, des linkseitigen Nebenflusses des Tschi= loango ziemlich in der Fortsetzung der von mir beobachteten Depressions= linie bei Ranga verläuft und nördlich des Tschiloango eine Zone niedrigen von Sümpfen und Lagunen bedeckten Landes thatsächlich bis zum Banya reicht. Diese Annahme wird noch dadurch unterstützt, daß der Fetischfelsen einst erst an den isolierten Granithugeln auf der Insel Tschiongo (Cul de M'Boma) endigte und die ehemalige Strompforte durch diese Hügel und den NiambisBerg (gleichfalls ein Granitdurchbruch) gestildet wurde. Um linken User des Kongo sehlt diese Depressionszone zwischen Vorland und Gebirge vollständig, hingegen ist hier das terrassensstimige Emporsteigen des Gebirges über das Vorland in der Sanza Lambacongo weit deutlicher ausgeprägt als am rechten User.

Der Aufbau des Gebirgslandes zeigt zu beiden Seiten des Kongo im allgemeinen ein terraffenförmiges Auffteigen, das am rechten Ufer, wo der großgrtige Urwald von Tschinombe das Gebirge befleidet, weniger icharf als am linken Ujer im öben Mufforongolande zum Ausbruck fommt. Im allgemeinen ziehen am rechten Ufer eng gedrängte Paral= lelketten staffelformig hintereinander aufragend auf den Terraffen gur Rüstenlinie parallel von Nordwest nach Südost und erreichen in den Strauchbergen (zu Chren des Ministers des Kongostaates benannt) nach den Messungen von Burns in einzelnen Gipfelpunkten über 1000 Meter absoluter Sohe. Das terraffenformige Aufsteigen des Gebirges ist, soweit Höhenmessungen für das rechte Kongoufer vorliegen, nicht nur in den Relativzahlen der Aulminationspunfte der einzelnen dem Plateau aufgesetzten Parallelfetten, sondern auch in den Söhenkoten der zahl= reichen, oft ungewöhnlich ausgedehnten Sochthäler zwischen den ein= zelnen Parallelketten ausgesprochen. So liegt 3. B. das Thal des Libesse im Rorden und des Luboma im Guden des Kuilu je 50 Kilo= meter von ihrer Mündung entfernt, 310 bezw. 285 Meter, das Thal des Quaffa im Norden, des Ludima im Guden, zweier anderer weiter binnenwärts verlaufender Nebenflüsse des Ruilu 610 bezw. 580 Meter über dem Meere. Um Kongostrom selbst ist das gleiche terrassenförmige Aufsteigen zu beobachten, indem hier die erste Terrasse bis Sungata durch= schnittlich 150, die zweite bis Fffanghila 350 und endlich die dritte jenseits dieses Ortes durchschnittlich 500 Meter Sechöhe besitzt und die Gipfelhöhen der dieser Terrasse aufgesetzten Parallelzüge in den Rudolfbergen (nach dem Kronprinzen von Diterreich benannt) mit 760 Meter kulminieren. Diese Terrassen leiten nach Osten zu dem Plateau von 213= 20 \*

cicuya, das allmählich von seiner Höhe von 825 Meter sich zum Ogowesthal und zum Mittellaufe des Kongo abdacht.

Wenn über das terraffenförmige Aufsteigen des Randgebirges am rechten Kongoufer noch Meinungsverschiedenheiten bestehen könnten, so ift diefer Aufbau am Südufer des Rongo zu flar ausgeprägt um beftritten werden zu können. Hier laffen fich vom Vorlande bis zu dem 960 Meter hohen Zomboplatean drei der Reihenfolge von West nach Oft 50, 120 und 75 Kilometer breite und 150, 250 und 500 Meter hohe Terraffen scharf unterscheiden, da sie eben an ihren Westrändern durch Erhebungszüge deutlich markiert werden. Die Streichungsrichtung dieser den Terrassen aufgesetzten Bergzüge ist am südlichen Kongoufer nicht immer der Küstenlinie parallel d. h. von NW nach SE und auch der Parallelismus vielfach durch Berwerfungen und Duerbrüche gestört. Ab= gesehen von der Hauptabdachung des ganzen Gebirges nach Westen zum Meere und der wesentlich geringeren zum zentralen Kongobecken nehmen die Terraffen vom Kongo nach beiden Seiten an Sohe zu und liegen die fulminierenden Partien der einzelnen Terrassen auf dem rechten Kongoufer innerhalb des großen Ruilubogens und jenseits desselben, am linken Stromufer steigt das Gebirge stetig in südlicher Richtung bis zum Binnenlande der portugiesischen Colonie Angola an. Das Zomboplateau, welches nach Westen wandartig über 300 Meter tief zur vorliegenden M'Brischeterrasse abfällt, nach Norden hingegen sich allmählich zum Rongo und nach Often zum Duango abzudachen scheint, ist ein Tafel= land, auf welchem dank dem härteren Gesteine die Erosion noch nicht die Kontinuität des Niveaus derart aufgehoben hat wie auf den niedrigeren nach Westen vorgelagerten Terraffen, auf welchen nur die in ziemlich gleicher Söhe liegenden Gipfel und Auppen der durch Erosionsschluchten in ein scheinbar regelloses Chaos aufgelösten Erhebungen das Gebiet noch als ein ursprünglich einheitliches Tafelland erkennen lassen.

Bei dem eben geschilderten Aufbau des Landes ist es erklärlich, daß alle einigermaßen entwickelten Längsthäler Faltungsthäler sind, welche zwischen den einzelnen Parallelketten verlaufen und durch Erosion nur

vertieft sind. Die auf der kulminierenden öftlichen Blateauterrasse ent= ipringenden Flüffe, welche sehr bald zum Durchbruche der sich ihrem Laufe sentrecht entgegenstellenden Bergzüge genötigt werden, welches Sindernis sie in Källen oder Schnellenreihen überwinden, verfolgen diese Kaltungsthäler auf fürzeren oder längeren Abschnitten ihres Laufes, bis sie wieder durch den tektonischen Schichtenaufbau der Terrassenränder zum Durchbruche nach Westen genötigt werden. Besonders deutlich tritt diese Erscheinung am Ruilu, am Tschilvango und ihren Nebenflüffen auf, deren scharfe fnieförmige Biegungen jedesmal durch den Durchbruch der einander nach Westen folgenden Parallelsetten und der zwischen diesen liegenden Faltungsthäler bedingt werden. — Ungleich zahlreicher aus eben demselben Grunde find die Duerthäler, welche zum überwiegenden Teile reine Erofionsthäler find und nur zum geringften Teile Spaltenthäler, hervorgerufen durch Duerbrüche im Gebirgsbau. Das Randplateau bezw. Gebirge in seiner ganzen Breite durchbricht der Kongo allein, befolgt aber in den einzelnen größeren Windungen während seines fata= ratten und schnellenreichen Laufes denselben Vorgang wie der Kuilu und Tichiloango.

Im hügeligen Vorlande, dessen Vodensorm jeder Thalentwickelung ungünstig ist, giebt es nur ein Netz von Erosionsschluchten und einige Tuerthäler, damit steht auch die auffallende Armut des Kongo-Unterslaufes an Zustüssen an beiden Usern im Zusammenhange. Auch auf den einzelnen Terrassen sind die Rebenstüßechen am rechten User sehr kurz und fließen meist in selbstgeschaffenen Erosionsthälern, die von dem Plateau ausstrahten. Nur am linken User sließen die drei großen Nebensslüsse des Kongo, M'pozo-Lunda, Luvo und Kwillu streckenweise in Falstungsthälern. — Der charakteristische Unterschied im Ausbaue des Kandsgebirges zu beiden Seiten des Kongo bei der Gleichartigkeit der Grundzüge ist auch darin ausgesprochen, daß der Abschnitt nördlich des Kongo weit unwegsamer als der sübliche ist, wo seit altersher vielbegangene Karawanenstraßen von der Küste nach dem Zomboplateau und seiner südlichen Fortsehung führen, während den Bavili, der Bevölkerung der

Loangofüste, die Gebiete jenseits der ersten Parallelketten kaum dem Namen nach bekannt sind, doch ist an der Umwegsamkeit hauptsächlich die Bedeckung des Landes mit Urwald, an der erwähnten Unkenntnis der Küstenstämme Schen und Furcht vor den von ihnen verächtlich "Buschsleute" genannten Stämmen des Waldlandes schuld.

Wie der Name "westastrikanisches Schiefergebirge" andeutet, besteht das Gebirgstand der Hauptmasse nach aus einer ausgezeichnet entswickelten Reihe kristallinischer Schiefer, welche in Übereinstimmung mit der Nichtung der Erhebungszüge parallel zur Küste von NW nach SE streichen und unter Winkeln von 20—45° nach Südwesten dis West einsfallen. Von Westen nach Osten folgen in mannigfaltigem Wechsel aufseinander: Glimmerschiefer, Hornblendegneiß und Quarzitschiefer. Diese Zone fristallinischer Schieser, am Kuilu am schmalsten, erreicht ihre größte Breite am Kongo, wo sie östlich der durch den Fetischs und Blitzselsen gebildeten Strompforte beginnt und dis Issanghila reicht; nahezu gleiche Breite besitht diese Zoesche eine ähnliche Reihenfolge von Gesteinen und in übereinstimmender Lagerung. Außer Gneißen und Phylliten tritt daselbst vorherrschend Glimmerschiefer auf.

Dittich von Issanghila beginnt die Zone der Thonschiefer, welche bis Katubu vorherrschen, dieselben sind mehr oder minder kalkreich, zuweilen in solchem Grade, daß sie als thonige Kalke angesehen werden könnten. Das Streichen und Fallen der Schichten entspricht mit geringen Absweichungen dem der kristallinischen Schiefer, sehr oft zeigt der Thonschiefer eine transversale Schieferung. An mehreren Orten tritt auch eine deutlich geschichtete dunkle Gramvacke auf und unterhalb der N'tunssmasschnellen steht an einigen Punkten im Inundationsgediet des Kongo ein zurt rötlichgrauer Marmor an. Es hat den Anschein, als ob ihr Vortommen auf ein ehemaliges Kongobett beschränkt wäre, welches dasselbst auf mehreren Strecken unzweiselhaft nachzuweisen ist. Manche der Blöcke sind in sehr auffälliger Weise modeltiert, namentlich von tief einsgeschnittenen Furchen von rundem Querschnitt durchzogen und sogar

vollständig durchbohrt. So erinnern diese Kalkmassen auffällig an Karrenbildung.

Bei Kalubu beginnt die Zone der roten Sandsteine. Auf mehrere Kilometer östlich von dieser Grenzlinie und zwar jenseits einer in ziemslicher Ausdehnung ohne jegliche Schichtung auftretenden Grauwacke ist ein dem im westlichen Gebiete beobachteten entgegengesetztes Einfallen der Schichten zu bemerken, dann aber tritt das Gestein in horizontaler Lagerung auf, die bis Stanleypool unverändert erscheint. Gemeinsam ist den in so bedeutender Ausdehnung lagernden Sandsteinen eine bald hell, bald düster rötliche Farbe und ein thoniges Bindemittel. Manche sind ausgezeichnet seinkörnig, manche enthalten kleine verwitterte Feldspathe in großer Menge und an einzelnen Örtlichseiten auch ziemlich viel Duarzgerölle von Nußs bis Sigröße.

In westöstlicher Richtung sind daher am Rongo zwei scharf getrennte Zonen des Gebirges zu unterscheiden, deren Grenzlinie jedoch verschieden verläuft, je nachdem für die Einteilung der innere Ban des Gebirges oder die petrographische Beschaffenheit seiner Masse für maßgebend erachtet wird. Wird die Grenze nach den teftonischen Berhält= niffen gezogen, so verläuft dieselbe bei Kalubu; nach dem Innern dehnt sich die Zone der gleichmäßig horizontal gelagerten Schichten, nach Westen die der unter verschieden steilen Winkeln nach Sudwesten einfallenden Schichten. Wird die Grenze aber nach den petrographischen Berhältniffen bestimmt, so verläuft sie dem Meere näher schon bei Issanghila; westlich von ihr erstreckt sich dann die schmälere Zone der fristallinischen Schiefer, öftlich von ihr die mehr als doppelt so breite der klastischen Gesteine. Die beiden Grenzlinien der auf diese Weise doppelt abgeteilten Zonen fallen genau mit der östlichen und westlichen Grenze des mittleren Gebirgsgliedes, der Thonschiefer und Grauwacke zusammen\*).

Dieser allgemeinen Darstellung habe ich für die von mir untersuchte

<sup>\*)</sup> Dr. Pechuel-Loesche. Zur Geologie des westlichen Kongo-Gebietes. D. Rundsch. für Geogr. u. Stat. 8. Jahrg. p. 291.

Strecke zwischen NiBoma und dem Pallalakatarakte noch folgendes hin-Bugufügen. Um rechten Ufer ift die Reihe friftallinischer Schiefer, namentlich Glimmerschiefer und Hornblendeschiefer weit besser entwickelt als am linken Ufer. Die Schichten des Glimmerschiefers zeigen zwischen dem Bembandet und Lambaberge starke Stauchungen und streichen unter einem Einfallswinkel von 45-50 Graden. Oberhalb M'Boma bei M'Binda als auch im westlichen Quellthale des Ralamu oder Krofodilflußes stehen in einer Mächtigkeit von ca. 10 Meter-Schichten eines fast horizontal lagernden, grobförnigen, gelbgrauen, glimmerschieferreichen Sandsteins an. Auch an den rotbraunen Wänden des Tenfelsteffels lagert ein eifenichüffiger, harter, quargreicher Sandstein in horizontalen Schichten unter den fristallinischen Schiefern. Auf der Strecke zwischen Sungata und M'fongolo werden die untersten im Strome in Klippen vorragenden Schichten von einem durch rotbraume dünne Glimmerschieferlagen abgesonderten harten Quarzit gebildet. Am linken Ufer des Kongo vom Kongo-Siale bis zum Gomanbanze durchbricht Gneiß in einzelnen Gängen und flachen Deckenkuppen die fristallinischen Schiefer, zu welchen sich hier chloritische Schiefer einreihen. Bei Notfi und Bumpata bis Muffuku herab wechsellagern Phyllite mit Quarzit, die Klippen vor Kap Sidi cbenso wie vor Vivi am rechten Ufer bestehen aus Quarzitschiefer.

Das Gebiet im Süben des Kongo bis zum Quellthale des Lunda und nach Dsten bis zum Zomboplateau ist in seinem westlichen Teile bis über das Thal des Lue unter 14° östl. Länge v. Grw. forrespondierend mit den testonischen und petrographischen Verhältnissen nördlich des Kongo, aus fristallinischen Schiefern ausgebaut, welche unter einem Winkel von 25—30° nach SW und WSW einfallen. Das Wittelglied des Gebirges beginnt hier schollen von Thonschieser suppensörmig, von Duarzadern nehartig durchzogen, austreten. Ienseits des kleinen Flüßschens Kosos Maunse tritt ein in Gneiß übergehender, rötlichgrauer Granit zumächst in blockartigen Massen und Gängen, später als durchzehendes Oberstächengestein auf, welcher das Plateau von Kaïnsa bildet und eine

breite Ausfüllung zwischen getrennten Schollen bes zerborstenen Sedimentgebirges darftellt.

Östlich des Lukangothales (Nebenfluß des Mi'pozo) setzt sich das Mittelglied im Gebirgsaufdaue zwischen der westlichen Jone kristallinischer Schiefer und der östlichen klastischer Gesteine fort; dichte graue Kalksteine (paläozoische? Grauwacke?) in dünnen Lagen, wechseln mit Kalkthonschiefern und Thonschiefern in geringer Mächtigkeit ab, das Liegende bilden aber auch noch hier kristallinische Schiefer. Die Streichungssichtung der Schichten ist NNW—SSE und fallen die Schichten unter 25° nach West ein. Das vorerwähnte Mittelglied erreicht hier südlich des Kongo sedenfalls seine größte Breite, denn diese Grauwacke hält dis zum Thale des Luvo an und bildet mithin eine Zwischenzone von über 100 Kilometer Breite. Eigentümlich ist dieser Zwischenzone der an vielen Stellen zu bevbachtende Durchbruch des Urgesteines und Kontinentalsfernes.

Jenseits des Luvo beginnen ebenso wie am Kongo horizontal lagernde Sandsteine aufzutreten von ähnlicher Beschaffenheit wie zwischen Kalubu und Stanleypool und reichen nach den Beobachtungen der deutsschen Kongo-Expedition bis an den Luango. Sie werden im Jombo-plateau d. h. an seinem Westrande bei Kizulu von einem in Steilwänden abstürzenden Dioritstocke durchbrochen, dessen Breite ich jedoch nicht näher sestschen Küdlich vom Lundathale hat Monteiro auf der Strecke von Ambriz dis Bembe die fristallinischen Schieser und das Grauwacken-Wittelglied in gleicher Folge und Lagerungsverhältnissen bevbachtet und dürften weitere Untersuchungen wahrscheinlich darthun, daß das ganze Gebirgsland in bedeutender Längenausdehnung in der nämlichen Weise zusammengesett ist.

Massengesteine sind bisher außer an den bereits bezeichneten Örtlichkeiten noch am Bembandet (Blitzselsen) ein grobkörniger rotgrauer Granit, welcher den Obelisken bildet und die Hänge des Berges mit einem Trümmerselde von durch Erosion abgerundeten Blöcken bedeckt, an den drei isolierten Hügeln der Tschiongo-Insel (Cul de M'Boma) und am Fetischselsen von mir beobachtet worden. Von Dr. Pechuel-Loesche wurde ein in Quadern abgesonderter Diabas zu Issanghila, ein seinstörniger roter Granit in Jumba am Kap Matuti und an der Südgrenze des Küstenstrichs zwischen Muserra und Kinsembo beobachtet, bei welchem die Feldspathe Zentimetergröße erreichen. Dieser Granit steht ähnlich wie jener am Fetischselsen und Blitzselsen in außerordentlich zerklüsteten und schroff absallenden Massen an. Die abgesonderten riesigen Blöcke liegen auch hier teils an den Hängen, teils weithin in der Gbene versstreut, sind aber auch wieder in so bemerkenswerter Beise übereinander getürmt, daß mancher Beschauer in Versuchung kommen könnte, einzelne Gruppen sür Menschenwerk zu halten. Beithin sichtbar vom Lande und Meere ist das auffälligste und bekannteste dieser Naturwerke der "Pseiler von Muserra" ein mächtiger, etwa 15 Meter hoher Monolith, welcher mit drei Punkten seiner Basis auf einem ungeheuren viereckigen Blocke ruht.

Das dem Gebirge vorliegende Hügelland ist seiner Obersläche und höchst wahrscheinlich auch dem Kerne der Erhebungen nach bis auf das horizontal gelagerte Liegende aus Laterit gebildet. Was Laterit sei bezw. wie er entstanden, ist heute noch eine nicht völlig aufgeklärte Frage; nach allen in den verschiedensten Theilen der Erde gesammelten Beobachtungen darf man aber den Laterit weder als Gesteinsart noch als geologische Formation bezeichnen. Am Kongo ist die Entstehung des Laterit als Zersetungsprodukt der kristallinischen Schieser, namentlich des Glimmersichiesers wohl unzweiselhaft. Auf den Wänden der Mulden des Kalamusthales im Norden von M'Boma, ebenso auf dem Südabhange des Mongo Elonga südöstlich von Notki zeigt der Glimmerschieser einen Zustand besonders vorgeschrittener Zersetung, er ist teils gänzlich zersallen, teils so mürbe, daß er in der Hand zerbröckelt und läßt den allmählichen Zersetungsprozeß vom anstehenden gesunden Felsen bis zum echten Laterit versolgen.

Nach deutlichen Merkmalen lassen sich am Kongo und im Gebirgs- lande zwischen der Rüste und dem Kongobecken des Innern drei eventuell

vier Varietäten von Laterit unterscheiden und zwar sowohl ihres äußeren Habitus und ihrer Färbung als auch ihrer chemischen und mechanischen Zusammensetzung nach. Je nach dem Muttergestein, aus welchem der Laterit hervorgegangen, giebt es am Kongo Schiesers und Gneiße Laterit, und je nach der Art seiner Lagerung und dem Orte seines Vorkommens ist der in situ gebildete Laterit, welcher, als eine verschieden mächtige Decke das unter ihm liegende Muttergestein bedeckt, von den in sekundärer Lagerung in der Sbene meist in weit größerer Mächtigkeit vorkommenden zu unterscheiden. In der chemischen Zusammensetzung endlich läßt sich diese Trennung in dem gegenseitigen Verhältnisse des Gehaltes an Kiesels fäure, Eisenoryd und Thonerde erkennen.

Um Unterlauf des Kongo und auf der Küstenterrasse zwischen Banana und Landana findet sich eine rote und gelbe Laterit-Barietät. Die Färbung der ersteren schwantt, je nachdem das Gestein feucht oder trocken und frisch angebrochen ist, zwischen einem warmen Rotbraun und scharfen Ziegelrot, wirft aber im allgemeinen im Rahmen der Landschaft als ein unreines Karmin, namentlich an ausgedehnten Steilwänden, die dann an manchen Stellen noch einen Unflug von mattem Beig bis zum leuchtenden Chromgelb haben. Die Färbung der gelben Varietät liegt innerhalb eines hellen Gelbbraun und eines lebhaften Ockergelb. Der rote Laterit ift beffer gebunden als der gelbe, gleicht einem feinsandigen Thon, ohne jedoch plastisch zu sein und besitzt im trockenen Zustande die Testigkeit einer halbharten Kreide. Der gelbe für Waffer jo ftark durchläffige Laterit, daß nach einem heftigen Platregen die entstandenen Pfüten binnen fürzester Zeit spurlos verschwinden, ist sandreicher, von lockerem lößartigem Gefüge und zerbröckelt leicht unter bem Druck der Finger. In naffem Zustande wird er vielfach zur Herstellung der den Eingebornen-Hütten als Unterlage dienenden Tennenboden verwendet. Gine dritte in der Thonschiefer-Zone zwischen dem Lundafluß und San Salvador fleine Flächen bedeckende Varietät giebt sich als Gneiß-Laterit zu erkennen, befist ein deutlich lößartiges Gefüge, graue Färbung und fehr geringen Gehalt an Eisenorydconcretionen. Auf dem Plateau von San Salvador endlich lagert ein schlackenähnlicher, großzelliger, dunkelgelbbrauner, an Eisenorpdeoneretionen ungemein reicher und bis über erbsengroße Auarzstrer einschließender Laterit von großer Härte.

Die rote und gelbe Varietät des Laterits wurde nirgends wechsels lagernd angetroffen, sondern der gelbe ruhte überall auf dem roten in einer verschieden mächtigen Decke. Er ist besonders in hügeligen Gegenden das vorherrschende Oberslächengestein, während der rote nur an steil abstürzenden Plateaus zu Tage tritt, wahrscheinlich aber auch den Kern der Hügel bildet. Im Norden von M'Boma tras ich diesen in einer Mächtigkeit von über 30 Meter, die Vorterrasse des Lambaberges bildend, ebenso besteht auch der Hügel, auf welchem das Sanatorium erbaut ist, aus der roten Lateritvarietät. Wo durch Erosion gute Ausschlüsse gesichafsen sind, läßt sich die Grenze beider Arten deutlich in einer Linie versolgen, welche im allgemeinen den äußeren Vodensormen parallel verstäuft. Insolge dieser Begrenzungsverhältnisse liegt die Vermutung nahe, daß der gelbe Laterit aus dem roten durch Einwirtung der Atmosphärisen und mechanische sowie chemische Auslaugung hervorsgegangen ist.

Beide Varietäten des Laterit, die gelbe weit häufiger, enthalten kleinere, zuweilen aber dis zentnerschwere, scharftantige Blöcke eines von Hohlräumen blasig erfüllten Brauncisensteins, dessen Vorsommen zu ihren charakteristischen Eigenschaften zählt. Die Thalrandhöhen des Kongo sowohl am Norduser bei N'Kongolo als auch am Süduser bei Nokki, insebesondere der Nesundis und Mbuessirücken sind mit solchen, zuweilen bombensörmigen, meist aber scharfkantigen Blöcken von Brauncisenstein besäet. Auf dem Bege nach San Salvador durchzog ich zwischen den beiden Dörfern N'tuku und Tomboko ein Lateritgebiet, in welchem Tuarzsgänge die Masse des Laterits durchsehten und Tuarzsplitter dis zu Faustgröße in ihm eingebettet lagen. Kleines Duarzgerölle (an einzelnen Stellen eisörmig abgerundet) mit scharfkantigen Brocken untermengt, bes deckt überhaupt die meisten Lateritslächen im Vors und Gebirgslande. Laterit der roten Varietät bildet den Sockel aller Inseln des Kongo und

die Usergelände des Stroms zwischen M'Boma und Ponta da Lenha; über denselben lagern in einer fast durchwegs gleichen Mächtigkeit von 3—3½. Meter die Alluvionen von Lehm und reinem Sande, beide schwach eisensschüssig und in der obersten Schicht die Humusdecke von Schlammabsähen in wechselnder Mächtigkeit von ½ dis 2 Meter.

Das Liegende des Laterits, wie ich es am Strande bei Landana an der Punta das Pedres und an der Punta Bulambemba der gleichnamigen Kongoinsel beobachtete, besteht aus horizontal lagernden, in großen Platten abgesonderten Schichten von Brauneisenstein, welchem bei Lanbana eine 2 Meter mächtige Schicht eines rötlichen, eifenschüffigen Sandsteins auflagert. Es folgen nun nach oben mehrere dünne Schichten von verschieden gefärbten, meist grünlichen und grauen, steinartigen Thonen, zwischen welchen in einer Höhe von ca. 40 Meter über der mittleren Flutlinie eine 3-31, Meter mächtige Schicht eines kalkigen Thones lagert, in welcher auch die bereits erwähnte Söhle liegt. Über dieser Schicht folgt ein weicher, zerreibbarer Thonmergel, über welchem die 4-5 Meter mächtige Schicht gelben Laterits und an der Dberfläche eine dünne Humusschicht folgt. Bei ähnlichem Schichtenverbande zeigt der durch Erofion blokgelegte Steilrand des Vorlandes in der Schlucht des Tschulungu-Baches ein Einfallen der Schichten nach SW unter 10 bis 15 Graden. Rach den bei Landana gefundenen Betrefatten gehören (nach Dr. Lenz) die Schichten dem jüngeren Tertiär an und bleibt nur das Alter des Laterits unbestimmt.

Aus dem Vorkommen ungestörter tertiärer Schichten unter dem Laterit darf aber geschlossen werden, daß der Laterit des Vorlandes von verhältnismäßig jungem, vielleicht diluvialem Alter ist. Daß er nicht ein in situ gebildetes Verwitterungsprodukt wie auf den Auppen des Gebirges ist, läßt sich auf Grund der Lagerungsverhältnisse und seines Vorkommens auf den Inseln des Kongo wohl bestimmt behaupten. Ob die Ablagerung unterseeisch oder aber zu einer Zeit erfolgt sei, als das Vorland schon über dem Meeresspiegel sich erhoben hatte, bedarf noch näherer Untersuchung, verschiedene Anzeichen sprechen sedoch für den

letzteren Fall, so z. B. das ziemlich häufige Vorkommen von Nestern des fossillen Kopalharzes der gelbrötlichen Varietät im Laterit, in einer Zone welche sich an das Gebirgsland anschmiegt, so z. B. westlich des Fetischselssen am Westsuße des Niambi und Kanghiberges und selbst am Abschange des Vorlandes zwischen Banana und Kadinda, das von mir konstatierte Vorkommen von Malachit in isolierten kleineren Stücken im Laterit eingebettet in derselben Zone am Süduser des Kongo, wie es von Monteiro bei Bembe, von Destrain bei Kadonda und auch an anderen Orten beobachtet wurde.

Inwieweit sich seit der Ablagerung des Laterits auf dem Vorlande und der Küstenterrasse morphologische Veränderungen, sowie solche im Niveau des Landes vollzogen haben, ist insofern schwierig zu entscheiden, als die das Urteil leitenden von vielen Nebenumständen abhängigen Merkmale durch ihre bald allgemeine, bald örtlich beschränkte Beweiskraft leicht verwirren können. Beim ersten Anblick der ganzen Ruste möchte man ein Senkungsgebiet vermuten, denn offenbar wird an manchen Stellen das Land vom Meere verzehrt. Gingehendere Beobachtung lehrt jedoch, daß dies lediglich schon infolge der Einwirtung der Brandung auf das mürbe Gestein geschehen kann. Die tiefliegenden Betten der bis in das Gebirge unter dem Ginfluffe des Meeres stehenden Wafferläufe, die versumpsten Niederungen, welche ebenfalls auf eine sich noch voll= ziehende Senkung — aber auf eine folche, die in der jungsten geologischen Bergangenheit stattgefunden hat — schließen lassen, mögen auch ent= standen sein durch die bedeutenden Hochwasser der Regenzeit, die nament= lich die Thäler des Gebirges entlang, mit ungeheurer Gewalt tosen, tonnenschwere Telsmassen mit sich führen und hinderndes Gestein schnell zermalmen. Die Eigenart der Lagunen, die Anordnung der Brackwasser= flora, sowie der Bestand an entlegenen, der Herrschaft der Gezeiten unter= worfenen Wasserbecken - wie auf den Userleisten der Flüsse in großartiger Entwicklung gedeihenden Galeriewälder, ferner die Lage der zum Teil sehr alte Bäume tragenden Strandwälle an der Mündung der fleinen Loangofluffe deuten auf ein langes Beharren der Kufte in gleicher Meereshöhe, oder aber wie die Bruchufer bei Landana, die stetig fortsschreitende Versandung der Flußmündungen zwischen Kabinda und Vanana, die breiten, der Küste parallelen Streisen Meeressandes 1—2 Kilometer von dem gegenwärtigen Strandwalle landeinwärts zwischen Cabolombo und Pabe, die Torflager an der Tschiloangomündung auf eine langsame räumlich beschränkte Hebung in der letzten Zeitepoche.

Eine unter diesen Umständen doppelt auffällige Ausnahme hiervon macht das eng umschriebene Mündungsgebiet des Rongo, wo die von mir im britten Rapitel angeführten Beobachtungen auf ein lofales Senfungsfeld schließen laffen. Bu den bereits angeführten Anzeichen ist noch die fortschreitende Abbröckelung der Inselufer westlich von Bonta da Lenha und die Thatsache hinzuzufügen, daß trot der sehr bedeutenden Sedimentführung des Stromes die zu beiden Seiten der Tiefmafferrinne an der Mündung des Kongo sich ausbreitenden Banke, vor allen die Mona-Mazea-Bank trot der vorzugsweise landaufbauenden Thätigkeit der Calema ihr Niveau seit Jahrzehnten nicht wesentlich verändert hat, und der Kongo überhaupt noch kein sichtbares Außendelta aufzubauen im stande war. Es bedarf indes noch sorgfältiger Beobachtungen um feststellen zu können, ob diese Senkung noch anhalte und wie groß dieselbe seit der letten geologischen Epoche gewesen sei. Für die räumliche eng umschriebene Ausdehnung des Senkungsfeldes landeinwärts iprechen die am Fetisch= und Blitsfelsen und an den vorgelagerten Klippen deut= lich wahrnehmbaren ätteren Hochwassermarken, welche von den höchsten Wasserständen der letzten drei Jahrzehnte nicht mehr erreicht wurden.

Die landschaftliche Dbe, die Waldarmut und die geringe Fruchtbarsfeit der Lateritgebiete, namentlich jener, in welchen die gelbe Barietät vorherrscht, ist hauptsächlich in der staunenswerten Wasserdurchlässigkeit des Laterits begründet, auf welchem selbst die heftigsten Regengüsse spurlos verschwinden und durchsickern, ehe es überhaupt zur Psühenbildung kommen kann. Im Zusammenhange damit steht auch die große Quellarmut dieser Gebiete, in denen ein murmelnder Quell oder ein etwas rascher fließender Bach zu den Seltenheiten gehört. Im Gebirgslande verrät der bei

Darüberschreiten hohl klingende Lateritboden die Existenz unterirdischer Höhlungen, in welche das mit Pflanzen und Humusteilchen vermengte Wasser durchsickert, stagniert und in der Trockenzeit Malariagift aushaucht. Die Sterilität des Laterits ift übrigens nicht überall dieselbe und richtet sich je nach der Art des unter ihm liegenden Muttergesteins, der mechanischen und chemischen Zusammensehung u. s. w. Wo 3. B. ichieferige, eisenschüssige Thone unter der zelligen Lateritdecke lagern, darf man sicher sein, auf Pflanzungen der Eingeborenen zu stoßen, die ebenfo wie deren Dörfer entweder auf den plateauartigen Rücken der Erhebungen oder aber in flachen Thalmulden liegen, wohin die Regengüffe nebst dem Laterit auch Humus hinabschwemmen und ablagern. Bei der großen Ausdehnung des Lateritgebietes im westlichen Kongogebiete (zwischen der Rüfte und Stanleppool bedeckt der Laterit mindestens 60-65 Prozent ber Kläche) mußte das Land unter Voraussetzung absoluter Sterilität des Laterits einer Bufte gleichen; in Wirklichkeit aber find Steinwuften und jeder Begetation bare Lateritslächen von mehr als 5-6 Duadrat= Kilometer Fläche sporadische Seltenheiten. Unter allen Umftänden ist aber der Aulturwert des Lateritgebietes am Kongo fein großer und des= halb auch die wirtschaftliche Lusbeutung des unteren Kongo lediglich auf das Schwemmland des Stromes und einiger größerer mit Humus bedeckter Thalmulden beschränkt.

Der verschiedene Bodenwert der Laterite ist aus der folgenden chemisichen Analyse zu ersehen, welche Dr. E. Klement, Chemiker des naturshistorischen Museums in Brüssel, ausgeführt hat. Dieselbe ergab in Brozenten:

|               | Laterit vom Borlande<br>bei Muanda | Laterit vom Bor=<br>lande bei Landana |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Rieselsäure   | 52.91                              | 63.08                                 |
| Phosphorfäure | 0.21                               | 1.22                                  |
| Schwefelfäure | 0.29                               | 0.27                                  |
| Chlor         | 0.08                               | 0.13                                  |
| Eisenoryd     | 36.58                              | 28.23                                 |
| Thonerde      | 4.13                               | 2.30                                  |
| Ralf          | 0.19                               | 0.57                                  |

| Late                           | rit vom Vorlande<br>bei Muanda | Laterit vom Vor=<br>lande bei Landana |  |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| Magnesia                       | 0.07                           | 0.41                                  |  |
| Natron                         | 0.08                           | 0.19                                  |  |
| Rali                           | 0.04                           | 0.06                                  |  |
| Glühverlust (Wasser und Spuren |                                |                                       |  |
| organischer Substanzen         | 6.16                           | 4.71                                  |  |

Beide Laterite bestehen demnach hauptsächlich aus Quarzförnern, die durch ein zelliges Zement von Eisenorydhydrat verkittet sind und entshalten geringe Mengen von phosphorsaurem Eisenoryd, schweselsaurem Kalk, Thonerde (gewöhnlichen Thon) und organischen Substanzen.

Db nutbare Mineralien und Edelsteine im Gebirgslande vortommen, ist zur Zeit noch eine offene Frage. Hußer den sehr beschränkten Ma= lachitfunden und ziemlich allgemeinen von sehr minderwertigem Brauneisenstein sind bei Manyanga kleine Lager von Magneteisenstein entdeckt worden. Im Glimmerschiefer bei M'Boma wurden Granaten und ein unreiner Graphit gefunden, welche beide der Ausbeutung unwert find. Im Thale des Lueschi bei San Salvador fand ich in den Alluvionen des Fluffes mehrere Stücke eines hellen Bergkriftalls und am Hügel von Tichinkakassa bei M'Boma schönen Rauchquarz. Am linken User des Kalamu findet sich auf dem Terrain der Uffoziationsfaktorei vorzüglicher Pfeisenthon, der sich gut modellieren und schneiden läßt und seines großen Fettgehaltes wegen auch von einigen Gingeborenen genoffen wird. In der Nähe von Issanghila wurden Antimonerze gefunden. Praftische Bedeutung und thatfächliche Verwendung haben bisher nur die im Zwischengliede zwischen den fristallinischen Schiefern und den roten Sandsteinen mit Thonschiefer wechsellagernden Kalksteine gefunden, welche in der Nähe von San Salvador bei dem Dorfe Mauete gebrochen und zur Kalt= erzeugung verwendet werden. Bemerkenswert ist das Vorkommen von Torf und Ligniten und von Asphalt im Vorlande und auf der Kuftenterraffe. Un den Steilabstürzen der füdlichen Kongofufte treten bei Kinfao und im Norden des Kongo in der Nähe der Kabindabai bitumi= nose Schichten im Laterit, sowie in den Ralkthonen auf und findet sich

daselbst reiner Asphalt in geringen Mengen. In einiger Entsernung von Kinsav soll sogar ein umfangreicher Asphaltsee liegen, die Eingeborenen wollen jedoch keinem Weißen gestatten, ihn zu besuchen. Nach den überseinstimmenden Aussagen von Walfängern und portugiesischen Seekapitänen endlich, welche von S. Thomé nach S. Paulo de Loanda fahren, soll etwa vier Längengrade genau westlich der Kongomündung Petroleum in bedeutender Menge aufquellen und weithin das Meer bedecken.

Die Hydrographie des Landes ist mit dem Namen Kongo ziemlich erschöpft. Neben diesem Riesen unter den Strömen der Welt, insbesons dere Afrika's, schrumpsen die übrigen Wasserläuse des Gebietes zu Fäden zusammen, und auch dieser Riese ist — im Gegensatz zu den übrigen großen Strömen der alten und neuen Welt — tein natürlicher Hochweg der Kultur und des Verkehrs mit dem Innern, sondern in seinem Unterslause nur einer der großartigsten Erosionsmotoren. Eine in der Lustzlinie 240 Kilometer breite Region von Katarakten und Schnellen, die jede Schiffahrt vollkommen ausschließen, trennt den schissbaren Mündungssabschnitt des Unterlauses von dem schissbaren Mittellause. Die Beseitigung dieser durch das westafrikanische Schiesergebirge gebildeten Varriere ist vielleicht nicht physisch, aber von jedem anderen Standpunkte aus besleuchtet, unmöglich, die Anlegung von lateralen Schleußenkanälen in dem kanonartigen, steilwandigen Stromthale eine Utopie.

Nachdem der Strom über den fleinen Yallala-Katarakt 1.2 Meter tief hinabgestürzt, der durch einen in der Mitte bereits durchbrochenen Tuerriegel gedildet wird und 8 Kilometer nordöstlich von Vivi liegt, wendet sich der Strom nach Besiegung dieses letzten größeren Hindernisses aus seiner südssüdwestlichen Richtung im Parallel von Vivi scharf nach WSW, bildet in einem 540 Meter breiten Canonthale fließend, ca. 900 Meter oberhald Livi-Beach die oberen, 700 Meter unterhald dieser Landungsstelle die bereits geschilderten unteren Vivischnellen oder Wirdel, wendet sich bei Cap Tundoa wieder scharf nach Süden (S 5° E) und späterhin bei Notsi nochmals in einem fast rechtwinkligen Knie nach WNW (W 15° R). Bei Niedrigwasser liegt sein Spiegel bei Vivi-Beach

22:3 Meter über dem Meere, bei Notti nur mehr 19:9 Meter, besitzt daher auf dieser nur 13:1 Kilometer langen Strecke ein Gefälle von 0:183 Meter auf den Kilometer. Seine Breite schwankt auf dieser Strecke zwischen 500 und 820 Meter, seine Tiese ist durchaus beträchtlich, von 120 Meter im Teuselskessel und unterhalb der oberen Livi-Schnellen bis 40 Meter zwischen Notti und N'kongolo, sein Bett fast durchaus felsig und von Klippen eingesäumt. Unterhalb Bivi-Beach liegen nahe dem Lande zwei kleine Felseninseln.

Zwischen dem Diamant-Riff und Sungata wendet sich der rasch zu 900—1000 Meter Breite anwachsende Strom neuerdings scharf nach W (S 30° W) und sodann bei Mussufutu nach WNW (W 21° N), welche Richtung er bis zur Einmündung des M'Bindabaches am Nordufer beibehält. Hier wendet fich der Strom in einem fanften Bogen nach WSW (28 120 S) und behält in der Stromare diese Richtung bis zum Blitzfelsen bei, wo er in die Niederung eintretend nach SW (S 40 W) und in seinem letten Abschnitte von Kissanga aus in WSW-Richtung dem Dzean zueilt. Sein Bett, das auf der Strecke Muffutu und der Bringeninsel zwischen 900-1800 Meter abwechselnde Breite besitzt, ist noch immer vorherrichend felfig oder mit grobternigem Sande und Riefelgerölle bedeckt, die Ufer sind an vielen Orten mit Klippen besäumt, ebenso wie Klippen und ein den ganzen Strom durchsetzender Felsriegel die Schiffe zur Borsicht mahnen. Die Tiefe ist auch auf dieser Strecke sehr bedeutend und schwankt zwischen 20 und 60 Meter. Sein Gefälle hat sich auf der Strecke Notki—M'Boma (57 Kilometer) schon bedeutend gemäßigt, 0.13 Meter auf den Kilometer, erscheint aber bei der reißenden Strömung und enormen Waffermaffe bedeutender.

Der Strom ist bis zur Prinzeninsel, mit Ausnahme einiger kleiner Userinseln ungeteilt, von hier ab wird er jedoch durch die in seiner Axe verlaufende Inselreihe M'buka-M'Boma, N'kete und M'vuma in zwei Arme geteilt; seine Gesamtbreite schwillt mit einem Schlage zu 4000 und 5000 Meter an, wovon ca. 2000 Meter auf die Inseln entsallen, die Tiese ist am Süduser geringer als am Norduser, da das erstere bis

über den Fetischselsen hinaus von blinden und sichtbaren Klippen bestäumt ist. Die durchschnittliche Tiese beträgt 15—20 Meter, erreicht aber dem Norduser der Insel N'tete entlang in einer schmalen Rinne mit teils siesigem, teils lehmigem Grunde bis 60 Meter. Noch innershalb der durch den Fetischs und Blitzselsen gebildeten Strompforte, durch welche er in einer Gesamtbreite von 7200 Meter in die Alluvialniederung eintritt, teilt er sich nochmals in zwei Arme jenseits des Fetischselsens



Der Kongo bei M'Boma.

in drei Arme, von welchen jedoch seit Capt. Tucken's Fahrt 1816 nur der mittlere und breiteste hinreichendes Fahrwasser von 10—20 Meter wechselnder Tiese besitzt.

Zwischen der Faktorei Loango am nördlichen und Tschissianga am südlichen User erreicht der Strom in diesem Abschnitte seine größte Breite mit 15 200 Meter, wovon jedoch nur ca.  $^1_3$  auf die Wasserskäche der drei Hauptarme entsallen und zwar streckenweise abwechzelnd 1200 bis

5600 Meter auf den mittleren oder Matéva-Arm, 400—1200 Meter auf den nördlichen oder Loango-Arm, der an zahlreichen Stellen nur 1—2 Meter Tiefe besitzt, und 300—1500 Meter auf den südlichsten oder Konio-Arm, der auf längeren Strecken durch Sandbänke gänzlich unschiffbar ist. Dieser Stromabschnitt zwischen der vorerwähnten Pforte und dem Pasie von Ponta da Lenha wird dadurch charakterisiert, daß die zahlreichen, meist langgestreckten und schmalen Inseln derart angeordnet sind, daß sie die von beiden Usern gebildeten Bogensegmente zu beiden Seiten des Hauptarmes aussüllen. Das Gefälle des Stromes zwischen M'Boma und Ponta da Lenha 0.13 Meter auf den Kilometer und selbst auf der letzten 48 Kilometer langen Strecke die French Point, 0.125 Meter auf den Kilometer ist im Bergleiche zu jenem der meisten europäischen und assatischen Ströme ein noch immer bedeutendes.

Die Stromgeschwindigkeit des Kongo beträgt bei Mittelwasser nach meinen Messungen unterhalb der Vivi-Schnellen vor der englischen Faktorei N'kalla-kalla 4·1 Meter, zwischen Nokki und N'kongolo 2·9 Meter, vor M'Boma 2·2 Mtr., vor Kissanga 2·0 Mtr., vor Banana bei Flutsströmung 1·4 Mtr., bei Ebbeströmung 2·2 Mtr., in der tiesen Fahrswasserinne außerhalb Shark-Point 2·6—3·0 Meter in der Sekunde. Dieser bedeutenden Stoßkraft der enormen Wassermasse ist es auch zuszuschneiben, wenn die Strömung des Kongo noch 260 Seemeilen seewärtsbemerkbar ist.

Im Meridian von Ponta da Lenha treten die beiden Ufer bis auf 600 Meter zusammen. Der unmittelbar vor dem Faktoreiplatze sich verscinigende Loango- und Matévaarm wird durch die Gruppe der Draperinseln auf 800 Meter, der sübliche Konioarm auf 700 Meter Breite eingeengt. Durch diesen Engpaß von ca. 2 Kilometer Länge muß der größte Teil der großen Wasser- und Sedimentmasse hindurch. Durch die plötzliche Verengung des Strombettes häusen sich in beiden Armen die Sedimentmassen hier an und bilden alljährlich in Lage und Nussedehnung wechselnde fliegende Sandbänke und engen das Fahrwasser in einer in manchen Jahren die Schiffahrt hindernden Weise ein. Welch

bedeutendem und raschem Wechsel die Fahrwassertiese in diesem Engpasse unterliegt, mögen die folgenden Daten illustrieren: Im Jahre 1872 maß das englische zu Vermessungszwecken nach dem Kongo gesandte Kanonensboot Torch die Fahrwassertiese mit 3.8 Meter, im Jahre 1875 das englische Kanonenboot Ariel mit 5.6 Meter, im Jahre 1880 das englische Kanonenboot Firesch mit 7.4 Meter, im Juli 1883 suhr der 3.4 Meter tief gehende Heron im Passe auf den Grund, im November desselben Jahres fand das französische Kanonenboot Sagittaire trop des seinem Höhepunste sich nähernden Hochwassers nur 3.7 Meter, im Juni 1884 suhr der Heron, im Dezember desselben Jahres bei Hochwasser das deutsche Kanonenboot Möwe und das englische Kanonenboot Firesch auf den Grund, im Juni 1885 sand hingegen wieder der 5.6 Meter tiese gehende Dampser Azuriano genügendes Fahrwasser.

Im letten Abschnitte endlich, zwischen Bonta da Lenha und der Mündung erreicht das gesamte Strombett seine Maximalbreite von ca. 28000 Meter zwischen dem Tschimpozocreek im Norden und dem Bikacreek im Süden. Der mit Ausnahme der Grasinfelgruppe ungeteilte Hauptarm des Stromes erweitert fich westlich des Enghaffes von Louta da Lenha rasch trichterförmig zu 2800 Meter Breite zwischen der Punta da Leste und Punta Melella und später zu 11800 Meter zwischen den Mündungsmarken French-Point und Shark-Point. Die Tiefenverhältniffe in diesem letzten Stromabschnitte sind ungemein wechselnd, Tiefen über 30 Meter sind zwischen Punta da Lenha und der Ochsen-Insel nur lokal, erst westlich dieser Insel zieht dem nördlichen User des Hauptarmes näher, eine 800—1800 Meter breite Rinne mit Tiefen von 30—280 Meter seewarts, während zu beiden Seiten derselben die Tiefen rasch auf 15 und 10 Meter abnehmen und schon in einem Abstande von 800-200 Meter vom Ufer nur mehr 6-2 Meter betragen. Wie der Name "Creek" andeutet, find die Seitenarme des Stromes, welche das Insellabyrinth zu beiden Seiten des Hauptarmes mäanderartig geschlängelt und vielfach veräftelt durchziehen, sehr häufig auch in tote Altwasserarme endigend, schmale 10—200 Meter breite Ranäle, in welchen die Wassertiese oft sprungweise zwischen 1 und 10 Meter schwankt. In dem vielverschlungenen Netze dieser Erecks, deren schmälere von dem Laubdache des Urwaldes vollsskändig überwölbt sind und jede Drientierung erschweren, vermögen selbst die Singeborenen sich nur schwer zurechtzusinden, und obwohl einzelne eine kürzere Verbindung zwischen Banana und Ponta da Lenha am Norduser und zwischen Entere und São Antonio am Süduser herstellen, werden sie selten benüßt.

Die Breite der ganzen Alluvialebene des Stromes schwanft zwischen 20 und 39 Kilometer. In derselben gelangt die umgestaltende, bald auf bauende, bald zerstörende Thätigkeit des Stromes zur vollsten Entwickelung, fo daß fartographische Darstellungen des Unterlaufes binnen furzer Zeit mehr oder weniger veralten. Ausgedehnte Bante von Ries und Sand entstehen sehr rasch an Stellen, die bishin stets genügendes Kahrwasser boten, während an anderen Stellen das Bett vertieft wird: von den scheinbar festen Uferstrecken fallen alljährlich kleinere oder größere Partien den unterwühlenden Fluten zum Opfer, wohlbefannte Inseln verschwinden, während neue auftauchen. Zur Zeit meiner Aufnahmearbeiten im Jahre 1884 traf ich westlich von Ponta da Lenha die aus= gedehnte langgeftreckte Albuguerque-Bank, zwischen dem Ketischfelsen und M'Boma die Kabindabank (beide nach den Schiffen benannt, die sie durch Auffahren konstatiert hatten), auf welch letzterer sich schon eine Strauchvegetation angesiedelt hatte; im Jahre 1885 waren beide über 400 Meter lange und 50-200 Meter breite Banke verschwunden und fuhren die fleinen Dampfer der Kongo-Flotille unbehindert über die bezüglichen Stromstellen, hingegen waren neue Banke entstanden und deren Lage bewies, daß die vorgenannten während des Hochwassers 188485 um 10 bezw. 4 Kilometer stromabwärts gewandert waren; die Matéva-Bank hatte sich geteilt und ihr nördlicher Teil zeigte die Tendenz sich mit der Insel Matéva zu vereinigen.

liber das Volumen der Wassermenge, welches der Kongo dem Meere zuwälzt, läßt sich nur eine approximative Jahl angeben, da namentlich im Mündungsgebiete exakte Stromprosile nicht aufgenommen wurden. Zwischen N'tongolo und Nokki passieren das Stromprofil in einer Sefunde ca. 46500 Rubikmeter (bei mittlerem Wasserstande in der ersten Junihälfte) zwischen Tschinfala und Lambacongo oberhalb M'Boma 48 200, zwischen der Punta da Leste und P. Melella ca. 36 000 Rubit= meter: zwischen Shark-Boint und French-Point aber 52000-55000 Rubikmeter, — Waffermengen, wie sie allein vom Amazonas übertroffen werden. Mit dieser Wassermenge gelangen auch ganz unglaubliche Massen von Sinkstoffen nach dem Meere. Die große Trübung des schmutzig ockergelb bis rotgelb gefärbten Wassers, welche von Vivi zur Mündung stetig an Intensität zunimmt, weist schon augenfällig auf eine große Menge schwebender erdiger und sandiger Stoffe bin; nach nur 24stündigem Abstehen in Gefägen zeigt das durch Sandsteinfilter durchgesickerte Kongowasser (ein ganz geschmackloses gutes, in Ermangelung von Quellen das einzige Trinkwaffer) einen beträchtlichen Bodensak. Eine von mir vorgenommene gang primitive Gewichtsbestimmung des (actrockneten) Niederschlags von Sinkstoffen im Stromwasser vor M'Boma ergab, daß das Waffer im Mittel (zur Zeit des mittleren Wafferstandes im Monate Juni) in 100 000 Teilen Waffer 23 Teile schwebender fester Stoffe enthalte. Nach diesem Verhältnisse würde sich die Menge der in einer Sekunde schwebend fortgeführten Sedimente im Profile oberhalb der Prinzeninsel auf ca. 11.1 Rubikmeter, daher im Jahre auf ca. 350 Millionen Kubikmeter beziffern, ein Bolumen, welches genügt um eine Fläche von 1000 Milometer jährlich um 0.35 Meter zu erhöhen oder auf einen Rilometer ausgebreitet, ein 350 Meter hobes Tafelland erzeugen würde.

Das Schwemmmaterial des Stromes besteht von M'Boma ab aus feinförnigen, quarz= und glimmerreichen Sanden und thonigen Partikeln weitaus der größte Teil der Sedimente gelangt jedoch erst jenseits der Mündung zur Ablagerung, wie dies schon das bedeutende Gefälle und die große Stromgeschwindigkeit erraten läßt. Im strengen Sinne läßt sich daher die Mündung des Kongo vorläufig nur als unterseisches Delta bezeichnen, da die Sand= und Schlammbänke unterseeisch bleiben

und nichts zur Vergrößerung des Festlandes beitragen. Man fann die Bahourmundung des Kongo nur mit Rucksicht auf die geologischen Veränderungen seit der Diluvialepoche als ein inneres Delta anschen. Die Anordnung der Infeln zu beiden Seiten des trichterförmig nach dem Meere sich erweiternden Astuariums kann noch als Rest eines chemaligen Ausfüllungsbeltas gelten. Seit seiner Entdeckung vor vier Jahrhunderten hat der Strom im allgemeinen nichts an den Konturen seiner Mündung geandert. Bei den enormen vom Strom fortgeschafften Sedimentmassen wird jedoch die Bildung eines sichtbaren Deltas sofort beginnen, falls im Mündungsgebiete die Senfung jum Stillstande fommt und eine Barre den Strom in der Verlängerung des gegenwärtigen Vorlandes von Shart-Point nach Norden ablenken wird. Die Deltabildung wird unter allen Umständen äußerst langfam fortschreiten und durch die Calema vielfach gestört und zeitweise paralysiert werden. — Neuere Lotungen und Untersuchungen, welche der Kapitan Thompson und Mr. Buchanan auf dem Dampfer Buccaneer zum Zwecke der Vorstudien für die Kabellegung zwischen Ober= und Unter-Guinea im Jahre 1885 86 vorgenommen, haben die Existenz eines submarinen Deltas thatsächlich ergeben. Der Tiefwafferfanal des Kongo, welcher sich bis 480 Kilometer seewärts verfolgen läßt, ift zu beiden Seiten von 1640 Meter hohen Wällen, aus den abgelagerten Sedimenten gebildet, eingefäumt, welche bis 180 Meter unter die Meeresoberfläche reichen, während der Meeresgrund im Tieswasserkanal und außerhalb der Dämme durchschnittlich erft in 1820 Meter Tiefe angetroffen wurde. Dieser Paß, welcher, obwohl noch submarin mit jenem des Mississippi Ahnlichkeit zeigt, verläuft in nordwestlicher Richtung gegen die Insel S. Thomé.

Die Gezeiten machen sich im Strom, trothem sie ihn nur aufstauen, aber nicht rückwärts zwingen können, bis Mussuku als äußerste Grenze bemerkbar. Die vor Banana 1·85 Meter hohe Flut staut das Stromswasser bei Ponta da Lenha nur mehr um 0·56 Meter, bei M'Boma um 0·03 (bei niedrigstem Wasserstande Ende Juli um 0·05); bei Mussuku ist eine Oscillation des Flußspiegels bei tiefstem Wasserstande um 6—10

Millimeter bemerkbar. Brackwaffer bringt am Grunde des Stromes noch bis zum Westende der Insel Matéva ein. — Auf die Schwellzeiten des Stromes, welcher das Herz des Kontinents entwässert, find die meteorologischen Borgänge im Lateritgebiete westlich von Stanlenpool ohne wesentlichen Einfluß. Der Strom beginnt bei M'Boma in der ersten Angustwoche allmählich zu steigen und erreicht in der zweiten Hälfte des Dezember seinen höchsten Stand, fällt dann wieder bis in die zweite Hälfte des März, um Ende Mai ein sefundares Maximum zu erreichen. Die übrigen Flüßehen des Landes beginnen Ende Oftober anzuschwellen und erreichen nach einem furzen Stillstand oder geringen Rückgang im Jänner ihren höchsten Stand in der zweiten Hälfte des Mai, um in den letzten Septembertagen oder Mitte Oftober zum Teile vollständig auszutrocknen. Die Schwellhöhe des Kongo in dem kandnartigen Gebirgslaufe am größten (oberhalb der fleinen Pallalafatarafte bis 6 Meter), verringert sich, je weiter wir den Strom abwärts verfolgen, und beträgt bei Bivi-Beach 2.9-4 Meter, bei M'Boma 1.8-2.2 Meter, bei Ponta da Lenha nur mehr 0.9-1.4 Meter.

Von den übrigen Wasserläusen des Landes verdienen nur die am Jomboplateau und in der Landschaft Marimba entspringenden Rinnsale den Namen kleiner Flüsse. Die Flüßchen und Väche des Lateritvorlandes, welche ihr Vett dis auf das Liegende des Laterits vertiesen, zeigen sehr bald die Reigung zu stagnieren, und da der Wasserzustuß mit der beendigten Regenzeit aushört, trochnen sie gegen Ende der Trockenzeit entweder vollsständig aus oder sühren nur mehr in zusammenhanglosen Lachen Wasser. Ihre selten mehr als 5—6 Meter breiten, tieseingeschnittenen Betten verswandeln sich in der Regenzeit zu tosenden Wildbächen. Von den auf dem Jomboplateau entspringenden Flüssen ist der M'Brische der bedenstendste, ihm solgt der in der Marimbalandschaft entspringende Lunda. Auf der größten Strecke ihres kurzen, 180—400 Kilometer langen Lauses in engen, tiesen Schluchten über Katarakte und Schnellen stießend, haben sie als Verkehrswege keinerlei Bedeutung und spielen nur als Asple der Waldvegetation und des Tierlebens eine wichtige Kolle. In den laterit

bedeckten Hochthälern zeigen sie häufig einen mäanderartig gewundenen trägen Lauf und speisen zahlreiche in ihrem Inundationsgebiete sich aussbreitende Sümpse. — Seen und Lagunen kommen erst am nördlichen User des Tschiloango vor.

Jur Benrteilung der klimatischen Verhältnisse im westlichen Kongos Gebiete geben die von Dr. v. Danckelmann in den Jahren 1882—83 zu Vivi, die seither von Herrn Cobden Philipps in Ponta da Lenha dis August 1885 und die von mir und meinem Begleiter Dr. Jintgrafs ans gestellten meteorologischen Beobachtungen 1884—85 zu M'Voma die zissermäßigen Anhaltspunkte. Im Vereine mit den von den portugiesischen Missionären in San Salvador seit 1882 angestellten regelmäßigen und umfangreichen Beobachtungen und jenen der deutschen Loangos Cxpes dition in den Jahren 1873—1876 zu Tschintschotscho geben sie ein klares Bild der meteorologischen Vorgänge und des Klimas überhaupt. Im Anhange sinden sich die von uns angestellten Beobachtungen vollständig wiedergegeben und kann ich mich hier darauf beschränken, die Resultate derselben zusammenzusassen und das Klima in großen Zügen zu schildern.

Am unteren Kongo vollziehen sich die Borgänge in der Atmosphäre feineswegs mit solcher Gleichförmigkeit und innerhalb so enger Grenzen, wie man sie für Tropenländer charakteristisch angenommen hat, im Gegensteile tragen mit Ausnahme des Luftdrucks alle übrigen Elemente das Gepräge einer teilweise überraschend großen Unregelmäßigkeit an sich. Wie in allen Breiten wird der Gang der Witterung durch die Sonne bedingt und kennzeichnen sich auch darnach die Jahreszeiten. Die Sonne steht zweimal im Jahre im Zenithe, über M'Boma am 7. Oktober und 6. März. Mit diesen aftronomischen Wendepunkten der Jahreszeiten stimmen aber die meteorologischen nicht ganz überein, sondern zeigen eine ihrer Eintrittszeit nach ziemlich bedeutende Verspätung. Die Eingeborenen des Landes teilen das Jahr nach den wesentlichsten Werkmalen der Witterung in zwei Jahreszeiten: in die heiße oder Regenzeit, welche sich vom Zenithstande der Sonne im Oktober dis Mitte Mai erstreckt, und in die fühle oder Trockenzeit, welche die übrigen Monate umfaßt. Die letztere nennen

sie auch gleich den an der Küste lebenden Portugiesen die Nebelzeit "casimba", obgleich dieser Ausdruck nur für einen sehr kurzen, ihrem Ende zuneigenden Abschnitte Berechtigung hat.

Die fühle Trockenzeit nimmt einen ziemlich gleichmäßigen Verlauf. dagegen zerfällt die heiße Regenzeit oder die gewitterreiche in drei sich mehr oder minder von einander unterscheidende Abschnitte: in die Zeit der kleinen Regen von Mitte Oktober bis Mitte Dezember, in die der spärlichen oder gang ausbleibenden Niederschläge — die kleine Trockenzeit — von Mitte Dezember bis Ende Jänner und in die Zeit der großen Regen, welche von Anfang Februar bis Mitte Mai fallen. Diese Ginteilung hat jedoch nur schematischen Wert, weder Beginn noch Dauer dieser Abschnitte lassen sich mit einiger Bestimmtheit fixieren oder nach ihren Eigentümlichkeiten scharf genug trennen. Diese schematische Ginteilung hat auch nur den Zweck einer Übersicht über den Verlauf der flimatischen Verhältnisse in normalen Jahren. Wollte man die Jahreszeiten am unteren Kongo ihrer allgemeinen Stimmung nach an der Hand heimatlicher Auschauungen charakterisieren, so wäre die kühle Trockenzeit am besten mit unserem Serbste, die Zeit der kleinen Regen mit dem Frühlinge, der Rest des Jahres mit dem Hochsommer zu vergleichen — immer= hin wäre aber der Vergleich ein nur teilweise zutreffender.

Wie bereits erwähnt, zeigt der Luftdruck unter den meteorologischen Vorgängen noch die größte Regelmäßigkeit, die absolute Amplitüde des Luftdruckes betrug im Zeitraum Mai 1884 bis Mai 1885 10·3 Millimeter und zwar wurde der höchste Barometerstand am 1. Juli 1884 mit 763·1, der tiefste am 7. März 1885 mit 752·8 Millimeter beobachtet Die Monatsmittel des Luftdruckes betrugen:

|            | $6^{\mathrm{ham}}$ | $2^{\mathrm{hpm}}$ | $10^{\mathrm{hpm}}$  | Mittel  |
|------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------|
| Mai 1884   | 758.6              | 757.1              | 758.9                | 758.2   |
|            | 7ham               | $2^{\mathrm{hpm}}$ | $\partial_{\rm pbm}$ |         |
| Juni 188-  | 4 (760.5)          | (758:3)            | (760.2)              | (759.7) |
| Oftober "  | (759.7)            | (757.3)            | (758.7)              | (758.6) |
| November " | 759.2              | 757.3              | 758.6                | 758.4   |

| Dezember | "    | 758.4   | 756.5   | 757.6   | 757.5   |
|----------|------|---------|---------|---------|---------|
| Jänner   | 1885 | 758.6   | 757.0   | 757.9   | 757.8   |
| Februar  | "    | 757.9   | 756.0   | 757.3   | 757.1   |
| März     | 11   | 757.5   | 755.8   | 757.2   | 756.8   |
| Upril    | 11   | 758.1   | 756.0   | 757.6   | 757:3   |
| Mai      | 11   | (758.0) | (756.2) | (758.0) | (757.4) |

Der tägliche Gang des Luftdruckes läßt mit befriedigender Schärfe zwei Maxima und zwei Minima, also eine doppelte Flut und Ebbe der Atmosphäre erkennen. Das erste und Haupt-Maximum tritt zwischen 9 und 10 Uhr Bormittags, das sekundäre um die zehnte Abendstunde, das erste und sekundäre Minimum zwischen 3 und 4 Uhr Morgens, das ausgeprägtere Hauptminimum um die dritte Nachmittagsstunde ein.

Die Temperatur der Luft ist eine mäßige und entspricht durchaus nicht der allgemeinen Vorstellung von der übergroßen Hitze in den Tropenländern, ebensowenig als ihre Amplitude und deren Schwanfungen mit der angenommenen Gleichförmigkeit des Tropenklimas in Einklang zu bringen sind. Der absolut höchste Stand der Temperatur war 34.9 ° Cels. am 20. März 1885, der tiefste mit 16:10 Cels. am 18. Juni 1884, die absolute Differenz daher 18.80 Cels. Die täglichen Schwankungen der Temperatur betrugen im Mittel der ganzen Beobachtungsperiode 6:40 steigerten sich aber namentlich in der fühlen Trockenzeit bis zu 150 und ermäßigten sich in der heißen Regenzeit und an vollkommen bedeckten Tagen (27. November 1884) bis zu 2.70 Celj. Indessen werden auch mittlere Schwankungen der Temperatur dem Gefühle so empfindlich, daß der im Freien oder in einer der landesüblichen Hütten schlafende Europäer nach Mitternacht gerne eine wärmere Decke über sich breitet. Im täglichen Sange tritt die niedrigste Temperatur zwischen 5 und 6 Uhr Morgens vor Sonnenaufgang, die höchste zwischen 2 und 3 Uhr Nachmittags ein. Un trüben Tagen verzögert sich der Eintritt des Minimums bis unmittelbar vor Sonnenaufgang, an klaren, heiteren Tagen (Nächten) tritt es zuweilen schon um 4 Uhr Morgens ein; auch bleibt an trüben Tagen das Thermometer in den ersten Stunden nach Sonnenauf= und untergang

ziemtich stationär, namentlich wenn die Seebrise sehr schwach ist oder gänzlich ausbleibt. Plötzliches sprungweises Fallen des Thermometers tommt namentlich in den Monaten Oftober—November und April—Mai, den Tornadoepochen, vor und sind Temperatursprünge um 3—5 Grade wiederholt beobachtet worden. Fern vom Meere in hoch mit Gräsern bestandenen Savannen oder auf vegetationslosen Lateritslächen, über welchen die Sonne mit aller Krast brütet, herrscht oft eine überaus drückende und unerträgliche Hitz, die weit über das gewohnte Maß hinauszugehen scheint, doch ist das Gesühl in solchen Fällen durch die Insolation und den großen Teuchtigkeitsgehalt der Luft irritiert, das Schleuderthermometer zeigt auch in diesen Fällen keine höheren Werte als die angesührten.

Im Folgenden sind die beobachteten Mittelwerten und absoluten Extreme ersichtlich:

| _ | 0        | , ,  |                    |                    |               |        |           |           |
|---|----------|------|--------------------|--------------------|---------------|--------|-----------|-----------|
|   |          |      | $6^{\mathrm{ham}}$ | $2^{\mathrm{hpm}}$ | $10^{ m hpm}$ | Mittel | Abf. May. | Abs. Min. |
|   | Mai      | 1554 | 22.5               | 30.3               | 23.1          | 25.3   | 33.2      | 19.0      |
|   |          |      | 7 h                | $2^{\rm h}$        | $9^{\rm h}$   |        |           |           |
|   | Juni     | 1884 | (20.3)             | (28.9)             | (22.0)        | (23.6) | (32.9)    | (16.1)    |
|   | Oftober  | **   | 23.3               | (28.5)             | (24.6)        | (25.2) | (31.8)    | (21.6)    |
|   | November | **   | 23.5               | 27.9               | 24.7          | 25.2   | 31.1      | 20.8      |
|   | Dezember | "    | 24.4               | 29.2               | 25:3          | 26.1   | 31.7      | 21.0      |
|   | Jänner   | 1885 | 24:9               | 30.2               | 25.9          | 26.7   | 33.3      | 21.1      |
|   | Februar  | 11   | 25.1               | 31.0               | 26.0          | 27.0   | 34.0      | 21.8      |
|   | März     | "    | 25.6               | 31.7               | 26.4          | 27.5   | 34.9      | 22.2      |
|   | Upril    | "    | 24.6               | 30.1               | 25.9          | 26.5   | 33.2      | 21.8      |
|   | Mai      | 11   | (25.2)             | 31.0)              | (25.9)        | (27.0) | (33.5)    | (21.8)    |
|   |          |      |                    |                    |               |        |           |           |

Die Temperatur des Kongowassers ist überraschend hoch und konstant, sie sank niemals unter 24° (Juni 1885) und schwankte meist zwischen 26° 7 und 28:4° Cels. Das Maximum betrug 29:2° Cels. im Jänner.

Der Dunstdruck zeigt in seinem täglichen Gange noch das Gepräge der ozeanischen und Küstenstationen, er erreicht ein doppeltes Maximum in den Stunden 9—10 Uhr Vormittags und Abends und ein Minimum vor Sonnenausgang. Die relative Feuchtigkeit der Lust ist das ganze Jahr hindurch sehr groß und bedingt es, daß die an und für sich mäßigen

Wärmegrade oft unerträglich empfunden werden; im Monatmittel betrug die relative Feuchtigkeit der Luft in Prozenten der Sättigung der Luft mit Wasserdampf Mai 1884 83, Juni 85, Ottober 80, November 83, Dezember 1884 81, Jänner 1885 74, Februar 76, März 80, April 81. Die geringste relative Feuchtigkeit wurde am 5. Mai 1884 und 5. Februar 1885 2 Uhr Nachmittags mit 52 bezw. 51 Prozent beobachtet.

Die Bewegungen der Luft sind ebenfalls nicht durch die vielfach augenommene Gleichförmigkeit charafterisiert. Im allgemeinen herrschen vom Vormittage bis zum späten Abend westliche, während der übrigen Stunden öftliche bis füdliche Winde vor. Der Wechsel zwischen beiden vollzieht sich am regelmäßigsten in der fühlen Trockenzeit, während welcher feine Gewitter störend einwirken, zugleich treten die Luftstörungen in dieser Jahreszeit nicht so kräftig auf als in der heißen Regenzeit, welche höhere Unterschiede der Temperatur zwischen Land und Meer im Gefolge hat. Die Seebrise (viração der Portugiesen) beginnt an normalen Tagen zu M'Boma nach der Kulmination der Sonne oder häufiger in den ersten Nachmittagsstunden schwach aus Südwest einzusetzen, nimmt, während fie nach WSW sich dreht, allmählich an Stärke zu, erreicht in den Stunden 5-7 Uhr Nachmittags am häufigsten unmittelbar nach Sonnenuntergang ihre größte Stärfe und zugleich ihre westlichste Richtung und lullt dann allmählich ein, indem sie sich gleichzeitig nach Süden zurüchwendet. In M'fongolo und höher am Strome hinauf in Bivi verspätet sich naturgemäß das Einsehen der Brise um 2-4 Stunden, so daß sie in Bivi selten vor Sonnenuntergang einsetzt und ihre größte Stärke erst zwischen 10-12 Uhr Nachts erreicht, wobei sie überdies um einen bis zwei Grade der zwölfteiligen Beaufort'ichen Stala stärker weht als zu M'Boma, da die Luftströmung in dem Thalkanon des Kongo zusammengepreßt wird.

Die nach dem Einlussen der Brise entstehende Ruhe wird einige Stunden später, gewöhnlich nach Mitternacht durch einen seisen Lustzug aus Osten unterbrochen, der sich in den Morgenstunden zwischen 6—9 Uhr zu einem eigentlichen Landwinde (teral der Portugiesen) entwickelt,

ohne aber je auch nur annähernd die Stärke der Seebrije zu erreichen. Ilm die 10. Vormittagsstunde lust der Landwind ein, schwache Luft= bewegungen aus Süden, häufig aber Windftillen herrschen dann bis zum Einschen der Brise. In der Regenzeit bleibt die Seebrise nach einer furzen Paufe oder blogen Abschwächung um Sonnenuntergang an manchen Tagen bestehen und bläst mit unverminderter Kraft bis gegen Mitternacht, oder sie sett schon um 2-3 Uhr Nachmittags plöglich mit voller Stärke aus Südwesten ein. Bisweilen erstirbt sie mit auffallender Raschheit oder wird unruhig und fämpst mit Winden, die von allen Seiten heranwehen, aber niemals von langer Dauer sind. Diese Störungen laffen fich fast stets auf brobende Bewitter gurudführen, die am Horizont zwischen Nord und Oft nach Guden stehen. meteorologischen Beobachtungs-Journale wurde auf das Eintreten der Brife, ihre Dauer und ihre Stärke besonders Rücksicht genommen, fie ipielt im Verkehre auf dem Strome eine große Rolle, da fie den gahl= reichen Segelbooten allein die Fahrt ftromaufwärts gegen die ftarte Strömung ermöglicht. Im Zeitraume vom 18. bis 22. August 1884 habe ich an einem Anemometer (der leider bald darauf bis zur Unbrauch= barkeit beschädigt worden war) stündliche Beobachtungen über Wind= geschwindigkeit angestellt und gefunden, daß die Seebrije, deren Stärke an gewöhnlichen Tagen mit 2-4 der zwölfteiligen Stala geschätzt wird, einen Weg von 1.5-5.0 Meter in der Sckunde zurücklegt. August, an welchem Tage die Seebrise eine eben im Bau befindliche Dachkonstruktion des Sanatoriums zu M'Boma abdeckte, wurde ihre Stärke mit 6 geschätzt, das Anemometer zeigte eine Windgeschwindigkeit von 16.7 Meter in der Sefunde. Der Landwind hingegen überschritt an diesen fünf Beobachtungstagen niemals die Geschwindigkeit von 1.8 Meter in der Setunde.

Ein charafteristisches Merkmal des Klimas am untern Kongo ist die das ganze Jahr hindurch beträchtliche Bewölkung. Eine tägliche Periode der Bewölkung während der Trockenzeit ist insosern ausgesprochen, als die größte Zahl der wolkenlosen Stunden am häufigsten in die Albend- und Nachtstunden bis vor Mitternacht fällt. Die mittlere Bewölfung (Monatsmittel) betrug während der Regenzeit 1884 85 zu M'Boma: Oftober 7.9, November 7.6, Dezember 6.5, Jänner 1885 6.2. Februar 6.2, Marz 6.3, April 6.8, Mai 6.9 der zehnteiligen Chala. Werden bloß die an den üblichen Beobachtungsterminen notierten Zahlen in Betracht gezogen, fo ergiebt fich für die gange Dauer der Regenzeit fein einziger heiterer Tag, berücksichtigt man jedoch bloß die Reit von 9 Uhr Morgens bis Sonnenuntergang, so stellt sich die Zahl der Tage mit einer mittleren Bewölfung 2 die man als heitere Tage bezeichnen fann, wie folgt: November 4, Dezember 3, Jänner 1885 6, Februar 4, März 3, April 1. Während der Trockenzeit 1885, welche (wie jede andere) noch ärmer an heiteren Tagen als die Regenzeit ist, zählte ich im Mai 2, Juni 2, Juli 3, August 2 und September 5 heitere Tage. Die vorherrschende Form der Wolfen ist in den beiden Jahreszeiten verschieden; während der Regenzeit überwiegen die Haufenwolken, welche den Sonnenschein sehr selten gänzlich ausschließen, während der Trodenzeit hingegen die Schichtwolfen, welche die Sonne oft tagelang verhüllen, so daß ihr Stand nur an einem helleren Orte im Gewölfe erfennbar ift.

Die trübe und matte Stimmung der Trockenzeit wird aber noch ganz besonders namentlich in deren zweiter Hälfte erhöht durch das Auftreten eines eigenartigen Dunstes, welcher streng von der Bewölfung zu unterscheiden ist und in der Atmosphäre entweder gleichmäßig verteilt oder aber an einzelnen Stellen in höheren oder tieseren Regionen schwadenähnlich verdichtet schwebt. Er erscheint als trockener, nicht aus Wasserbläschen bestehender Nebel von leicht bräunlicher oder zurt blausgrauer dis dustig violetter Farbe. In wechselnder Dichtigkeit bleibt dieser Dunst Tage und selbst Wochen lang bestehen, vornehmlich zu Ende der Trockenzeit. Über seine Herfunft und Entstehung durch die Savannenbrände ist nicht zu zweiseln, beide Erscheinungen stehen in gleich enger Beziehung zu einander, wie der Höhenrauch zu den Moorbränden in Mitteleuropa.

Die Taubildung ist am untern Kongo eine ungewöhnlich starke, Thavanne, Dr. Jos., Reisen. auch lagern gegen Eude der Trockenzeit zuweilen sehr schwere Morgennebel über der Thalniederung des Kongo und geben namentlich in den Monaten September und Oktober der Landschaft eine heimatlich anmutende Herbststimmung. Die Taubildung beginnt in der Trockenzeit sast unmittelbar nach Sonnenuntergang und steigert sich sehr rasch. Ein wiederholter Bersuch, die Taumenge, d. h. die dem Taufall entsprechende Niedersichlagsmenge durch das Gewicht derselben zu bestimmen, ergab, daß der Taufall einer Nacht einer Regenhöhe von 0-8—3 Millimeter (am 18. Juni 1884 3 Millimeter) gleichzuachten war. Vollständig fällt der Tauselbst bei gänzlicher Bedeckung des Firmaments nicht aus, seine Reichlichsteit ist für das Pflanzenleben in der am Kongo durchschnittlich fünfsmonatlichen Trockenzeit von höchster Wichtigkeit.

Die Unregelmäßigkeit in den meteorologischen Vorgangen findet ihren schärfften Ausdruck in den außerordentlichen Schwankungen der zeitlichen Verteilung und Menge der Niederschläge. Wenngleich das allaemein giltige Gesetz, daß die tropischen Regen mit der Sonne wandern und die Dauer der Regenzeit vom Umlauf der Erde um die Sonne abhängig sei, auch am untern Rongo durch langjährige Erfahrung bestätigt wird und in der Fixierung der normalen Regenzeit von Mitte Oftober bis Mitte Mai zum Ausdruck kommt, so erleidet der Zeitpunkt des Beginnens und die Dauer der Regenzeit, sowie die Scheidung der schon erwähnten Unterabteilungen mannigfache Wandlungen in den ein= zelnen Jahren. Eingeleitet und abgeschlossen wird die Regenzeit jedes= mal durch Regenguffe in Begleitung großartiger Gewitter, welche in ganz Westafrika als "Tornados" bezeichnet werden. Die Herkunft der Niederschläge ist an der ganzen Kuste von Unterguinea eine zweifache. Der überwiegend größte Teil wird in der Regenzeit durch großartige Gewitter gebracht, welche von Diten aus dem Junern kommen und ziem= lich gleichmäßig das Land treffen, ein geringer Teil entstammt den gewitterfreien Staub- und Sprühregen, welche (am untern Rongo fehr spärlich) das ganze Sahr hindurch, selbst während der Trockenzeit mit dem Seewinde von Westen fommen und in der letteren für die Begetation

von größter Bedeutung sind. Zu M'Boma fielen während der Trockenseit 1884 an 4 Tagen solche unmeßbare,  ${}^{1}{}_{2}$ —2 Stunden währende Staubregen in den Monaten August und September, der Niederschlag war so sein verteilt, daß man auch an polierten Flächen seine Tropfensbildung wahrnehmen konnte, dennoch war das Gras und die Kleidung eines im Freien weilenden Mannes durchnäßt. Nördlich des Kongo, welcher überhaupt eine Wetterscheide darstellt, sind diese Staubregen auch in der Trockenzeit häufiger und nehmen an Häufigkeit und Intensität nach Norden zu.

Wie ungleich der Beginn und das Ende der Regenzeit verläuft. dafür geben schon die beiden Jahre 1884 und 1885 einen deutlichen Beleg. Im Jahre 1884 fiel der letzte Regen zu M'Boma am 30. April ebenso wie das lette Gewitter, am 8. September verkündeten die ersten Blipe die kommende Regenzeit 1884,85. Der erste Regen fiel am 24. Oktober, das erste Gewitter entlud sich am 1. November, das letzte am 19. Mai 1885, der lette Regen fiel am 22. Mai. Daner und Rieder= schlagsmenge der kleinen Regenzeit unterliegen sehr großen Schwanfungen; während in manchen Jahren das Maximum der Niederschlagsmenge auf den November fällt, bleiben in anderen Jahren in der kleinen Regenzeit die Niederschläge entweder ganz aus oder sind sehr geringfügig, während sie in anderen Jahren wieder auch durch die kleine Trockenzeit hindurch andauern, so daß diese gänzlich entfällt. Die große Regenzeit, welche in normalen Jahren in den ersten Tagen des Februar einsetzt, verschiebt fich in manchen Jahren bis in die zweite Märzhälfte. Die durchschnitt= liche Regenmenge von 600 Millimeter im Jahre wird verhältnismäßig selten überschritten, sehr häufig bleibt die jährliche Niederschlagsmenge unter diesem Durchschnitte. Die seit Menschengebenken am Kongo geringsten Riederschlagsmengen zeigten die Jahre 1872—1874, in welchen sie weniger als 200 Millimeter betrugen und entsetzliche Hungersnot im Gefolge hatten. Die Eingeborenen fanden sich in diesen Sahren massen= haft in den Faktoreien an der Küste ein, um sich für eine Handvoll Reis als Sklaven anzubieten. Die Sterblichkeit unter den Eingeborenen

namentlich unter den Kindern, dezimierte die Bevölkerung. Dieselbe Not trat auch im Jahre 1876,77, wenn auch in etwas milderer Form auf. Daß solche regenarme Miß= und Hungerjahre am Kongo (im Laterit= gebiete) keine Seltenheit sind, beweist die Anschauung, die sich bei den Küstenleuten ausgebildet hat, daß solche Jahre in Perioden von 6—7 Jahren wiedersehren. Zufällig vielleicht, war dies in der Negenzeit 1884 85 der Fall, welche gleichfalls ungenügende Regenmengen in uns günstiger Verteilung lieserte und wenn auch nicht große Hungersnot, so doch empfindlichen Mangel im Gesolge hatte.

Über die Niederschlagsverhältnisse im Zeitraume Mai 1884 — Oktober 1885 giebt folgende Tabelle Auskunft:

|                   | Tage mit<br>meßbarem<br>Niederschlag | meßbarem | Regenmenge | Zahl der<br>Gewittertage |
|-------------------|--------------------------------------|----------|------------|--------------------------|
| Mai 1884          |                                      |          |            |                          |
| Juni              |                                      |          |            | _                        |
| Juli              |                                      | _        |            | _                        |
| Alugust           | _                                    | 2        | -          | —                        |
| September         |                                      | 2        | _          |                          |
| Trockenzeit 1884  |                                      | 4        |            | _                        |
| Oftober           | 2                                    | 2        | 6.9        |                          |
| November          | 9                                    | 2        | 51.5       | 3                        |
| Dezember          | 6                                    | _        | 28.0       | 1                        |
| Jänner 1885       | 5                                    |          | 15.6       | 3                        |
| Februar           | 5                                    | _        | 12.9       | 3                        |
| März              | 13                                   |          | 61.8       | 6                        |
| April             | 16                                   | _        | 195.9      | 11                       |
| Mai               | 8                                    |          | 59.7       | 4                        |
| Regenzeit 1884,85 | 64                                   | 4        | 432:3      | 31                       |
| Suni              | en-regress.                          |          | _          | _                        |
| Juli              |                                      | 2        | _          |                          |
| Alugust           | _                                    | 1        | _          |                          |
| September         | _                                    | 2        | -          | _                        |
| Oftober           |                                      |          | _          |                          |
| Trockenzeit 1885  | _                                    | 5        |            |                          |

Was in dieser Tabelle besonders auffällt, ist, daß troß der geringen Regenmenge überhaupt und namentlich in der sogenannten kleinen Regenseit Oktober und November 1884 (58.4 mm) die sogenannte kleine Trockenseit keineswegs frei von Gewittern und Regen war, im Gegenteile sast gleich viel Gewittertage zählt als die kleine Regenzeit.

Herkunft und Verlauf der Gewitter erregen durch ihre eigentümliche Gesetzmäßigkeit ein besonderes Interesse. Sehr wenige derselben entstehen im Westen über dem Meere, die vollständig entwickelten und gewöhnlich sehr schweren kommen aus dem Innern und folgen dem Canon des Kongo thalabwärts. In der arenaartigen Thalweitung von M'Boma folgen sie zumeist dem füdlichen Thalrande am Kamme der Hügel des Mufforongo-Landes bis zum Tetischfelsen. Werden sie hier in vorgerückter Nachmittagsftunde von der einsetzenden Seebrise gestaut, so werden sie rudläufig und paffieren dann den Zenith von M'Boma, feltener folgen fie dem nördlichen Thalhange, wo fie über den Lambabergen längere Zeit hindurch zum Stillstande fommen und sich austoben. Bon den 31 während der Regenzeit 1884/85 beobachteten Gewittern famen 27 aus dem Quadranten NE—SE, nur 3 aus Südwest mit der Brise und 1 aus Nordwest. Die überwiegende Mehrzahl der Gewitter gelangt in den Stunden 4 Uhr bis 10 Uhr Nachmittags bezw. Abends zur Entwicklung, die nächst größte Zahl in den Rachtstunden 12 Uhr bis 5 Uhr Morgens, die wenigsten zwischen 8 11hr Vor= und 4 11hr Nachmittags. Die Gewitter= regen setzen in der Regel, nachdem sich die vorangehende Windsbraut ge= legt, mit voller Kraft ein und fallen dann in großen Tropfen nieder. Der dem Gewitterregen vorangehende ftogweise, bis gur Starte 7 ber zwölfteiligen Stala wehende Tornadosturm ist nur von kurzer Dauer (10-15 Minuten).

Über die Anzahl der Blitze, die man in manchen Fällen zu zählen außer stande ist, wurden leider feine Beobachtungen angestellt; im allgemeinen folgen die elektrischen Entladungen einander so schnell, daß eine Zählung derselben ein eitles Beginnen wäre. Unter allen Umständen bieten die Gewitter am unteren Kongo wie im tropischen Westafrisa übers

haupt ein großartiges, imposantes Naturschauspiel. In das ununterbrochene dumpfe Marren und Grollen der aus der Ferne kommenden Donnerschläge mischt sich das helle Schmettern und Knattern nahe vorüberzuckender Blige und das Zischen und Brausen des herabstürzen= ben Regens und sonstiger nicht zu klassifizierender Naturlaute zu einem einzigen ungeheuren Getoje. — Wenn die durch Blipschläge entstehenden Schäden und Blitzichläge überhaupt von manchen Reisenden im tropischen Westafrifa als große Seltenheiten bezeichnet werden, so ist dies angesichts der Ungahl eleftrischer Entladungen während einer ausgiebigen Regenzeit auch zutreffend, daß aber Blitschläge speziell am Unterlaufe des Rongo feine allzugroße Seltenheit sind, beweisen folgende nur auf Die Jahre 1883—1885 sich verteilenden authentisch konstatierten Fälle: Am 7. Mai 1883 schlug der Blitz in das Kohlendepot der französischen Fattorei zu Banana ein und legte es in Niche, am 3. März 1884 geichah dasselbe mit einem großen Waren- und Spirituosenmagazin bes hollandischen Hauses in Banana, im April 1884 schlug der Blitz in das Stationshaus zu Issanghila, ohne indes zu zünden, ebenso in die Flaggenstange bei dem Artilleriedepot in Neu-Vivi, im November 1885 endlich ichlug der Blits in die katholische Mission zu M'Boma, tötete einen Missionär und zwei Missionskinder. Um Bembandet fand ich nebst mehreren vom Blige zersplitterten Baumstämmen die charafteristischen Verglasungen und Blitzöhren auf der Fundamentplatte des Monolithen, ebenso vom Blike getroffene Bäume auf den Kongvinseln Matéva und Tschiwangi und in den Galleriewäldern auf der Route zwischen Rotti und San Salvador.

Die vielgebrauchte Phrase von dem plötzlichen Hereinbrechen der Tropensnacht ist nicht wörtlich zu nehmen, bei wolfenlosem Himmel beobachtete ich eine Tämmerung von 18—22 Minuten Dauer. Eine auffallende, zuweilen imposiant entwickelte Tämmerungserscheinung waren Tämmerungsstrahlen, welche gegen Ende der Regenzeit ein prachtvolles Phänomen darstellten. In ihrer vollsfommensten Gestalt zeigte sich diese Erscheinung an flaren Abenden solgenders maßen: Bei Sonnenuntergang entstanden in der von farbenreichen Lichts

wellen durchfluteten Atmosphäre von Westen nach Diten leicht violett. rein hellblau oder duftig perlgrau vom leuchtenden Hintergrunde fich abhebende, scharf begrenzte Streifen. Etwa zehn Minuten nach Sonnen= untergang überspannen sie das ganze Firmament und besaßen die Strahlen im Zenith ihre größte Breite und auch das schönste Kolorit; zuweilen waren die Strahlen jo regelmäßig angeordnet, daß sie eine vollkommen fächerförmige Gruppierung von wunderbarer Zartheit und unvergleichlicher Farbenstimmung bildeten. Allmählich wurden sie undeutlicher, blieben indessen erblassend am Westhimmel selbst noch bis 25 Minuten nach Sonnenuntergang sichtbar. Das Zodiafallicht wurde sechsmal, 4 mal im März, 2 mal im Mai 1885 beobachtet und zeichnete sich besonders durch die Verschwommenheit seiner Gestalt und die Unregelmäßigkeit seines Auftretens aus. Obgleich es in zwei Fällen eine bedeutendere Lichtstärke entwickelte als die glänzendsten Partien der Milchstraße, blieb es ein unbestimmter Schein, der sich nach dem Zenithe und seitwärts allmählich abschwächte und beisen Ausdehnung nicht mit genügender Schärfe festzustellen war.

Das Pflanzenkleid des Landes am Unterlauf des Kongo ist, wenn man von der an die Wasserläuse gebundenen Vegetationsform des Galleries und Userwaldes absieht, die Savanne oder Campine, welche ein Mittelsglied und Übergangsform zwischen Steppe und Wald darstellt und räumlich derart vorherrscht, daß sie ca. s. der gesamten Fläche des Landes zwisschen der Kongomündung und Stanleypool einnimmt. Diesen Charakter dürste das Land seit seiner Entdeckung zu Ende des fünszehnten Jahrshunderts nicht verändert haben; wenn es von Natur ein Waldland war, so ist dieses (nach der Ansicht Dr. Pechuel-Loesche's) durch die dauernden Eingriffe der Bevölkerung, welche mit Feuer und Eisen immer größere Bodenstrecken dem Feldbaue zugänglich machte, schon vor mehr als vier Jahrhunderten allmählich ausgerodet worden, wosür nicht nur die Schilsberungen von Cavazzi u. A., sondern hauptsächlich der auffällige Mangel an jungen Baobabs spricht. Diese Annahme erscheint mir aber speziell für das Kongothal oberhalb MiBoma zu vage, um weiter erörtert zu

werden. Die Vodenbeschaffenheit und die lange Tauer der Trockenzeit, die unregelmäßigen Regenzeiten und schwankenden Regenmengen sind Faktoren, welche ohne Schwierigkeit den Campinecharakter des Landes als ursprünglichen und dauernden zu erklären vermögen. Immerhin mag in früheren Jahrhunderten der Buschwald eine größere Fläche als gegenwärtig bedeckt haben, ein Waldland im Sinne des Mayombe-Landes oder selbst der Landschaft Maximba war das Congothal wol niemals, in welchem überdies die Bewölkerung spärlich und weit geringer als in der letztgenannten Landschaft ist, die sich noch gegenwärtig trotz relativ dichter Bevölkerung eines großen Waldschmuckes erfreut.

Die von den Enthusiasten des Kongolandes vertretene Unschauung, daß die landesübliche Sitte, die Campinen alljährlich in Brand zu stecken, das Aufkommen einer Waldvegetation verhindere, ist angesichts der sehr geringfügigen Berftörungen, welche diese Flugfeuer an den Gräfern er= zeugen, durchaus unftichhaltig und durch die Charaftergewächse der Campine und die dem tropischen Afrika eigentümlichen Steppengewächse wider= legt. Die trostlose Einförmigkeit der wirklichen Steppe zeigt sich trotzbem auch in dem erwähnten Abschnitte des Kongothals nicht. Aus der offenen Landschaft und ihren wogenden Grasbeständen ragen allenthalben wie Injeln vereinzelte Sträucher, tleine Gebüsche, sowie isolierte Bäume oder fleine Gruppen von solchen hervor. Auf den Gebirgsterrassen zu beiden Seiten des Kongo (im höheren Grade am rechten Kongouser) wird der Horizont in jeder Richtung durch Buschgruppen und nach dem Innern zu durch schmale Waldstreisen eingeengt, welche mehr oder weniger miteinander verbunden, fich bald in feuchten Bodenfentungen, bald ben Ruppen und Rücken der Bergzüge entlang ziehen. Den Anblick einer parfartigen Landschaft gewinnt man nur an ganz lokal beschränkten, besonders begünstigten Partien der Thäler zwischen dem Lufulu und Tichi= loango im Norden, Lusu und Lunda im Süden des Kongo.

Die Eingebornen (Basióte) unterscheiden zwei Begetationsformationen ihrer Heimat, die Campine (n'tandu) und den Wald (n'finda), trennen aber die Campine in eine offene und geschlossene, während sie mit dem

Namen Wald sowohl den Busch als den Buschwald und Hochwald bestegen. — Die Campine oder Savanne bringt am unteren Kongo und im ganzen Lateritgebiete ausschließlich harte und steise Halmgräser hers vor, welche garbenähnlich aus scharf gesonderten, etwas erhabenen Wurzelsstäcken aufsprießen, zwischen welchen eine bis eine Geviertspanne breite Fläche des Bodens vollständig nacht bleibt, welche jedoch in der Fernssicht verdeckt wird, so daß die Grasslur oben lückenlos erscheint. Trotz dieses Netzwerks glatter spannenbreiter Pfade ist die Bewegung des Menschen in der Savanne auf größeren Strecken gehemmt und läßt seine Kraft schnell erlahmen. Selbst bei Benutzung der vielbegangenen Handelspfade ist man genötigt, mit den Urmen die rauschenden, mit ihren schaffen Schilsblättern schmerzhafte Schnittwunden verursachenden Halme vor sich zu teilen, und tragen die Eingebornen sehr kunstvoll und praktisch versertigte Gesichtsmassen, wenn sie längere Strecken in der pfadlosen Campine zurückzulegen haben.

Die Teilung der Campine in eine offene und geschlossene wird erstens durch die Art der Gräser und durch die Beimengung von Gestrüpp bedingt. In der räumlich vorwaltenden offenen Campine besteht die Hauptmasse aus durchschnittlich meterhohen Gramineen mit locker verstreuten Garben des dis 3 Meter Höhe erreichenden Andropogon und Cymbopogon vermengt, dessen die Haut irritierende Grannen die Eingebornen lissösso nennen. Die geschlossene Campine hingegen wird vorwiegend durch Paniceen gebildet, deren starre Halme 3 dis 5 Meter hoch ausschießen. Beide Arten der Campine sind von der Bodensbeschafsenheit ziemlich unabhängig und sinden sich vielsach gemischt vor. Paniceen umgeben meist auch kranzartig die Waldränder und siedeln sich vorzugsweise gerne in seuchten Terrainsalten an, wo sie den Raum mit strassen Riedgräsern teilen.

Selbst während ihrer eigentlichen Vegetationsperiode, der Regenzeit, und in ihrer fräftigsten Entwicklung zeigen die Campinengräfer nicht das saftige erfrischende Kolorit der mitteleuropäischen Wiesen, sondern ein mattes Grün, welches durch die zahlreichen vertrockneten und rutens

gleich emporftarrenden Salme einen fahlen, gelblichen oder bräunlichen Farbenton erhält. Der reiche Blütenschmuck der Wiesen und Weiden der gemäßigten Zone, die vergängliche Pracht der Zwiebelgewächse der Steppe ist der Campine nicht eigen; nur wenige die Monotonie wohlthuend unterbrechende Gewächse finden sich in der offenen verstreut, so 3. B. mattrot oder gelb blühende Indigostanden, Cassien mit goldgelben, Chle= rodendron mit scharlachfarbenen Blüten, ab und zu einige Vernonien mit weißen oder rosafarbigen Blüten. Um Rande von Waldinfeln und brach liegenden Pflanzungen oder in der Nähe der Dörfer und Faktoreien stößt man auf die häufige Cassia occidentalis, auf mehrere schön blühende Malvenarten, auf den zu stattlicher Sohe gedeihenden Ricinusstrauch, den gemeinen Juchsschwanz, auf wilde Tomaten, den mit großen gelben Blumen geschmückten Baumwollenstrauch, auf das Portulaktraut, auf die weit verbreitete Totenblume (Tagetes potulus), auf eine rote Immor= telle, auf das Waldröschen und den durch bedeutendere Farbenver= änderungen seiner Blüten auffallenden Wunderstrauch (Quiscalis indica). Selbst während der Trockenzeit liegen die Campinen bloß scheinbar gänglich verödet, denn zwischen den abgestorbenen oder teilweise verbrannt aufragenden Halmen entwickeln sich spärliche junge Triebe und kommt das Wachstum selbst dort nicht zum völligen Stillstand, wo das Feuer alles Brennbare bis auf die Wurzelstöcke verzehrt hat. Es ist mehr ein Halbschlummer denn ein Absterben der Gräser, in den sie während der Trockenzeit verfallen, eine Ruhepause, denn sie zeigen eine gewisse Unabhängigkeit von den Schwankungen der Regenzeit. Sie vollenden ihre Entwicklung im allgemeinen regelmäßig vom Oktober bis Ende März und verlängern nur ausnahmsweise ihr Wachstum bis zum Mai, in der Zwischenzeit ruhen sie sowohl auf trockenen, wie wasserdurchtränkten Bodenstrecken.

Welch große Menge von Fenchtigkeit auch in den ausgereiften und scheinbar vollkommen trockenen Gräsern noch trotz Wind und Sonne vorhanden ist, tritt in überzeugender Weise bei den Bränden hervor, wenn das verstüchtigende Wasser in Form eines blendend weißen Ges

wölfs über der Rauchmaffe sichtbar wird, die Grasbestände werden nur widerwillig ein Opfer der Flamme. Die Eingebornen, welche sie gewohn= heitsgemäß und vielfach unnützer Weise mit einer kindischen Lust am Bernichten in Brand seben, können sich keineswegs unthätig ihres Werkes freuen, sondern muffen die Flamme fehr häufig bald hier bald dort von neuem anfachen, weil sie sonst allenthalben verlöschen würde. Campinenbrände, jo großartig fie auch sein mögen und der Landschaft einen ganz eigentümlichen düfteren Reiz verleihen, find, selbst bei heftiger Seebrije, weder für Menschen noch für Tiere eine solche Gefahr, der sie nicht leicht ausweichen könnten. Wer da die lebhaften, häufig auf großer Übertreibung beruhenden Schilderungen von Prairiebränden im Auge hat, würde sich sehr enttäuscht sehen. Geschlossene Campinen brennen besonders unwillig und langsam, entwickeln aber eine bedeutende Hitze. Das Getoje, welches die brechenden und berftenden Stengel erzeugen, erinnert lebhaft an ein etwas entferntes heftiges Rottenfeuer. Bei starkem Winde werden die Flammen zwar schneller vor= und seitwärts getrieben, verlöschen aber auch leichter und bilden ein Flugfeuer, das bloß die schwächeren Pflanzenteile verzehrt, die übrigen bloß ansengt und äußerlich verkohlt. Die nütliche Seite diefer Grasbrande besteht in der Vertilgung eines Heeres von Insetten und Ungeziefers, darunter auch mancher träger Schlangen. In geschlossene Gruppen von Holzgewächsen dringen die Flammen niemals ein und zeigen die Einwohner der von losen Büschen oder gar Buschwäldchen umgebenen Dörfer bei Unnäherung eines Campinenbrandes nicht die geringste Sorge ober Aufregung.

Der Charafterstrauch der Campine ist die Anona senegalensis, welche sich meist zu einem 1,5 selten bis 3 Meter hohen Zwergbäumchen von armstarkem Stamme entwickelt. Unermüdlich ersetzt dieser äußerst zählebige Strauch die Verluste, die er durch die alljährlichen Grasbrände erlitten, ununterbrochen sprießen seine großen steisen blaugrünen Blätter und fast das ganze Jahr hindurch entwickelt er seine sleischigen gelben Blüten und reift seine vrangesarbigen eiergroßen Früchte. Seiner Kleinsheit wegen gelangt er im Landschaftsbilde wenig zur Geltung, auch tritt

er nirgends in Gruppen auf, sondern locker verstreut, er scheut die feuchten Terrainfalten und den Busch und sucht mit Vorliebe die trockenen Bodenwellen des Lateritgebietes auf.

Den Abergang von der Campine zum Buschwald bildet der Busch. bessen immergrune dornenlose Holzgewächse selbst mit den ärmsten Bodenstrecken des Lateritgebietes vorlieb nehmen. Gewöhnlich find die einzelnen Sträucher im Busch dicht gedrängt und zu größeren Beständen vereinigt, hier auf dem Gipfel eines Hügels, dort am Sange eines folchen und auch auf ebenen Strecken rings von der Grasflur umschlossen. In den einigermaßen besser bewässerten und fruchtbareren Landschaften nördlich und jüdlich des Kongothales ift der echte Busch ziemlich selten, da er sich dort allmählich in einen Buschwald verwandelt hat. Häufig ist er im eigentlichen Kongothale zwischen M'Boma und Stanleppool und im Mufforongolande. - Die nächst höhere Begetationsform des Buschwaldes ist schon an dessen Rändern erkenntlich, wo zunächst die Mimojen= und Eschenform auftritt. Dornige Atazien gedeihen an der Seite des Stepvengewächses Hibiscus verrucosus, neben blütenbedeckten Minrten, Jasminarten und Dracaneen, Cucurbitaceen überspinnen in großer Mannigfaltigkeit mit ihren Ranken den Boden oder die hochstrebenden Gewächse. Asclepiaden, Aristolochien, Dioscoreen, blumenreiche Passifloren, sowie dornenbewehrte Capparideen und andere schlingende Gewächse verflechten das Pflanzengedränge zu einem scheinbar undurchdringlichen Alumpen. Eng an diese geschmiegt mit den üppig aufschießenden, aber loder verteilten Hochgräfern (Paniceen), wie ein Aranz sie umfäumend, begegnet sich hier die Flora der Campine mit der des Waldes. Neben den schon genannten Formen begegnet man hier ben großen gelben oder roten Sternen der rankenden Prachtlilie, der prächtigen Clappertonia ficifolia und den farbenreichen Blüten der den Gehölzrand überspinnenden Waldrebe. Die feinlaubige, intensiv rote Früchte tragende Cnestis ferruginea wächst mit Pfessersträuchern und mannigfaltigen Standengewächsen, verwilderte Ananas gedeihen hier zwischen meterhohen Farrnfräutern. In feuchten Bodenfenfungen verrät

ein eigentümlicher aromatischer Geruch neuartige Pflanzen, welche sich zu den bereits bekannten gesellen; so treten Scitamineen in großer Menge auf, oft umfangreiche Staudendickichte bildend, Maranten, Ingwerspflanzen, Anonen (Malaguettapfeffer) Canna indiea u. s. w.

Auf trockengrundigen Bodenstrecken breitet sich nachdrängend im Gürtel der ihn locker umgebenden Gewächse der junge Buschwald gleich einem dornenbewehrten Pflanzenwall aus: das Innere entspricht jedoch nicht der Außenseite, der Boden ift nahezu nackt und die freie Bewegung wird bloß durch mannigfach verschlungene Lianen und das vielfach sich freuzende Aftgerüft gehemmt. Die Blätter sind aufwärts nach den Aweigenden gerückt und bilden mit denen der zum Lichte strebenden Schlinggewächse ein faft lückenloses Laubdach, das sich an den Waldrändern bis zum Boden niederzieht, so daß im Buschwalde ein auffallenderes Halbdunkel herrscht, als im Hochwalde. Feuchter Dunst und Moderduft erfüllt den Buschwald, da die Luft nicht genügend durchstreichen kann. Der mit einer Humusschicht überdeckte Laterit, von verwesten und unter der Einwirkung der feuchten Sitze zersetzten Pflanzen= refte herrührend, gestattet in den von Wasserläufen durchzogenen Thal= mulden oder in flachen Bodeneinsenkungen die Entfaltung der Holzgewächse zu mächtigeren Formen. Kräftig aufstrebende Bäume durchbrechen das niedere Laubdach und geben dem Lichte und dem Luftzuge Zutritt in das Innere, die anfänglich geschlossene wirre Dickung löst sich in einzelne Gebüschgruppen auf und in dieser Form ist der echte Buschwald inner= halb der Campinen am meisten verbreitet. Von diesem unter günftigen Bedingungen sich vollziehenden, durch Menschenhand ungestörten Thous und Entwicklungsgange weichen nun allerdings die Buschwälder zwischen dem Tschiloango und Lunda mannigfach ab; je näher diesen beiden Grenzlinien, um so mehr nähert sich der äußere Habitus und die innere Rusammensetzung der eben geschilderten typischen Form. Isoliert fand ich diesen zu vollkommener Entwicklung gelangten Typus des Buschwaldes zu meiner Überraschung mitten in einem der sterilsten und ödesten Laterit= gebiete in der Thalschlucht des Sengele und N'fandu am Westfuße des

Rainsaplateaus, wo die Zerschungs- und Berwitterungsprodukte des Granits eine üppige Fruchtbarkeit ermöglichen.

Bleibt der Buschwald in seiner Entwicklung ungestört, so wachsen überall zwijchen den Baumriesen und hohen Stämmen junge Bäume nach. Das wirre Dickicht der Ränder lichtet fich immer mehr und all= mählich wird der Buschwald zum Hochwald. Beide haben viele Pflanzentypen gemein, für ihre Unterscheidung ist bloß die Mischung der verschiedenen hohen Bestände maßgebend, ob nämlich die Bäume oder die vom Boden aus verzweigten Holzgewächse vorherrschen; die letteren bilden im Buschwald das vorherrschende Element, während sie im Hoch= walde start oder gang zurücktreten und mit ihnen die zahllosen niederen Ziersträucher und Stauden, sowie die nicht verholzenden Schlinggewächse, hingegen beginnen im Hochwalde die Lianen sich auszubreiten und in ihrer vollen bizarren Schönheit aufzutreten. Am unteren Kongolaufe tommt der Hochwald nur im Mündungsabschnitte des Stromes westlich von Ponta da Lenha auf den Strominfeln zu beiden Seiten des Hauptarmes und den Ufern innerhalb der durch Altwasserarme (Creeks) be= wässerten Zone vor und schmückt diese in unvergleichlicher Uppigkeit, so daß der Uferwald hier den Tropenwäldern anderer Erdteile ebenbürtig ist. Von diesen unterscheidet er sich jedoch dadurch, daß in ihm nicht große und kleine Pflanzengestalten in reicher Abwechslung und Fülle mit der denkbar äußersten Benützung des Raumes sich zusammendrängen, sondern eine beschränkte Anzahl zu riesigen Formen entwickelter Typen in Massen auftreten und so dem Walde eine imponierende Gleichförmigkeit verleihen. Im Innern fand ich diesem Userwalde wenig nachstehende aber räumlich viel beschränktere Bestände im südlichen Teile der Marimba= landschaft, im Thale des Lunda und Lufossa und im Thale des Tenda und M'Brische östlich von San Salvador. In diesen Galleriewäldern zeigen die meisten Stämme an ihrem Burzelende die auffallende Reigung zur Pfeilerbildung, welche der stachelbewehrte Wollbaum (Eriodendron anfractuosum) durch wahrhaft gigantischen Wuchs hervorragend am fräftigsten und urwüchsig grotest zum Ausdruck bringt. Drei bis sechs

Meter vom Boden treten an den größeren Bäumen tafelähnliche Strebespfeiler wie Wände hervor, nach unten bis zu zwei und drei Meter Entsfernung ausstrahlend, bald radiär verlaufend, bald wunderlich gewulftet und gebogen bilden sie um den Stamm Nischen und Kammern, großgenug, um einer kleinen Karawane genügenden Lagerraum zu bieten.

Von den Pflanzenformen, welche, obwohl nicht Bestände bildend, durch ihr isoliertes oder gruppenweises Vorkommen der Landschaft ein charafteristisches Gepräge geben und Wahrzeichen bestimmter Bobenverhältnisse sind oder auch für den Menschen einen besonderen Wert besitzen, find neben dem Affenbrotbaum die Palmen zu nennen, von welchen am untern Rongo die Olpalme, die Rotospalme, drei Barictäten der Fächer= palme, die Weinpalme und die wilde Dattelpalme vorkommen. Die wichtigste und verbreitetste ist die Olpalme (Elaëis guineensis) ba der Bafiote. Ihr fräftiger, gerader Schaft, die breit ausladende volle Krone von leicht gebogenen, mit beweglichen Fiedern besetzten Wedeln stehen im glücklichsten Ebenmaß zu einander und machen den Baum zu einem Typus fraftvoller Anmut und zum Schattenspender. Die jenfrecht auffteigenden, spindelähnlichen und mannsstarten Schäfte der Dlpalme, welche zuweilen über dem Boden zwiebelartig etwas anschwellen, werden im Mittel 10-15 Meter hoch, (20-30 Meter erreichen nur vereinzelte Individuen im Busch= oder Hochwalde). Gesunde Bäume tragen 20 bis 25 fechs bis sieben Meter lange Webel, deren Fiederblätter bis zu 1 Meter Länge erreichen. In den Blattaren des Wipfels brechen die mit kätzchenartig angeordneten Blüten reichlich besetzten Blütenstände hervor, aus welchen sich die massigen Fruchtstände entwickeln, von denen während des Jahres drei bis fünf reifen. Dieselben sind aus zahlreichen Einzelfrüchten gebildet, zwischen denen furze Stacheln, die Überrefte der Verzweigungen des Blütenstandes hervorragen. Die sehr fest sitzenden, gedrängt wachsenden, unregelmäßig abgeplatteten Früchte erreichen die Größe mittelgroßer Pflaumen und find fettglangend dunkelgelb bis zinnoberrot, am Oberteil braunschwarz angelaufen. Das sehr fetthaltige und faserreiche Fruchtfleisch umgiebt in verhältnismäßig dunner Lage Die

dickschalige steinharte Ruß, in welcher ein hornartig fester, bläulichweißer Kern eng eingebettet liegt. Die Fruchtstände werden durchschnittlich 20 bis 30 Kilogramm schwer.

Obwohl die Ölpalme ebensogut auf den Uferleisten der Flüsse und Lagunen als an der Küste und im Gebirgswalde gedeiht, ist sie doch vorwiegend ein Charafterbaum der offenen Landschaft, wo sie einzeln oder in kleinen Gruppen von 4-5 Individuen hauptsächlich in der Nähe menschlicher Ansiedlungen verstreut ist. Der auffallende Mangel an jungen und halbwüchsigen Pflanzen spricht dafür, daß sie die Sinsgeborenen nicht absichtlich anpflanzen. Am Kongo allenthalben verbreitet gedeiht sie noch vorzüglich selbst auf dem Zomboplateau in 900 Meter Seehöhe und ist der Segensbaum des Landes, indem sie dem Menschen in umfassensfter Weise nugbar ist.

Die Rokospalme kommt am Rongo nur an der Mündung in wenigen von Menschenhand gepflanzten Exemplaren vor, die Eingeborenen schenken ihr keine Beachtung; in jüngster Zeit hat man Versuche gemacht, fie stromauswärts in den Faktoreihöfen und Missionsstationen zu verpflanzen, doch ist der Erfolg ein wahrscheinlich geringer, da der Baum zu seinem Gedeihen des zerstäubten Seewassers und der Seebrise bedarf. Der Weinpalme und ihrer Rolle im Begetations- und Landschaftsbilde habe ich schon an früherer Stelle gedacht, sie ist über das ganze Land verbreitet, stets aber an die feuchten Niederungen und Galleriewälder gebunden. Die zierlichste der Palmen ift gewiß die wilde Dattelpalme (Phoenix spinosa), welche als junge Bflanze ein trauses stacheliches Gebüsch, als erwachsener Baum einen bis zehn Meter hohen, mannigfach gebogenen schlanken Stamm, mit einer luftigen Krone leicht gefrümmter starrer Bedel darstellt. Die langgestielten, orangefarbigen, schimmernden Fruchttrauben tragen die mit äußerst zarten, gelblichweiß gefärbten Blumen dichtbesetzten Blütenstände, welche oft einen lieblichen, eigen= tümlich duftenden Strauß bilden. Sie liefert einen würzigen Palmmost der jenen der übrigen Arten an Wohlgeschmack übertrifft. Die Stämme werden zur Herstellung von Pfahlwänden benütt. Sie kommt am



Mango : Mice in der hollandischen gaktorei 21. B. D. zu Pifta.



untern Kongo nur im Bereiche des Brackwassers vor, ihre eigentliche Heimat ist die Küstenterrasse. Über die Fächerpalme (Hyphaene guineensis) n'téba oder n'téva der Basióte, deren schon wiederholt gedacht wurde, ist noch zu bemerken, daß sie nicht nur in der Kongo-Niederung auf allen Inseln sondern auch den ganzen Cañon des Stromes hinauf und durch verschleppte Früchte auch nach Süden bis an den Lunda und Luvo in beschränkterer Zahl verbreitet ist.

Bon anderen, teils in der offenen Campine, vorwiegend aber in den trockengrundigen Buschwäldern oder aber feuchten Galleriewäldern vorkommenden Baumformen ist eine n'sanda genannte Ficusart mit handaroßem weichem Laube und Früchten von der Größe eines Hühnereies zu erwähnen. Sie wächst isoliert im Userwalde auf den Inseln des Kongo, in dem Walde von N'finda m'bumbe und in den Galleriewäldern der Marimbalandschaft. — Der Rolle und Verbreitung des Baobab, der Mangroven und des Wollbaums wurde bereits früher gedacht. Der lettere, welcher sowohl in der Savanne als im Hochwalde vorkommt, in letterem aber seine größte Entwicklung erreicht, bietet einen besonders schönen Anblick, wenn jeine zahllosen Früchte 12-15 Zentimeter lange, fünfftrahlig gewachsene Kapieln aufspringen und die fast weißgelbe, seiden= glänzende Samenwolle in fleinen Bauschen hervorquillt, wodurch die Baume wie mit Schnee bedeckt oder mit einer gepuderten Perrucke behangen aussehen. Sein sehr leichtes, weiches und geschmeidiges Holz findet die ausgedehnteste Verwendung namentlich zum Baue von Kanves, welche am Kongo stets aus einem Stamm hergestellt sind. Den Colabaum (Steruclia acuminata), deisen Rüsse als Genuß- und Anregungsmittel sehr begehrt sind, fand ich am Rongo nicht vor, hingegen fommt jowohl im Uferwalde am unteren Rongo, als in den Galleriewäldern am Lunda der vielgenannte Giftbaum (Erytrophleum guineense) n'kassa der Bafiote, casca der Portugiejen vor, eine Mimoje, welche bis zu 15 Meter Höhe und großen Umfang erreicht und deren pulverisierte Rinde bei den Gottesurteilen verwendet wird. Ein anderer vielfach benütter Baum, der gleichfalls im Galleriewalde des Gebirgslandes und Chavanne, Dr. Joj., Reifen.

im Userwalde der Kongoinseln ziemlich häusig vorkommt, ist der Rotholzbaum (Baphia nitida), dessen grobsaseriges und brüchiges Holz eine ziegels bis zinnoberrote Farbe gibt, die von den Eingeborenen in der mannigsalstigsten Weise sowohl zum Färben wie als Reinigungss, Heils und Schminksmittel unter dem Namen Tacula verwendet wird und in ihrem Leben eine große Rolle spielt. Sporadisch kommen im Userwalde auf den Kongoinseln wilde Kasseebäumchen vor, welche in ihrem Habitus der liberischen Kasseepslanze gleichen.

Die wichtigsten Kulturpflanzen am unteren Kongo und im Muschicongolande fanden bereits in den vorhergehenden Rapiteln Erwähnung. Im Leben der Eingeborenen spielen der aus Amerika eingeführte Maniot (Manihot utilissima), welcher in mehreren Varietäten vorkommt, die Erdnuß (Arachis hypogaea, und Bohnen, von welchen zwei Barietäten hauptsächlich verbreitet sind, die Hauptrolle. Das Hauptgewürz und Unregungsmittel ift der gleichfalls eingeführte spanische Pfeffer, welcher ben meisten primitiv zubereiteten Speisen der Eingeborenen in großer Menge beigemischt wird. In zweiter Linie stehen das Fruchtfleisch der Ölvalme "moamba", Bananen und Pisang, Bataten. — Über die Ent= wieflungsphasen der einheimischen, sowie eingeführten Kulturgewächse ist zu bemerken, daß die wildwachsenden, immergrünen Fruchtpflanzen vor= zugsweise von Ende November bis Ende Juni reife Früchte tragen, Mangobäume 3. B. liefern reichliche Früchte von Oftober bis Februar, die Anonen von September bis Februar, hingegen reifen Bananen, Bisang, Melonenbäume, Palmen das ganze Sahr hindurch ihre Früchte in besonderer Menge, jedoch in der sog. kleinen Trockenzeit und zu Ende der großen Regenzeit. Zu Beginn der eigentlichen Trockenzeit gibt es auch Ananas, Citronen, Drangen und Maracuja. Die Saatfrüchte Arachis und Boandzeig reifen zu Ende der Regenzeit, Mais und Zuckerrohr geben zwei Ernten.

Mit Ausnahme einer beschränkten Anzahl europäischer Gemüse, welche von den Missionären und den Handelsleuten in kleinen Gärten seit mehr als drei Jahrzehnten gezogen werden, sind bisher Versuche mit europäischen

Nutgewächsen nur sporadisch unternommen worden. Biele Gemüsearten und Mutpflanzen, namentlich alle jene, welche weder große Hitse noch Trockenheit vertragen, sind von Anbauversuchen ausgeschlossen und selbst iene. welche sich den veränderten klimatischen Entwicklungs=Bedingungen rascher accomodieren, geben nur bei besonderer Sorgfalt günftige Resultate. In ben ersten Jahren zeigten die meisten der angebauten Gemüsearten die Neigung zu übermäßiger Entwicklung der Blattorgane auf Kosten der unterirdischen Wurzel= oder Anollenfrucht. Kohlrüben, Carotten und Rettige gedeihen wohl ziemlich gut, bufen aber viel von ihrem ursprunglichen Geschmack und ihrer Konsistenz ein. Die bisher angestellten Verjuche mit dem Andau von Kartoffeln und Erbsen haben nur mäßigen Erfolg gehabt, lettere ftoken die Blüten ab, bevor fich Früchte ansetzen fönnen. — Was tropdem sachverständige Leitung und aufmerksame Pflege erzielen können, beweisen die Gartenanlagen der französischen Mission in Landana. Ob am Kongo Körnerfrüchte (Cerealien) jemals befriedigende Rejultate ergeben würden, muß bezweifelt werden, der auffallende Mangel des Bodens an löslichen Kalkverbindungen, die lange Trockenzeit iprechen dagegen. — Dem Boden auf den Kongoinseln und in den von Schwemm= land bedeckten Terrainfalten fehlt es indes nicht an Ertragsfähigkeit, wie die folgende Analyse dreier Erdproben zeigt:

|                        | rtenerde<br>M'Boma | Savannenboden<br>am Fuße des Goman=<br>banze | Oberste Schichte<br>auf der Insel<br>N'fete |
|------------------------|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Humus 8                | $3.9_{0}^{0}$      | 67 º/ <sub>0</sub>                           | 82.500                                      |
| Die chemische Analyse  | ergab in           | 1000 Gewichtsteilen                          | je:                                         |
| Wasser                 | 15.4               | 51                                           | <b>2</b> 9                                  |
| Organische Stoffe      | 29.7               | 80.8                                         | 72.3                                        |
| Mineralstoffe 9        | 954.9              | 868.2                                        | 898.7*)                                     |
| Stickstoffverbindungen | 0.6                | 2:5                                          | . 0.9                                       |
| Lösliche phosphor=     |                    |                                              |                                             |
| saure Salze            | 0.8                | <b>2</b> ·3                                  | 1.1                                         |
| Lösliche Natronsalze   | 3.2                | 4.1                                          | 5.4                                         |
| Lösliche Kalksalze     | 0.05               | 0.1                                          | 1.1                                         |

<sup>\*)</sup> Ausgeführt von Dr. Petermann, Direktor der kgl. belgischen landwirtschaftlichen Versuchsstation zu Gembloug.

Die Fauna am unteren Rongo und im ganzen unteren Lateritgebiete ist an Arten und relativ auch an Individuen arm. In der räumlich vorwaltenden Campine fann man Tagemärsche zurücklegen, ohne, von Campinemäusen abgesehen, eine der größeren Tiere der Wildnis zu Gehör oder zu Gesicht zu bekommen. Wer allenthalben einen Wildreichtum zu finden erwartet, ift hierzulande vollkommen enttäuscht und ift die Jagd hier durchaus fein Vergnügen, sondern ein meist resultatloses, mit unend= lichen Strapazen verbundenes Unternehmen. Wer sich und die Seinen durch den Ertrag der Jagd ernähren zu fönnen glaubt, wird, selbst wenn er Kleisch in jeder Gestalt willkommen heißen sollte, oft genng durch bitteren Mangel eines besseren belehrt. Die Gefahren der Wildnis werden gleichfalls auf Grund einzelner Schilderungen weit überschätzt. Biele der am Kongo lebenden Europäer und auch der im Lateritgebiete reisenden Forscher haben selbst mährend eines längeren Aufenthaltes kaum eines der gefähr= lichen und reißenden Tiere, Krofodile und Schlangen ausgenommen, gesehen oder sind ihnen in ihrer Freiheit Aug in Aug gegenübergestanden, und selbst jene, welche Neigung und Beruf zum Durchstreifen der Wildnis geführt, welche mitten unter diesen Tieren gelebt haben, wissen nichts von jenen Gefahren der Wildnis, die in vielen Reisewerken bombastisch geschildert werden.

Vande nur der Leopard bekannt, welcher, ein schlauer Räuber, zuweilen die Fattoreihöse umschleicht, allen Nachstellungen aber geschickt zu entgehen weiß. Auf Märschen durch die Campine oder im Buschwalde wurde er äußerst selten gespürt und gesehen, daß er dennoch ziemlich häufig ist, beweisen die von Prinzen und Häuptlingen getragenen Schurzselle, von welchen allerdings ein gut Teil nicht Leopardenselle, sondern solche der Genett- und Wildtatze sind. Gesährlicher sind am Kongo die Krosodile, aber dies nur in ihrem Elemente, im Wasser; daß aber bei einiger Lorsicht auch gegensüber diesen Frechen Käubern Unglücksfälle leicht zu verhüten sind, steht außer Zweisel. Die bei den in ihrem Aberglauben äußerst sorglosen Singeborenen vorsommenden Unglücksfälle durch Krosodile sind angesichts

der enormen Menge der Riesenechsen doch noch absolut wie relativ gering. Todesfälle, ja selbst Verletungen durch Giftschlangen sind am Kongo sowohl bei den Eingeborenen als Europäern trot der großen Bahl der Schlangen eine große Seltenheit. Bon dem zahlreichen Personale der Association internationale wurde im Laufe von 6 Jahren ein einziges Mitglied, der schwedische Offizier Hintze, am Kuiln von einer Schlange gebiffen und ftarb an den Folgen des Biffes. Die befanntesten Giftichlangen im Lande find die Rhinocerosschlange (Vipera rhinoceros) mpile der Eingeborenen, welche in der Campine ziemlich häufig ist und sich auch in die Barten und Faktoreihöfe zuweilen einschleicht In M'Boma wurden mehrere derfelben unter aufgeschichteten Bambusstangen gefunden und erlegt. Die Biper ist ein vorzüglicher Schwimmer und zeichnet sich durch Zeichnung und Färbung der Schuppen unter allen übrigen Schlangenarten aus; ihr Big ift absolut töblich. Bleich häufig und ebenso giftig ist die blauschwarze afrikanische Brillenober Speischlange (Naja haje) von den Eingeborenen wegen ihres Speiens Mamata genannt; wir befamen nur ein getötetes Exemplar zu Geficht. Sie foll nach den Mitteilungen der Kustenleute nicht nur den Angreifer anjpringen, sondern ihn auch auf 3-4 Schritte Entjernung mit einigen Tropfen Flüffigfeit bespeien, die auf den Schleimhäuten bosartige Entzündungen und große Schmerzen verursacht. Zwei Arten grüner Baumschlangen, welche in den Büschen und Buschwäldern vorkommen, werden auch als giftig erachtet.

Unter den nichtgiftigen Schlangen ist die afrikanische Riesenschlange Python Sedae) die verbreitetste und besonders in der Umgebung von M'Boma, welches nach ihr benannt ist (das Land der großen Schlange) sehr häufig. Sie erreicht im Mozimum 6 bis 6½ Meter Länge dei Schenkeldicke, durchschnittlich jedoch nur 4—5 Meter, und Oberarmsdicke eines gutgenährten Mannes. Gereizt saucht sie und schnellt den Kopf weit rückwärts. Junge Pythons werden in vielen Faktoreien in hölzernen Käsigen gesangen gehalten und sind fast ständige Gäste in den Magazinen, wo sie übrigens geduldet werden, da sie die Ratten vertilgen helsen. Der Schaden, den die Pythons stisten, beschränkt sich auf den Raub

von Hühnern, Enten, Kaninchen und jungen Ziegen. Angegriffen setzen sie sich zur Wehre, fallen aber ungereizt den Menschen nicht an. — Bershältnismäßig häusiger sind die Angriffe der in großer Menge vorkommenden Stolopendren und Storpione, welche sowohl das dürre Laub im Buschwalde als auch die Hütten der Eingeborenen und die Faktoreigebäude bevölkern. Der Biß dieser giftigen Gliedertiere gesährdet wohl nicht das Leben, noch erzeugt er langwierige Leiden, ist aber oft sehr schmerzerregend.

Löwen, Hnänen, Giraffen, das Nashorn und die meisten der über andere Teile des ägnatorialen Ufrika verbreiteten Untilopenarten kommen am Kongo zwischen Stanlenpool und der Küste nicht vor. Bon größeren Sängetieren fennt man nur Elefanten, Flußpferde, Manaten, zwei Arten Büffel, fünf Arten Antilopen, Stachelschweine, Schuppentiere, drei Arten Uffen, Genett- und Zibethkaten, Ottern, Schakale, Palmmarder, Manguften oder Ichneumons, verschiedene Arten von Hörnchen, Ratten, Mäuse und mehrere Arten Fledermäuse. — Der Elefant ist vom unteren Kongo zwischen dem Tschilvango und Lelundo vollkommen verdrängt und kommt erst jenseits des Mypozo in kleinen Herden vor; verhältnismäßig häufig ist er in der Umgegend von Banza Mantefa und längs des am füblichen Kongoufer nach Stanleppool führenden Karawanenwegs, an welchem von den Beamten der Uffociation im Laufe von vier Jahren einige Dutzende erlegt wurden. Im Muschicongo-Gebiete kommt der Elefant in zerstreuten Herben nur in den Dickichten der Galleriewälder am mittleren Lunda und am Lufossa vor, wird aber von den Eingeborenen selten gejagt. Das verbreitetste Sängetier unter den Kolossen der Schöpfung und Diethäuter ist das Flukpferd, welches im Kongo und auch in den fleineren Flüssen wie Lunda, M'pozo, M'Brische in großer Zahl vorfommt. Das größte Landfängetier nächst dem Glefanten ist der Buffel, von welchem zwei Arten am untern Kongo vorkommen, eine kleinere Art mit fast geraden und rückwärts gebogenen dunnen und fleinen Sornern, die Größe eines ausgewachsenen Kalbes nicht überschreitend, und eine größere Urt, in der Statur einem mittelgroßen Rinde ähnlich, aber schlanfer gebaut, mit an der Wurzel plattgedrückten, breiten, weit aus-

ladenden und nach vorn gebogenen Hörnern (Bos brachyceros). Raad auf den letteren soll nicht ohne Gefahr sein, da das nicht fofort unter Feuer getötete Tier den Schützen annimmt. Ihre Begegnung in der Savanne oder in den Buschwäldern ift eine rein zufällige und seltene. insbesondere längs der vielbegangenen Rarawanenwege. - In den Galleriewäldern tummeln sich ungemein flüchtige Pinselohrschweine, in der Savanne erspäht das Auge zuweilen flüchtende Schakale, welche man jedoch weit öfter nur ihr ohrenbeleidigendes Gefläff in der Rähe der Lager= plätze austimmen hört. In der Gefangenschaft werden sie halbzahm, wie wir es an einigen in den Faktoreien und in Bivi gehaltenen Exemplaren beobachten konnten. Über das Leben und Treiben der Genettkate, Ribethkate, des Palmmarders und des Ichneumons, die wir in der Freiheit niemals zu Gesicht befamen, konnte man auch von den Gingeborenen nicht viel erfahren. Zahme Mangusten werden vielfach in den Faktoreien gehalten, ein ungewöhnlich großes Exemplar eines solchen mit schwarzbraunem, samtartigem Felle wurde uns in M'Boma von den Musso= rongos gebracht.

Auf den steinigen Plateaus des Muschicongo-Landes fommt ein Klippschlieser Hyrax) ziemlich häusig vor, sein Fleisch, ebenso wie jenes der Campinenmäuse, wird sowohl von den Eingeborenen als den Europäern als Delikatesse hoch geschätzt, und nicht mit Unrecht. — Affen und zwar Meerkatzen giebt es ziemlich viele, sowohl in den Userwäldern der Kongomündung und auf der Prinzeninsel dei M'Voma als in den Galleriewäldern des Muschicongo-Landes. Unter dem niederhängenden verdorrten Blättermantel der Fächerpalme sinden zwei Flattertiere Epomophorus macrocephalus und Pterocyon stramineus vortrefslich geeignete verborgene Schlasstellen.

Arten= und individuenreicher ift die Vogelwelt vertreten. Sie vermeidet im allgemeinen das Innere der größeren Waldsomplege und verhält sich gleich den Vierfüßlern um die Mittagszeit ruhig. Die kleineren Arten beleben allenthalben Busch und Gehölze in der Campine, oft in Schwärmen bei einander nistend, die größeren Arten beschränken

sich jedoch meist auf bestimmte Gegenden und hausen vorwiegend an den Waldrändern und in der Stromniederung bis in die Nähe des Meeres. Von Riesenvögeln sind die stelzenbeinigen Flamingos in den sumpfigen Strecken der Kongo-Inseln kurze Zeit des Jahres während ihrer Wanderung nach Süden zu sehen. Häusiger sind Pelikane, welche in den Geshölzen am Rande der Papprushorste auf den Strominseln hausen, zu Beginn der Regenzeit aber in großen langgestreckten Flügen aus dem Innern nach Südwesten ziehen. Seltene Gestalten auf den Userbänken des Stromes sind zwei Ibisarten, eine perlgraue und eine rote mit heller Brust und Unterseite.

Sehr häufig sind Geier (Gypohierax angolensis) in der weiten Alluvialniederung des Stroms, auf den entlaubten Üsten des Baobabs mit besonderer Borliebe träge hockend, ab und zu in weitem Bogen über den Strom freisend und Beute suchend. Ausgewachsene Egemplare, von welchen mein Begleiter eine stattliche Anzahl zum Enthusiasmus der Krulente erlegte, hatten 125—140 Centimeter Flügelweite. Die Krulente verzehren das ungemein zähe Fleisch mit größtem Wohlbehagen. Bon ziemlich gleicher Größe, aber weit vornehmer ist der Schreiadler (Haliaëtos vocifer), der in der Färbung mit dem vorigen ost vollkommen überzeinstimmt und daher leicht mit diesem zu verwechseln ist. Er schießt aus großer Höhe jäh zum Strom herab nach erspähten Fischen. Sein Geschrei ist laut gellend, anhaltend und im Tonsall und Rhythmus sehr wechselnd.

Durch seinen weitschallenden Ruf und die Schönheit seines Gesieders fällt an den Rändern des Userwaldes der Riesenhelmvogel oder Turako (Corythaeolo cristata) auf. Den klugen Kopf desselben schmückt eine Federkrone, das schillernde Gesieder ist auf dem Rücken und Hals leuchstend lazurblan, an Brust und Leib rostrot und matt grüngelb gefärbt. Nach seinem lauten Ruse nennen ihn die Eingebornen "Koko". Nicht allzu häusig sind Rhinozeros» oder Nashornvögel, deren Geschrei an das Quieken, Kreischen und Schleisen ungeschmierter Wagenräder ers

innert. Wir sahen sie am Tichiloango und an einem kleinen Nebenflusse des Lukullu.

An Zahl allen übrigen Bewohnern des Users und Galleriewaldes überlegen sind die Graupapageien (Psittacus erythacus) und die grünen, an der Brust gelben Zwergpapageien (Agapornis pulloria). In der Mangrovezone am Mündungsabschnitte des Kongo giebt es Schlangens halsvögel (Plotus levaillanti), in den Papprushorsten und an den niedrigen Userstrecken der Inseln oberhalb Ponta da Lenha Reiher (Ardea purpurea), Prachtroller (Rhynchaea capensis, Parra africana, Ortygometra nigra); an den Kändern der Manglare tummeln sich Gisvögel (Cerile maxima), in den lichten Gehölzen der Inseln der Hammersops oder Schattenvogel (Scopus umbretta) und braune weißhalsige Störche (Ciconia episcopus), auf den Sandbänken des Stromes der Scheerenschnabel (Rhynchorilla virostris) und weiße Kibitze (Hoplopterus ulbiceps), ein schmucker Fliegensschnapper (Musicapa lugens) und zwei Entenarten (Dendrocygna viduana und Thalassiornis leucorata).

In der Campine leben eine beschränftere Bahl Zwergtrappen (Otis melanogaster), Pershühner, Frantolinhühner (Francolinus ashantensis), verschiedene Taubenarten, welche ihren traulichen, rucksenden, fast flöten= den Ruf erschallen lassen, Bapageitauben und die ungemein niedlichen Zwergtauben, deren leiser Ruf tu, tu, fu außerordentlich einschmeichelnd flingt, zwei Arten Aufufe (Centropus senegalensis und C. syercilionus). Durch seltene Pracht des Gefieders zeichnen sich aus die Glanzstaare (Lamprocalius splendidus und Chrysococcyx resplendens). teristisch für die Gebüschklumpen der Savanne sind mehrere Arten Würger und Bienenfresser; am Ufer des Kongo, bei M'Boma besonders häufig die afrikanische Krähe (Corvus scapulatus) mit schimmerndem, schwarzem an Hals und Bruft blendend weißem Gefieder. Die häufigften Savannenbewohner sind jedoch Frinchilliden und Ploceiden, darunter Webervögel (Hyphantornis nigerrimus und H. cinctus), der afrikanische Sperling (Passer Swansoini), Feuerweber, Paradieswitwen, Mönchsgrasmucken u. m. A.

Von Amphibien kommen am Kongo zwei Arten Krokodile, zwei Arten Barane oder Warneidechsen (Monitor saurus), mehrere Arten kleinerer Eidechsen, darunter (Agama colonorum n. v. congica), welche in den Wohnhäusern der Faktoreien ebenso wie die Gecko's (Hemydaktylus madonia) ziemlich häusig und nicht allzu scheu sind. Im Kongo sowie im Kalamu bei M'Boma fanden wir mehrere Arten Schildkröten (Trionyx triunguis, Cinixys erosa). An Fröschen und Kröten ist kein Mangel, am häusigsten sind Rana cocipitalis und der Sporensrosch (Xeropus calimatus). — Trop des großen Fischreichtums des Kongo bekommt man selten Fische zu sehen, von den Singeborenen (Mussorongo), welche die Fische entweder mit Speeren spießen oder in Reußen fangen, wurden uns kleine Zitterwelse (nsömbo) und der kleine merkwürdige Lungenssisch (nséle) sowie eine Grundel (n'kódschi) gebracht.

Die Inseftenwelt ist ziemlich reich an Arten\*). Hervorragend durch Größe und Farbenschönheit sind viele Elateriden, Buprestiden und Lamellicornien, unter welchen einige Ornctes= und Cetoniaarten besonders auffallen. All deren Pracht steht jedoch zurück gegen jene der zahlreichen Baumwanzen, welche neben einander gereiht wie funftvoll verziertes Beichmeide strahlen. Unter den Schmetterlingen herrschen dagegen fahle und gedämpfte Karben vor. Sehr seltsamen Gestalten begegnet man unter den ohnehin wunderlich geformten Fang- und Gespenstschrecken, von denen eine riefige Stabschrecke (Palophus centaurus) und einige Blatt= schrecken besonders zu nennen sind. Auch unter den Spinnen giebt es wunderlich geformte Geschöpfe. Mehrere Arten sind mit halbmondförmigen, hornartigen Huswüchsen versehen, hurtige Springspinnen geben sich nicht Die Mähe ein Net anzulegen, sondern erjagen ihre Beute an den Hüttenwänden, eine andere vergräbt sich wie der in Menge vorkommende Umeijenlowe im Sande um erspähte Kerbtiere zu belauern. Riefige, schon= gefärbte Arengipinnen spannen ihr Gewebe über Dachvorsprunge, und ein wahres Ungeheuer, eine Mygale hält sich in der Krone der Olpalme auf

<sup>\*)</sup> Siehe auch die Deutsche Loango-Expedition. Zweite Abteilung von Dr. Falstenstein und dritte Abteilung, erste Hälfte von Dr. Pechuel-Loeiche.

und wird ihres schmerzenden Bisses wegen von den Palmmost gewinnens den Leuten sehr gefürchtet.

Unter dem Heere der Fliegen, Bienen und Wespen werden manche durch ihr Treiben anziehend, viele aber sehr unangenehm. Eine hummel= ähnliche graugelbe Holzbiene (Xilocopa) höhlt mit unermüblichem Gifer lange Gange in Pfählen aus, eine mit langen, zangenähnlich vorstehenden Hörnern bewaffnete Wespe (Synagris cornuta) ist sehr verrusen, weil sie den Menschen auf den Campinenpfaden heimtückisch angreift. Honigbienen find im Ruftenftriche selten, im Gebirgslande jedoch ziemlich häufig. Ein besonderes Interesse erwecken die Grab- und Mauerwespen, welche in Löchern und Riten der Hütten- und Hauswände niften, Gänge in die Erde graben, oder aus feuchtem Erdreich diewandige Zellen aufmauern. Ameisen und Termiten sind so zu sagen allgegenwärtig; so nützlich sie auch im Haushalte der Natur sein mögen, dem Menschen bereiten sie nur endlose unangenehme Überraschungen und stiften in den Faktoreien oft bedeutenden Schaden. Große wehrhafte Ameisen überfallen in Scharen unachtsame Personen in der Campine wie im Busch, und Hochwalde und peinigen sie durch schmerzhafte Bisse. Die umherschweisenden und in ganz Westafrika berüchtigten Treiberameisen sind die schlimmsten von allen und zwingen sogar den Menschen zeitweilig seine Wohnstätte zu räumen. Die von Raub und Plünderung lebenden Tiere marschieren bisweilen in wahrhaft ungeheuren Massen und zumeist in ein- bis zwei Finger breiten langgestreckten Rolonnen.

Termitenbauten bilden ein charafteristisches Element in der durch die Grasbrände bloßgelegten Campine; die burgs oder kegelförmigen Hochbauten der Termes bellicosus sind am unteren Kongo nicht zu treffen, hingegen zahlreich und bis 2 Meter Höhe erreichend im südlichen Muschicongos Gebiete. Die einfachen pilzförmigen Baue sind dagegen auch am Kongo auf manchen Strecken der offenen Campine zu Hundersten verstreut und widerstehen infolge ihrer Gestalt und bedeutenden Festigkeit sowohl den Campinenbränden als den heftigsten Regengüssen. Sie erreichen durchschnittlich 30—40 Centimeter Höhe und werden von

den Eingeborenen als Unterlage für ihre Kochherde und zur Versertisgung der Schmelztiegel verwendet. Entgegen den Ameisen vergreisen sich die Termiten nicht am Menschen, sind aber seinen Habseligkeiten und den Gebäuden weit gefährlicher als jene, denn sie zerstören alles was sie mit ihren scharfen Freswertzeugen zertleinern können. Als bewährtes Schutzmittel verwendet man am unteren Kongo Salz oder Petroleum, setzeres auch mit Erfolg gegen die gleichfalls allgegenwärtigen Schaben (Blatta orientalis). Über die zwei größten Landplagen, Mosquitos und Sandslöhe, enthalten bereits die vorangehenden Kapitel aussührliche Schilzberungen.

Die Haustiere der Eingebornen am unteren Kongo und im Lande ber Muschicongo sind: Suhner, Enten, Ziegen, Schafe, Schweine und Hunde: Saus-Ragen, und zwar europäischer Abkunft, sind nur in den Fattoreien anzutreffen. Die Hühner des Landes sind klein, mager und geschmacklos und wie bei allen Naturvölkern verkümmert, da sich um ihre Fütterung niemand fümmert. Sie legen wohl recht fleißig Gier, die trot der Kleinheit der Hennen dem gewöhnlichen europäischen Huhnei an Größe nicht viel nachstehen, aber an Geschmack und Rährfraft sich mit diesem nicht messen können. In Vista und Muanda sowie in M'Boma werden jeit einigen Jahren Cochinchinahühner und Truthühner mit gutem Erfolge gezüchtet. Stattliche Enten mit blendend weißem oder meistens bunklem, metallijch jchimmerndem Gefieder sind gleichfalls in allen Dörfern anzutreffen und geben ein weit schmackhafteres Gericht als die Sühner, sie scheinen von den Portugiesen aus Europa hier eingeführt worden zu jein. Ziegen und Schafe bilden die geschätztesten Saustiere. Die ersteren sind von mittlerer Gestalt und tragen gedrungene Behörne, die letzteren find mittelgroß und fräftig, besitzen aber nur einen höckerähnlichen Stummel ftatt der Gehörne. Beide Tierarten find furz und glatt behaart, in der Regel sind die Ziegen rehfarben oder gran und schwarz gescheckt, die Schafe schwarz und weiß gefleckt. Trot der mannigfaltigen und mitunter vortrefflichen landesüblichen Zubereitungsarten ift das Fleisch beider in der Regel fettarm, zähe und geschmacklos. Schweine und zwar

zwei Barietäten sind in den meisten Dörsern anzutressen und stammen jedenfalls von eingeführten europäischen ab. Ihr Fleisch ist ganz schmackshaft, wird aber selten genossen, da es nach Ansicht der europäischen hier ansässigen Handelsleute trichinös sein und Hautkrankheiten erzeugen soll, was wir indes nicht bestätigt fanden.

Die Hunde der Gingeborenen sind im strengen Sinne größtenteils herrenlos und gehören blos zum Dorfe, haben daher auch nur jelten einen Namen. Es find echte Pariahunde, verkimmert, erschreckend mager, auf Selbsterhaltung angewiesen, feig, diebisch und mißtrauisch. Sie nähren sich von den spärlichen Abfällen und den Exfrementen der Menschen, fangen auch hie und da kleine Tiere. Der Tollwut sind sie nicht ausgesett. Gine bestimmte Raffe lägt sich nicht aufstellen, jedenfalls sind fie zur Zeit des Stlavenhandels eingeführt worden. Ihre von mancher Seite bestrittene Ahnlichkeit mit dem Schafal ist bei manchen Exemplaren thatjächlich nicht zu leugnen, womit jedoch die Abstammung des Fiothundes aus einer Kreuzung mit dem Schafal nicht behauptet werden joll. Die Fiothunde find im allgemeinen von mittlerer Größe, fein und schlank gebaut, tragen die lange, leicht gekrümmte Rute gewöhnlich hängend, die großen zugespitzten Ohren aufrecht. Das Fell ist kurzhaa= rig und glatt, vorherrichend gelbbraun und mattweiß gefleckt, jeltener gleichmäßig braun.

Rinder werden nur an fünf Stellen des Landes von den Europäern gehalten und zwar zu Landana, Vista, M'Boma, N'kongolo und San Salvador, wo sie erträglich gedeihen. Es sind dies ausschließlich aus Benguela und Mossamedes eingeführte Tiere mit weit ausladendem großen Gehörn. Futtermangel und eine Lungenseuche dezimieren alljährlich die am unteren Kongo gehaltenen Herden zu Ende der Trockenzeit; in San Salvador ist mir hingegen von dem Austreten einer ähnlichen Seuche nichts bekannt geworden. Das, wenn auch nur bedingte Gedeihen des Rindes trotz des nur mittelmäßigen und wenig entsprechenden Fütterns mit Campinengräsern beweist jedoch, daß das untere Kongogebiet von der Tsetsessiege sei ist und daß bei einiger Fürsorge und entsprechendem

hinreichendem Futter die Entwicklung der Viehzucht nicht unüberwindlichen Schwierigkeiten begegnen würde. Pferde, Maulesel und Esel, größtenteils aus Madeira und von den Azoren eingeführt, widerstehen bei ausmerkstamer Pflege leidlich gut dem Klima, wie dies die im Besitze des holläns dischen Hauses befindlichen sechs Tiere zu Banana und Vista darthun. Zu M'Boma gab es während unseres Ausenthaltes ein Pferd, einen Reitschsen aus Angola und einen Esel, die bei Maissütterung sich gut fortbrachten, die nach Vivi gebrachten Maulesel waren bis auf einen lediglich der mangelnden Pflege zum Opfer gesallen.

Es crübrigt mir noch am Schluffe dieses Rapitels den Ginfluß des Alimas auf den Menschen zu besprechen. So verschieden die Ansichten über die Bufunft und über die Entwickelungsfähigkeit des Kongogebietes in landwirtschaftlicher und kommerzieller Beziehung auch sein mögen. über die Injalubrität des Klimas und die ausgeschlossene vollkommene Attlimatisationsfähigkeit der fautasischen Rasse im Lande dürften die Ur= teile gewissenhafter und objektiv prüfender Forscher im allgemeinen übereinstimmen. H. Stanley nennt allerdings die nachgewiesene Insa= Inbrität Altweibergeschwätz und Donquiroterie, Emanationen furchtsamer und schwacher Gemüter, interessierter Händler, selbstsüchtiger Publizisten, engherziger, selbstsüchtiger Kauflente oder entlassener Agenten, doch mit jolchen leeren, inhaltslosen Phrasen werden niemals konkrete Thatsachen und mehr als hundertjährige Erfahrungen der Menschheit in ganz ähn= lichen oder gleichen Klimaten widerlegt. Das Klima am unteren Kongo, und von diesem ist hier nur die Rede, ist deshalb nicht schlechter und auch nicht besser als in allen durch Malariagist und die daraus hervorgehenden, endemischen acuten Infettionstrantheiten ausgezeichneten Tropengebieten. Die eigentümliche Bobenbeschaffenheit in geognoftischer Hinsicht, die durchschnittlich geringe Meereshöhe, die hydrographischen Berhältnisse und meteorologischen Vorgänge lassen sich in ihrer Gesamt= heit nicht mit jenen in Holländisch-Oftindien oder folchen anderen Tropen= gebieten vergleichen, wo es möglich ift, sich durch Emporsteigen um einige Hunderte von Metern aus dem Bereiche der frankheiterregenden

Infektionsherde zu entfernen, wo infulare Lage, Bodenkultur u. a. weit günstigere Faktoren trots alledem jede wirkliche Akklimatisation des Europäers bisher vereitelt haben. Weder in Britisch-Indien noch auf den Sunda-Infeln hat der Europäer jenen Grad von Immunität gegen die dem Klima eigentümlichen Krankheiten erworben und die Rasse rein fortgepflanzt; versteht man aber unter Attlimatisation die Fähigkeit einer Raffe sich stets durch sich selbst ohne Bermischung mit der eingebornen Raffe und ohne Zuzug aus dem Mutterlande erhalten und die Existenz durch eigenhändigen Erwerb oder Bodenkultur sich verschaffen zu können, so darf man weder hier noch dort von einer wirklichen, erfolgten Uttlimatisation sprechen, um wie viel weniger am Kongo, wo der umgestal= tende Einfluß des Menschen auf die Natur noch vollständig Null ist. Von einer Atklimatisation der europäischen Rasse in den Tropen ist, streng genommen, auch bei den Altmeistern der Kolonisation, den Spaniern und Portugiesen, feine Rede, denn in den zentralamerikanischen Republiken füdlich des Plateaus von Anahuae ift es eine Mischraffe der faufasischen und der Eingebornen, welche materiell, politisch und sozial dominiert und die Zukunft der dortigen Staatengebilde beherrscht. In Angola ist es eine Mischrasse (Halfcast), welche einzig dem Klima gewachsen ist, die Portugiesen selbst haben sich ebensowenig als die Engländer und Hollander im tropischen Teile Afrikas zu akklimatisieren vermocht.

Es scheint mir völlig zwecklos darüber zu diskutieren, ob der Gabun, die Goldküste, Kamerun oder Senegambien noch ungesünder als das Kongogebiet sind; einzelne Individuen werden hier wie dort eine relativ große Widerstandskraft gegen die schädlichen Einflüsse des Klimas an den Tag legen, andere demselben überraschend schnell erliegen, daraus allein läßt sich aber weder auf große Insalubrität noch auf das Gegensteil schließen. Die Beobachtung aller hygienischen Vorsichtsmaßregeln, eine den klimatischen Verhältnissen des Landes allmählich angepaßte Lebenss und Ernährungsweise bei allgemein gesunder und kräftiger Konstitution kann einzelnen Europäern ein längeres Verweilen am Kongo

wie an den übrigen Malaria-Gebieten Westafrikas ermöglichen — damit ist aber feine Afflimatisation vollzogen, der Europäer bleibt dann eben nur ein Treibhausprodukt. Es ist dies auch die Ansicht aller auf Erfahrung und langjähriges Studium sich stütenden Arzte in Westafrita. Was ich aus eigener Erfahrung vom Lateritgebiete am unteren Kongo nachweisen kann, scheint auch für das ganze Kongobeden nach den übereinstimmenden Mitteilungen aller unabhängigen Forschungsreisenden zu gelten und zwar ebenfo für Leopoldville wie für Stanlen = Falls im Herzen des Kontinents. Dr. Oskar Lenz, der Leiter der österreichischen Rongoervedition, schreibt diesbezüglich sehr prägnant\*): "Das ganze Rongobecken, wie überhaupt das ganze tropische Afrika, ist und bleibt einmal ein für Europäer ungesundes und gefährliches Land, man mag das zu beschönigen suchen, wie man will, es nützt alles nichts. Ich halte jeden Bersuch, auch nur ein Wort zu Gunften des Klimas zu jagen, für gewiffenlos und verbrecherisch, nur geeignet, unerfahrene Leute hier= her zu locken, wo sie neben Enttäuschungen aller Art auch noch Leben und Gesundheit aufs Spiel setzen. Es ist ganz gleichgiltig, ob das Land am Meere liegt oder im Innern, ob der Blat hoch oder tief gelegen ist, es ist und bleibt ein ungesundes Klima und jeder, der mit heiler Haut diese Länder verläßt, kann von Glück sagen".

Die endemischen Krankheitsformen des unteren Kongogebietes sind das Malariasieber und hauptsächtich durch unterdrückte Schweißsekretion gesörderte Haukrankheiten. Epidemische Krankheiten sind mit Ausnahme der unter den Eingebornen zuweilen auftretenden (eingeschleppten) Pocken am Kongo nicht bekannt. Dysenterie, eine Geißel vieler anderer Tropensgebiete, Cholera, Gelbsieber u. s. w. sind, erstere am unteren Kongo relativ selten, letztere disher noch nicht beobachtet worden. Das Malasiasieber in seinen verschiedenen leichteren und schwereren Formen ist wohl der wichtigste, aber weitaus nicht der einzige (Vegner einer mögslichen Ukklimatisation, vielmehr ist es der ganze Komplex von Ers

<sup>\*)</sup> Mittheil. d. f. f. geogr. Ges. Wien, Band XXIX p. 339.

scheinungen, die wir als Alima bezeichnen in seinen Wechselwirkungen mit dem Boden.

Vor allem ist zu konstatieren, daß es im ganzen Kongogebiete keinen malariasreien Ort gibt und daß von dem Malariasieber buchstäblich ausnahmstos bei längerem Ausenthalte seder Europäer besallen wird. In San Salvador, das 562 Meter über dem Meere liegt, herrscht das Malariasieber ebenso wie zu Banana an der Küste und an den Stationen im Canon des Kongo zwischen Vivi und Stanleypool ebenso wie auf dem 960 Meter hohen Zomboplateau, wo auch die einer relativen Immunität sich ersreuenden Eingebornen nicht gänzlich davon verschont bleiben. Der Unterschied zwischen diesen einzelnen Gebieten besteht sedoch darin, daß z. B. auf dem Plateau von San Salvador und in noch höherem Grade auf dem Jomboplateau die Intensität des Malariagistes abgeschwächt ist und die schweren Formen des Fiebers selten zur Entwickelung gelangen, während an anderen Orten sich alle der intensiven Entwickelung des Malariagistes günstigen Bedingungen vereint sinden.

Prüft man aufmerkjam die topographischen Verhältnisse der als besonders böse Fieberherde verrusenen Stationen, wie z. B. Bivi, Manyanga, M'Boma, Banana, Nokki u. s. w., so wird man an diesen Orten zunächst Zersetzungsherde faulender organischer Substanzen durch die im Stromwasser aufgelösten schweselsauren Salze oder das Meers wasser wirksam unterhalten antressen, sodann eine höhere Insolation des Bodens, der durchwegs durch eine poröse Lateritdecke gebildet wird, an deren Grunde in unterirdischen Höhlungen gleichfalls organische Substanzen in Verwesung übergehen. Kommt eine von Vergen allseitig umsichlossene Kessellage, in unmittelbarer Nähe von Sümpsen und stagsnierenden Wasserläusen hinzu, so ist das hestigere Austreten des Malariassieders an solchen Orten wohl leicht zu erklären. Die Seedrise, welcher Stanlen seine Trichterwindtheorie als Entstehungsursache des Fiebers aufpsropst, ist sehr unschuldig daran, — im Gegenteil — beständiger Lustwechsel, die Zusuhr sauerstösseicher (ozonhältiger noch unverdünnter

und relativ miasmenfreier Luft an Stelle der durch die starke Insolation verdünnten und mit lokalen Miasmen geschwängerten innerhalb der Wohnstäume ist dassenige Moment, das dei Anlage einer Station in erster Linie zu berücksichtigen ist. Nokki, das teilweise im Windschatten der Seebrise liegt, ist ein weit schlimmerer Fieberort, als das der vollen Gewalt der Seebrise ausgesetzte Naongolo, die Station Mpozo in gleicher Lage wie Nokki viel berüchtigter als Vivi u. s. w. und Banana endlich eben der Seebrise halber relativ hygienisch günstiger als MBoma und Vivi troß der die Landzunge bedeckenden Sümpse, wie denn auch die Beamten und Handelsagenten von den binnenwärts am Strome gelegenen Stationen in Banana Erholung suchen.

Es ist selbstwerständlich, daß der dem Sonnenbrande ausgesetzte, den mannigsachsten Strapazen unterworsene Reisende (und eben deshalb auch die meisten Beamten des Kongostaates) bei der Unmöglichkeit auf dem Marsche alle hygienischen Borsichtsmaßregeln einzuhalten und bei ziemslich mangelhafter Ernährung der Intozication durch Malariagist weit mehr ausgesetzt ist und dieses in dem ermüdeten und erschlafsten Organismus weit energischer wirkt, als bei dem einer in der Dauer maßvollen regelmäßigen Arbeit im Schutze vor der Sonne nachgehenden, gut genährten und ein zweckmäßiges Regime beobachtenden Beamten eines Handlungshauses oder Regierungsbureaus. Daß aber auch diese alle möglichen Cautelen beobachtenden Leute trotzem vom Fieder und nicht selten ohne jedes weitere Gestörtsein des Allgemeinbesindens von schweseren Formen des Malariasieders (biliösen und perniciösen) befallen wurden, ist eben dassenige, was für die Insalubrität des Klimas trotzaller Proteste beredterweise spricht.

Wenn auch im allgemeinen weises Maßhalten im Genusse von Spirituosen eine nicht zu unterschätzende hygienische Vorsichtsmaßregel ist, so möchte ich doch keineswegs der Enthaltsamkeit don Spirituosen einen besionderen prophylaktischen Wertbeilegen, wie denn überhaupt der individuellen Widerstandskraft der verschiedenen Konstitutionen ein großer Spielraum offen gelassen ist und dieselbe ganz eigentümliche Blüten treibt. Sch

habe in drei Fällen Individuen an hämaturischen Fiebern erfranken und zwei derselben sterben gesehen, denen keine grobe Unachtsamkeit oder Hukerachtlaffung der landläufigen hygienischen Borfichtsmaßregeln zur Laft gelegt werden konnte, deren Organismus feineswegs durch vorhergegangene häufige Intermittensanfälle erschöpft war, im Gegenteile oblagen zwei derfelben in den Bureaus zu Bivi regelmäßiger Arbeitund waren Spirituofen vollkommen abgeneigt, wie die Mehrzahl der Baptisten-Missionare, unter benen gerade die Sterblichkeit eine unverhältnismäßig große ift. Im diametralen Gegensatze hierzu giebt es am Kongo Leute (namentlich in ben Handelsfattoreien), die einen ziemlichen Bruchteil ihres Lebens außschließlich mit der Vertilgung ganz unglaublicher Mengen von allerlei Spirituofen zubrachten, ohne je anders als in den Übergangsepochen awischen der Regen= und Trockenzeit an einem leichten Intermittensanfalle oder einem larvierten, durch Reuralgien sich aussprechenden Malariafieber zu erfranken. — Die Inkubationsdauer ist sehr verschieden und schwankt zwischen 13 Tagen und mehreren Monaten; man betrachtet am Kongo, ob mit Recht muß dahingestellt bleiben, eine fürzere Jufubationszeit als ein gunftigeres Symptom, da die ersten Anfälle des Kiebers dann meift leichter verlaufen als im gegenteiligen Falle, wo die Menge des im Körper aufgespeicherten Malariagiftes heftiger zum Ausbruch fommt und bei schwachen Individuen sich zuweilen sofort biliöse Fieber einstellen.

Man unterscheidet am Kongo drei wesentliche Formen des Malariafiebers; das einfache reine Intermittens, das biliöse Fieber und das
perniciöse (comitierte, hämaturische) Fieber. Während die zwei ersteren
Formen meistens nach fürzerer oder längerer Dauer und, wenn nicht
Komplifationen hinzutreten, günstig verlausen, ist die dritte und schwerste
glücklicherweise verhältnismäßig seltene Form in den meisten Fällen tödlich und ihr Verlauf hat zuweilen Ühnlichseit mit Fleotyphus oder aber
mit Cholera. Ihr normaler Verlauf, wenn von einem solchen gesprochen
werden fann, zeigt eine Komplifation des Intermittens durch Hämaturie
und Suppression des Harns und führt auffallend schnell, oft binnen 24
Stunden, zu letalem Ausgange. Es bedarf indessen am Kongo durch-

aus nicht dieser schweren Form des Fiebers, um das Zeitliche zu jegnen, bei durch Unämie geschwächten Individuen genügt ein übermäßig langes und intensives Frost oder Sigestadium eines reinen Intermittens, umden Tod her= beizuführen Eine gewöhnlich bei alten Rüstenleuten vorkommende Rompli= fation des Tiebers ist jene durch Pneumonie oder heftige Bronchitis. Wiederholen sich Anfälle des Malariafiebers von längerer Dauer, so tritt bei dem ganz außerordentlichen Verbrauche an Körperbestandteilen im Malariafieber Unämie oder Hydraemie ein, die bei schwächlichen Individuen endlich zu Hydrops führt, wenn dasselbe nicht rechtzeitig das Land verläßt. Alte Rüstenleute und überhaupt solche, die von Malaria= fieber viel geplagt werden, zeigen schon nach verhältnismäßig kurzer Zeit 2-3 Jahren, ein facheftisches Aussehen. Unter den Gingeborenen ift das einfache Intermittens (in der Mehrzahl der von mir beobachteten Fälle ein unvollständiger Typus oder aber Typus inversus) nicht so selten als man anzunehmen geneigt wäre, das beweist auch die große Zahl von Gegenmitteln gegen Tieber, welche die einheimischen Zauberdoktoren kennen und anwenden, ebenso die Spezialsetische gegen das Kieber, doch jollen schwere Kormen des Malariasiebers unter ihnen äußerst selten zur Entwickelung gelangen. Jedenfalls ist ihre Widerstandstraft ebenso wie jene der Halfeasts aus der portugiesischen Rolonie Angola eine weit größere als die der Europäer. Ich habe Fälle von hämaturischen Tiebern bei jolchen Halfeasts beobachtet, bei welchen die be= troffenen Individuen trot der großen Erschöpfung nach eimgen Stunden und Einnahme von einigen fräftigen Dosen Chinin ihren Berufsarbeiten unbeschadet oblagen.

Über das Wesen des Malariagists sind die Ürzte noch vollständig im Unklaren; ob Bilze oder niedere Parasiten, Bacillen u. s. w. die Träger des Malariagists sind, ist noch eine offene Frage. Die mikrosskopische Untersuchung des Harns eines am hämaturischen Fieder erkrankten Beamten in Bivi durch Dr. Mense zeigte den Filarien ähnliche Vildungen zwischen den Blutkörperchen, doch war ein positives Resultat nicht zu erreichen, da die Untersuchung nicht mit genügender Schärse mangels

eines geeigneten Instruments fortgesetzt werden konnte. In dieser Hinsssieht ist noch ziemlich alles zu erforschen, sowohl die Lust nach den in ihr enthaltenen schwebenden Sedimenten als das Wasser, der Harn und das Blut nach hämobiotischen Parasiten. Gine Beobachtung verdient hier erwähnt zu werden, die auch anderwärts in tropischen Gebieten gemacht wurde, nämlich daß durch Erdarbeiten die Malariainsettion gestördert wird. In M'Boma war die Zunahme an Fiebererfrankungen der in der Ussociationssaktorei wohnenden Europäer in aussallendem Zusammenhange mit den umfangreichen Erdarbeiten zur Herstellung einer Userterrasse in den Monaten Juli und August 1884. Die Erkrankungen häusten sich auch bei den damit beschäftigten Krulenten und Eingesborenen.

Nächst dem Malariafieber sind Hautkrantheiten am Rongo die häufigften Erscheinungen. Ihre Bahl und Art ist sehr groß und verichieden, namentlich unter den Eingeborenen. Biele find verhältnismäßig leichte Formen von Dermatitis, häufig treten Herpes, Resselfucht, Eezema auf. Die eigentümlichste und contagiose Form ist die Fromboesie, Bians, Daws, Sarnes auch Krotro genannte, von Tiebererscheinungen eingeleitete Hautfrantheit, welcher die Europäer ebenso wie die Eingebornen ausgesett sind und die oft sehr hartnäckig auftritt und der landesüblichen Behandlungsweise mit Schwefel, Perubalsam oder mit Zinfjalbe trott. Die unter den Europäern am Kongo verbreitete Ansicht, daß die mit dieser Hautkrantheit behafteten Individuen vom Malariafieber verschont bleiben, scheint auf Frrtum zu beruhen, ich habe an mir und anderen das Gegenteil beobachtet. Groß ist die Rahl der sich auf die schwarze Rasse beschränkenden Hautkrankheiten, deren abschreckendste eine, Elephan= tiafis, am Kongo relativ häufig ift. Auf dem Zomboplateau und in den Landschaften öftlich von San Salvador kommt auch Lepra vor.

In der Regenzeit häufiger, weil durch den jähen Temperaturwechsel bei Tornados begünstigt, als in der Trockenzeit, kommen bei den Eurospäern Rheumatismen und katarrhalische Entzündungen der Luftwege vor. Bei den Eingebornen hingegen sind namentlich auf der Höhe der Trockens

zeit Pleuropneumonien ziemlich häufig, nicht selten auch Fälle von Meningitis cerebrospinalis, Trismus und Tetanus, überhaupt tonische Krämpse in den Muskeln des Rumpses. Über die sogenannte Schlafskrankheit (mão de soño), welche Virchow als eine chronische Gehirnhautsentzündung bezeichnet, ist es schwer, Beobachtungen anzustellen, da sich die Eingeborenen schen jeden zehandlung durch europäische Ürzte entziehen.

In Bezug auf die Jahreszeiten hat sich am Kongo die Auffassung ausgebildet, daß für Meulinge die Trockenzeit, für ältere Küstenleute die Regenzeit die günstigere sei, für den ungesundesten und siederschwangersten Zeitabschnitt gilt allgemein der Übergang von der Regenzeit zur Trockenzeit, in welcher Spoche die von dem Hochwasser gefüllten älteren und neugebildeten Sümpse und Lagunen auszutrocknen beginnen und große Mengen von Miasmen aushauchen; auch das Übergangsstadium von der Trockenzur Regenzeit und die sogenannte kleine Trockenzeit gelten als sehr ungesund. Thatsächlich sind die schweren, perniciösen Formen des Malariasieders in der Regenzeit und in der erstgenannten Überzgangszeit häusiger als in den übrigen Monaten, ebenso sind Hautkrantsheiten während der Regenzeit viel hartnäckiger und intensiver wegen der durch den hohen Sättigungsgrad der Luft mit Wasserdamps unterdrückten Schweißsekretion der Hautporen.

Die Sterblichfeit ist relativ sehr groß, jedoch zeigt die Jahl der Todessfälle innerhalb einer Reihe von Jahren große Schwankungen. Die Jahre 1884/85 zeigten besonders hohe Sterblichfeitsverhältnisse, namentslich unter den Beamten der Afsociation (Kongostaates). Bon den am unteren Kongo zwischen Banana und Vivi vorgekommenen 15 Todessfällen im Jahre 1884 entsielen 73 Prozent auf die Afsociation und 27 Prozent auf die europäischen Handelsfaktoreien. Im Jahre 1885 (bis Ende Oktober) starben 13 Personen, wovon 65 Prozent Beamten des Kongostaates und 35 Prozent Handelsleute. Für die Ufsociation war das Jahr 1884 das mörderischste Jahr seit 1879, denn die in diesem Jahre unter ihren Beamten vorgekommenen Todessfälle bilden

26 Prozent der gesamten seit 1879 überhaupt vorgekommenen, jene des Sahres 1885 17 Prozent der Gesamtziffer, mithin in beiden Jahren zusammen 43 Prozent, während auf die fünf vorhergehenden Jahre 1879 bis 1883 57 Prozent entfallen. Mit Rücksicht auf ben jeweiligen Stand ber Beamtenzahl betrug das Sterblichfeitsperzent in der Uffociation im Jahre 1883 7 Prozent, 1884 11 Prozent, 1885 9 Prozent. Nach den Todesurfachen entfallen von fämtlichen Todesfällen 92 Prozent auf perniciose Formen des Malariaficbers, 5 Prozent auf Dysenterie, 2 Prozent auf Pneumonie und der Rest d. i. 1 Prozent auf Apoplexie infolge eines Sonnenstichs. Berteilt man die Todesfälle der Jahre 1884 und 1885 auf die einzelnen Stationen, so zeigen sich gang erschreckende Perzentverhältniffe für M'Boma und Vivi, indem bei einem Personal= stande von 6 Beamten in ersterer Station 50 Prozent, bei einem solchen von 41 in der zweiten Station 19 Prozent hinweggerafft wurden. Der große in die Angen springende Unterschied zwischen dem Sterblichkeits= verhältnisse bei den Beamten der Association und bei den Handelsleuten findet seine natürliche Erklärung in den ganz verschiedenen Existenz= bedingungen beider Kategorien und dem Menschenmateriale. Auf der einen Seite im Schoffe der Affociationsexpedition eine mangelhafte Ernährung bei großen Strapagen, durchaus ungeeignete Wohnungsverhältniffe, Mangel an Komfort und Ordnung, unregelmäßige Lebensweise zwischen Überanstrengung und Nichtsthun schwankend, dabei ein bunt zusammengewürfeltes Menschenmaterial aus verschiedenen Rationen, deren Vertreter sehr verschiedene Widerstandstraft gegen das Klima besitzen. Auf der anderen Seite einen scharf begrenzten Pflichtenkreis, geregelte mäßige Thätigkeit, namentlich bei den Hollandern die trefflichste und geeignetste Akkomodation der Wohnungen an das Klima, eine genügende, ja reichliche Ernährung, ein gewisser Grad von Komfort und eine große Zahl von Individuen (Portugiesen), welche anerkanntermaßen das Klima am besten ertragen. Nimmt man in der Totenliste der Associations= beamten Rücksicht auf die einzelnen Berufsgattungen, jo zeigt sich, daß für die Jahre 1884/85 40 Prozent auf die sogenannten Explorateure,

32 Prozent auf Maschinisten und Schiffskapitäne, Matrosen, und der Rest auf stadile Berufsarten (Bureaus, Verwaltung u. s. w.) entfällt, ein weiterer Beweis, daß schwere körpertiche Arbeit selbst im Schutze vor der Sonne dem Europäer am Kongo ein frühes Grab bereitet und die Idee, Ackerbauer kaukasischer Rasse nach dem Kongo zu verpstanzen, eine Utopie genannt werden muß.

Die Prophylaftis gegen das Malariafieber, soweit sie medikamentos gehandhabt wird, ift nur eine bedingte und fehr beschränft wirksame, ein definitives und allgemein gultiges Urteil läßt sich bisher aus den Erfahrungen nicht schöpfen. Eine rationelle Aftomodation des Wohnraums an die eigentümlichen klimatischen Verhältnisse ist jedenfalls eine prophylaktische Maßregel, welche sich in günstigem Sinne fühlbar machen muß. Mit Chinin wird am Rongo arger Mißbrauch getrieben und dieser erflärt es teilweise auch, daß in schweren Fieberanfällen der Organismus der betreffenden Individuen selbst auf subeutane Injektionen von Chinin nicht mehr reagierte. Db homoopathische Dosen von Arsenik einigermaßen bessere Wirfung erzielen, ist vorläufig nicht zu entscheiden, mehrere höhere Beamte der Affociation und Handelsleute, welche diese Prophylattis befolgten, blieben wohl längere Zeit hindurch fieberfrei, ob dies auf Mechnung des Arseniks oder der individuellen fräftigeren Konstitution und minderer Disposition für Aufnahme des Malariagistes sowie des ihnen zur Verfügung stehenden größeren Romforts zu setzen ist, möchte ich nicht entscheiden.

Ein großer Übelstand ist der Mangel an Ürzten, die mit den endemischen Krankheiten des Gebietes in ihren vielsachen Formen und deren zweidentsprechendster Behandlung vertraut sind. Die Affociation hatte am Kongo von M'Boma bis Stanley-Falls im Herzen des Kontinents drei, in einzelnen Epochen sogar nur zwei Ürzte stationiert, und zwar abwechselnd in M'Boma und Livi einen, in Leopoldville einen zweiten, ein dritter Arzt (Dr. Leslie) kam als spezieller Leibarzt des Generaladministrators für die Dauer nicht in Betracht. Bon den Handelshäusern

besitt nur das hollandische Haus einen Arzt in Banana, mahrend die Kaktoreien des Hauses bis Dumba im Norden, Ambrig im Guden und San Salvador im Often zerstreut find. Während aber das hollandische Haus durch seinen Arzt jede, auch die kleinste Faktorei mit den notwendigen Medifamenten versieht, sehlte bei der Association jede Borsorge, gab es ja felbst auf dem Sanatorium zeitweilig Mangel an den allernotwendigsten Medikamenten und bis Juli 1884 überhaupt keine, während drei Beamte mit dem Tode rangen. Der frisch aus Europa fommende Arzt steht in allen schwierigen Fällen, in denen seine Silfe beausprucht wird, ziemlich ratios da, und die höchst augenscheinlichen Mißerfolge, Die seine Behandlungsart zu begleiten pflegen, beweisen zur Genüge, daß das Mißtrauen, welches alle Küstenleute dem neu ankommenden Arzte entgegenbringen, nicht gang ungerechtfertigt ift. Mancher Arzt, der das Malariaficber nur aus therapentischen Sand- und Rezeptierbüchern fennt, verfällt nur zu leicht in den hier landesüblichen Schlendrian des Laien, der mit Brechmitteln, Laxanzen und Chinin alles und jedes schablonmäßig à la Doktor Eisenbart behandelt. Hat er aber endlich mit vielen Opfern an Arbeitsfraft und Menschenleben entsprechende Erfahrungen gesammelt und manchen Todesfandidaten durch seine Kunft und sein Wissen das Leben gerettet, jo zieht er heimwärts und überläßt es seinem Nachfolger, auf gleichem Wege erst Erfahrungen zu sammeln, die nur mit neuen Opfern an Menschenleben zu erlangen sind.

Nachdem aus dem Vorstehenden wohl zur Genüge hervorgehen wird, daß von einer thatsächlichen Akklimatisation des Europäers am Kongo in absehbarer Zeit (und vielleicht niemals) keine Rede sein kann, erübrigt mir noch zu erwähnen, daß Europäer von gesunder, kräftiger Konstitution in der Vollkrast des Mannesalters zwischen 25 und 40 Jahren den Gesahren des Klimas unter Besolgung aller hygienischen Vorsichtssmaßregeln für die Dauer eines ununterbrochenen zweijährigen Ausenthaltes am Kongo wohl gewachsen sein können, daß es sich aber dann empfiehlt, mindestens einen 4—6 monatlichen Klimawechsel und Erholung eintreten zu lassen, nach deren Ablauf der Europäer weitere zwei bis

drei Jahre unter günstigeren Auspizien im Lande wird zubringen können, selbstverständlich nur in Berufszweigen, welche keine übermäßige körperstiche Krastanstrengung bei kängerem regelmäßigen Ausenthalte im Freien erheischen. Aber selbst in diesem günstigen Falle wird sich bei dem Eusropäer eine allmählich sich steigernde Anämie gestend machen, die ihn endlich nötigen wird, dem Lande für immer den Rücken zu kehren.

## Zehntes Kapitel.

Tie Bevölferung des Landes. — Stämme und ihre Unterabteilungen. — Typen. — Körperbau, Hautjarbe. — Albinismus. — Tättowierung. — Haartracht, Kleidung. — Schmuck. — Ernährungsweise. — Acterbau, Jagd und Fischsang. — Dorsanlage, Bau der Bohnungen. — Hausgeräte. — Waffen. — Charafter, Tugenden und Laster. — Natürliche Anlagen. — Tie Familie. — Tie Stellung der Frauen. — Zeremenien bei der Pubertät. — Gesänge, Spiele und Tänze. — Sklaverei und Schuldskarverei. — Behandlung der Sklaven. — Regierungssorm. — Rechtsanschauungen und Rechtspsiege. — Kriegsgewohnheiten. — Friedenspalaber. — Vorrechte der Häuptzlinge. — Thronsolge und Erbrechte. — Netigiöse Vorstellungen. — Fetischwesen und Setischtultus. — Hernsolge und Erbrechte. — Netigiöse Vorstellungen. — Fetischwesen und Geheinmittel. — Der Geheimbund der N'fimba. — Gewerbes und Kunstiertigkeit der Eingeborenen. — Husgaben der Missenschaftigkeit.

Die Bewohner des Landes zwischen dem Kuiluslusse im Norden, dem M'Brischeslusse im Süden und zwischen Stanleypool und der Küste gehören jener großen Unterabteilung der Negerrasse au, welche man als N'Bantu d. h. nach der eigenen Benennung als "Leute" bezeichnet und die durch anthropologische Merkmale, insbesondere Körperbau und Hautsfarbe, sich von den eigentlichen Nigritieren (Sudan-Negern) unterscheiden. Nur ein geringer Bruchteil der das Land gegenwärtig bewohnenden Stämme sind autochthone Landesbewohner. Die Mehrzahl der in diesem Gebiete ansässigen Stämme sind aus dem Innern, teils aus Süden, teils aus Nordosten eingewandert und haben die ursprüngliche Bevölkerung zum Teile nach Süden abgedrängt, größtenteils aber ist dieselbe in den Eroberern so vollständig aufgegangen, daß nur bei lokal beschränkten Stammfamilien an geringsügigen Merkmalen die autochthonen Ureins

wohner zu erkennen sind. Überhaupt ist ein einheitlicher ursprünglicher Typus unter fämtlichen Küstenstämmen auch deshalb sehr schwer zu des obachten, weil durch den Jahrhunderte hindurch betriebenen Stlavenhandel dieser Urtypus vielsach durch Kreuzungen mit Stammesangehörigen aus dem sernen Innern abgeändert wurde, und der Stlavenhandel die letzte Phase der Bölkerwanderung im tropischen Westafrika darstellen dürste.

Bevor ich in die Schilderung der verschiedenen Typen der Bevölkerung, ihrer Gliederung der Stämme und Familien eingehe, sei der absoluten Bevölkerungsgahl und relativen Dichtigkeit derfelben erwähnt. Gine ausführlichere Darstellung der Bevölferungsstatistif findet sich im Unhange. Sier iei nur erwähnt, daß die Erfundigungen über Volkszahl und Bevölkerungsdichtigkeit bei den Eingebornen die größte Vorsicht und vielfache Rontrolle erheischen, denn ebenjo wie die Eingeborenen über Entfernungen zwischen zwei Orten die konfusesten Angaben machen und selten über die Existenz entlegenerer Orte Auskunft zu geben wissen, ebenso verworren sind Die Angaben der Hänptlinge über die Zahl der in ihrem Distrifte mohnenden Unterthanen. Die Prahlsucht und Eitelfeit der Häuptlinge, welche sich stets zu großen und mächtigen Königen aufblasen, erheischt ihren Ungaben gegenüber das größte Migtrauen und unter allen Umftänden die Reduktion zu nüchternen Zahlen. Um ehesten gewinnt man auf verschiedenen Kreuz- und Querzügen in einem beschräntten Umfreise ein richtiges Urteil und eine Basis für die der Bahrheit möglichst nahe fommende Schätzung der Volkszahl auch in größeren Distrikten. Nach den gewonnenen Erfahrungen berechne ich die in dem eingangs begrenzten Landraum, dessen Fläche nach einer flüchtigen planimetrischen Berechnung 124000 □ Rilometer beträgt, wohnende Bevölkerung auf 900000 Scelen, daher 7,3 auf einen DRilometer.

Die Bevölkerung des Landes zerfällt in zwölf größere Stämme, deren Wohnsige von Westen nach Osten und von Norden nach Süden geordnet folgende Reihe innehalten: Der Küste zunächst zwischen dem Knilu und Locolla die Bavili, südlich von ihnen die Bacongo und südelich dieser die Mussorngo, welche letztere nicht nur das ganze Land im

Süben, sondern auch den nördlichen Usersaum dis Kanga und die Stromsinseln dis zur Insel Matéva innehaben, von welchen Territorien sie die ursprünglichen Bewohner, die Bacongo, verdrängt haben. Östlich der Bavili folgen die Walds und Gebirgsstämme der Bayómbe und Bakamba, südlich derselben stoßen wir zwischen dem Tschilvango und Kongo auf die Hauptmasse der Bacongo, die Unterthanen des ehemaligen Königreichs Kacongo, und östlich derselben auf die Basundi; am südlichen User des Kongo treffen wir östlich der Musssorvage den mächtigen Stamm der Muschicongo, der Hauptstüße und Schildträger des alten Kongoreiches. Östlich der Basundi endlich wohnen dis an den Tschun die Babwende, am südlichen Kongonser die Basesse, südlich derselben die Makuta und endlich die Zombo.

Unter allen diesen Stämmen, deren Wohnsitze sich nicht bestimmt genug abarenzen laffen, indem manche feilförmig in das Gebiet des benachbarten, gegen den Strom oder gegen die Rufte vorgeschoben find oder sich vermengen, haben nur die Bavili oder Loangoleute, die Bacongo, die Mufforongo und Mufchicongo eine historische Vergangenheit, indem sie schon vor mehr als vier Jahrhunderten staatenbildend aufgetreten waren. Über das alte Königreich Congo und das zu Anfang des 18. Jahrhunderts selbständig gewordene Conho-Reich unter den Grafen von Sonho, den früheren Bafallen des Congo-Reiches, ist schon eingehend Erwähnung geschehen. Das alte Königreich Loungo umfaßte den nördlichen Teil des Landes jenseits des Tschilvango, die südlicheren Königreiche Racongo und Ngono waren bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts dem Loungoreiche tributär, wurden aber dann jelbständig. In den ersten Jahren unseres Jahrhunderts war die Herrlichkeit aller dieser Reiche verschwunden und zerstört, an ihre Stelle traten die fleinen Doriherr= schaften mit halb monarchischer, halb republikanischer Regierungsform, in welchen der Titel König das alte "Mani" erloschen ist; durch den hoch= tonenden Titel "Konig", wie er gegenwärtig den Dorjhauptlingen von den Küsteneuropäern gegeben wird, darf man sich nicht täuschen lassen, die Macht dieser Pseudo-Könige ist eine rein nominelle, selbst jene des

unverrückbar an den alten Tarditionen festhaltenden Königs von Congo.

Vom linguistischen Standpunkte aus betrachtet, bilden die Stämme der Bavili, Bahömbe, Bakamba, Bacongo, Basundi, Mussorogo und Muschicongo die große Familie der Basiöte nach der ihnen gemeinsamen Tiötsprache, welche von den einzelnen Stämmen nur in dialektischen Versschiedenheiten gesprochen wird. Die reine Tiötsprache wird von den Basvili und Bakamba gesprochen, der abweichendste Dialekt ist jener der Muschicongo, welcher bereits viele Borte der Batekesprache enthält. — Die Bavili zersallen wieder in die zwei Untersamilien der eigenklichen Bavili und Kabinda, die Bacongo in die eigenklichen Bacongo und Ivundo, die Mussorongo in die eigenklichen Mussorongo und Niambi. Eine ganz eigenkümliche ethnographische und ethnologische Stellung nehmen die in einzelnen Familien unter den verschiedenen Stämmen zerstreut wohnens den Bavumbn die sog. Neger-Semiten ein, welche zersprengte Reste eines ehemaligen geschlossenen, aus dem Innern von Nordosten eingewanderten Stammes zu sein schenen.

Der Typus der reinen Basioteleute ist ein von dem der Schule entnommenen Vorstellungen eines Negers vielsach abweichender und durchaus nicht unschöner. Der schlanke Körperbau ebenso wie die wohls proportionierten Glieder verraten mehr Clastizität als rohe Krast. Die Muskulatur, obwohl gut entwickelt, erreicht niemals jene herkulischen Formen, wie sie an vielen Kruleuten beobachtet werden kann. Die Mittelgröße der Basiote schwankt zwischen 162 und 167 Centimeter, bei 18 gemessenen Individuen der verschiedenen Vasiotestämme ergab sich ein Durchschnittsmaß von 164 Centimeter. Unter den einzelnen Stämmen sind die Muschicongo diesenigen, bei welchen über Mittelgröße hinauss ragende Gestalten am hänsigsten vorsommen, die relativ kleinsten sind durchsschnittlich unter den Vayombe und Vacongo zu sinden. Von gedrungenem Körperbau sind die Minssorogo, die harmonischste Entwicklung und ans mutendes Ebenmaß zeigen die Vavili, unter welchen Antinousgestalten und auch schöne Physiognomien keine allzugröße Seltenheit sind. Im

allgemeinen sind die Basische gut genährt und ist Neigung zu Körperfülle unter ihnen relativ ziemlich häusig, wenngleich Gestalten wie König N'totila ganz sporadisch sein dürsten. Minderes Sbenmaß und Schlantsheit zeigen die Frauen, deren Typus jenem der Männer weit nachsteht und deren Physiognomien weit häusiger sich der Häslichteit als kaufasischen Schönheitsbegriffen nähert. Die Statur der Frauen ist mit sehr geringen Ausnahmen kleiner als die der Männer und durch die eigenkümliche schmale Beckenbildung und die durch die Last der Arbeit bedingte, gebückte Haltung des Oberkörpers noch unscheindarer. Abnorme Beckenbildung und Hispanahmen wie bezw. Gesässorm und sitellung wie bei den Bongos und Dinkasrauen am oberen Nil und bei den Hottentottenfrauen kommen unter den Basische nicht vor.

Der ovale Schädel mit entsprechender ovaler Vefichtsform entspricht dem schlanken proportionierten Körper. Entgegen der Annahme eines ausschließlichen bolichocephalen Schädels (Langschädels) fommen bei den Bafióte-Stämmen neben 51-52% bolichocephalen, 41-40% mejveephale und 800 brachneephale Schädel (Breitschädel) zur Beobachtung, eine Thatsache, die deutlicher als alle verworrenen und dunklen Traditionen über ehemalige Bölkerwanderungen und vielfache Kreuzungen mit Stämmen aus dem Innern darzulegen geeignet find, daß die Einheit der Negerraffe eine Hypothese auf schwankender Grundlage ist. Namentlich unter den Loangoleuten find mesocephale Schädel relativ häufig, während die überwiegende Mehrzahl der dolichocephalen Schädel auf die Bayombe, Bafamba und Basundi entfällt. Das zweite schematische Rassenmerfmal, die prognathe Stellung der Riefer ist gleichfalls bei einem großen Prozent sate der Bafiote nicht so prägnant und abstoßend ausgesprochen als bei anderen Stämmen, am schärfsten bei den Bayombe, während unter den Bavili und Muschicongo die Prognathie bei vielen Individuen nur schwache Unklänge zeigt und selbst orthognathe Kieferstellung vorkommt.

Die Stirn ist meist stark gewölbt und hoch, seltener flach und niedrig, das Auge groß und bei oft blendender Weiße der Bindehaut die Trisdunfelbraun bis schwarz, seltener hellbraun oder grünlich schimmernd,

vie Nase durchschnittlich etwas plattgedrückt, breit und kurz, doch sind der kaukasischen Form ähnliche, darunter sogenannte Adlernasen nicht selten, besonders unter den Bavili. Der Mund mit schwach vorstehender Oberlippe, die nur bei der Minderzahl wulstig aufgeworsen ist, durchschnittlich groß, die Lippen blaß karminrot, mit einem Stich ins Gelbliche, die Zähne von ausgezeichneter Glätte und Frische, entweder blendend weiß oder schwach gelblich schillernd. Die Vorderzähne sind bei den meisten Basischestämmen, sowohl am Dbers als Unterfieser, zuweilen nur



Bacongo-Madden.

jene des Oberfiefers entweder bis auf einen schmalen Stumpf aussgebrochen, wie bei den Mussongo und den westlichen Musschicongo, oder aber häufiger sägeförmig von beiden Seiten oder nur einseitig, in einem fonkaven Bogen oder in rechteckisgen Scharten ausgeseilt.

Der meift schlanke, seltner kurze und dicke Hals ruht auf einem mäßig breiten Nacken, der niemals auch nur ähnliche Breite und Gedrungenheit wie bei den Kruleuten erreicht, der Bruststaften breit und häufig platt,

nicht jo gewölbt wie bei andern Stämmen, die Brustwarzen stark entwickelt, jo daß bei manchem Individuum sast Ansätze zur Büstensbildung zu beobachten sind. Die konische, prominierende Büste der Frauen, nur bei jungen Mädchen und ganz jungen Frauen von anmutender Form und Rundung, erschlafft ungemein schnell und wird zur herabhängenden Ziegenbrust, die ost durch ihre Länge und Schlafsheit die Häßlichkeit der ganzen Erscheinung steigert und einen unästhetischen Anblick bietet. Dem allzufrühen Erschlafsen der Büste suchen die Frauen

durch ein höchst primitives Mieder, eine Fetischschnur zu begegnen, die über der Basis der Büste um den Körper geschlungen wird und die Büste hochzuhalten hilft. Auch wird das weite togaartige Panno häufig durch Unterstecken des einen Endes über den Busen geschlungen getragen und dieser aus Sitelkeit verhüllt. Der Bauch ist meist start hervortretend und namentlich bei Kindern herabhängend, die Nabelbildung häufig abnorm, durch Nabelbrüche entstellt. Die Beine sind verhältnismäßig

furz, die Küße relativ breit, jedoch meist wohl proportioniert, die Zehen auffallend furz und ist Migbildung der Zehen (Zusammenwachsen zweier oder Überzahl) eine häufig beobach= tete Erscheinung, die meisten Diff= bildungen, (Berkrüppelungen) sind jedoch feine ursprünglichen, sondern die Folgen der durch Sandflöhe angerichteten Verwüstungen. Die Waden meift schlant, ohne fleischlos zu sein, bei Frauen zuweilen ist Wadenlosigkeit bemerkbar, im allgemeinen ist sie jedoch selten und wird verspottet. Die Arme und Sande find meistenslang, die Sände schmalund relativ selten fleischig, häufiger hager. Die Länge der ausgespannten Arme innerhalb beider Kingerspitzen des



Muichicongo: 28eib.

Mittelsingers ist im Verhältnis zur aufrechten Scheitelhöhe beträchte licher als bei der kautasischen Rasse, zeigt jedoch nur in seltenen Ausnahmefällen eine solche Differenz, daß eine Annäherung an das Längenverhältnis beider Maße bei den anthroposden Affen auch nur entsernt bemerkbar wäre.

Das wollige Kopfhaar ist verhältnismäßig schütter und von großer Fülle, vorwiegend schwarzbraun mit einem Stich in's Graue, niemals Chavanne, Dr. zoi., Reisen. tiefschwarz, im Alter wird es rostfarbig bis schmutzig fucherot. Bart= wuchs ist selten und wenn bei Männern vorhanden, meist nur auf einen schwachen und schütteren Anebel= oder Backenbart beschränkt. Die Haut= farbe schwankt zwischen einem hellen Dunkelbraun bis zu heller Chotoladefarbe, schwarzbraune Farbennuancen sind selten, häufiger eine rötliche Ruance des hellen Braun. Bei Frauen kommen infolge der Verwüftungen durch Hautkrankheiten an der Epidermis zahlreiche kleinere und größere, ichmutsiaweiß oder gelb entfärbte Hautstellen zur Beobachtung. Einzelne Individuen von bläulich-schwarzer Hautfärbung verraten überdies durch ihren unebenmäßigen, schmächtigen Körperbau, die glatte und schmale Bruft, hageren Gliedmaßen und die auffallende Faltenbildung der Saut an den unteren Extremitäten, Bruft und Bauch, sowie durch ihre Wadenlosigkeit, Die fremde Abstammung und find unter den Bahombe am häufigsten anzutreffen. Albinismus ift unter den Bafiote viel seltener als unter den eigentlichen Nigritiern und namentlich unter den Bewohnern der Rüften Ober-Guincas, wo derselbe bis 1/10 pro Mille der Bevölkerung bildet.

Die Tätowierung des Körpers ist bei sämtlichen Basistestämmen im Gebrauch, jedoch besteht dieselbe nicht in einer Ühung und Bemalung des Körpers, sondern in kleinen ½ bis 1 Zentimeter langen, zahlreichen Incisionen, deren Narben bei beiden Geschlechtern Brust, Schultern, Rücken und Bauch bedecken und entweder in parallelen Neihen symmes trisch oder nach einsachen Mustern in Rosetten, Bändern u. s. w. anges ordnet sind. Die kompliziertesten und reichsten Zeichnungen sand ich bei den Frauen am Zomboplateau, deren Bauch und Rücken, sowie die Brustssläche an der Basis der Büsten mit verschlungenen Arabesken aus einer Unzahl ¼ Zentimeter großer wülstiger Narben bestehend, bedeckt waren. Diese Tätowierung, welche bei Knaben im Alter von 6—7 Jahren, bei Mädchen einige Jahre vor eintretender Pubertät mit einem einsachen Messen und allenfalls zugleich ein gesundheitssörderlicher Aberlaß sein. Der bei manchen Stämmen der äthiopischen Rasse stark hervorstechende

üble Kettaeruch der Evidermis, namentlich bei reichlicher Schweißsefretion. ift bei den Bafiótestämmen in der Mehrzahl der Individuen nicht auf: fallend und namentlich bei den Frauen ihrer größeren Reinlichkeitsliebe halber noch feltener als bei den Männern. Man muß den Bafiote überhaupt einen regen Reinlichkeitssinn nachrühmen, sie versäumen keine Ge legenheit, den Körper zu baden und zu waschen, und verwenden besonders große Sorgfalt auf die Pflege der Bahne, jedenfalls größere als durchschnittlich der Europäer, nach jeder Mahlzeit, ja selbst nach jedem Trunke Branntwein oder Palmwein, hat er die Gewohnheit, sich den Mund auszuspülen und fich entweder mit einem Stück flachen Holzes oder mit den Kingern die Zähne zu reinigen. Dieser Reinlichkeitssinn steht aber anderseits in argem Widerspruche mit der namentlich bei dem weiblichen Geschlechte beobachteten Sitte, den Körper mit Palmöl einzuschmieren und mit dem Bulver des Rotholzbaumes einzuftäuben und zu beschmieren, die bei einzelnen Stämmen komplizierte Frisur mit Palmöl zu imprägnieren und monatelang nicht zu kämmen.

Das Ropfhaar wird bei den Bacongo und Mufforongo allgemein, bei den übrigen Stämmen von der Mehrzahl der Individuen furz ge= schoren, bei Anaben und Mädchen im Pubertätsalter ausschließlich glatt abrasiert. Die mannigsaltigsten und mitunter phantastischen und kunst= vollen Frisuren fand ich bei den Muschicongo und bei den Zomboleuten. Bei diesen ist das Haar häufig in eine große Anzahl schmaler, kurzer Flechten geordnet, oder vom Nacken bis zur Stirne in der Scheitellinie in ursprünglicher Sohe belassen, sonst aber glatt geschoren, eine Frisur, die mit dem früheren Raupenhelm der bairischen Infanterie einige Ahn: lichkeit hat; andere wieder tragen das haar zu einem über der Stirn hochaufgetürmten Schopfe gekämmt, zuweilen nach vorne überhängend oder in einem vertifal am Schopfe und zwei horizontal von den Schläfen abstehenden, furzen Dreieden geordnet. Die Barianten biefer einzelnen Hauptformen der Haartracht sind sehr zahlreich, bei den Männern jedoch häufiger anzutreffen als bei den Frauen, die es überhaupt, wenn die Landessitte es zuläßt, vorziehen, mit glattgeschorenem Kopfe einherzu 25\*

gehen, was im Berein mit dem eigentümlichen Körperbau es oft schwierig erscheinen läßt, aus einiger Entsernung Frauen von Männern zu unterscheiden.

Die Aleidung bei den Bafiote ist, je nachdem die Stämme mehr oder weniger mit Europäern in Berührung gefommen und europäische Tauschartifel und Stoffe zu ihnen gedrungen sind, mehr oder minder primitiv. Bei den Bavili, Bacongo und Mufforongo-Stämmen hat das Lendentuch aus buntgemusterten europäischen Kattunen so ziemlich vollftändig den primitiven, aus Pflanzenfaser versertigten Lendenschurz verdrängt. Namentlich unter den Kabindaleuten beginnt europäische Kleidung — Hemden, Jacken und selbst Beinkleider — immer häufiger zu werden, nicht zum Vorteile des ästhetischen Eindrucks. Europäische Kopfbedeckungen sind mit Ausnahme der Zombo, dem größten Teile der Bahombe, Bakamba, Babwende und Muschicongo bei der Mehrzahl der Individuen der übrigen Stämme eingebürgert und zumeist die einzigen Wahrzeichen europäischer Kultur. Die meisten Häuptlinge der Rüften= stämme, deren Minister, Statthalter, Prinzen kleiden sich bereits in curopäische abgetragene Militär-Uniformen, Livréen u. s. w. Bei den Stämmen des Innern ift noch der Lendenschurz, der aus der sehr halt= baren Oberhaut der Blätter der Weinpalme gewoben wird, im Gebrauche. Das feinste dieser Gewebe ift ein geschmeidiger, seidenglänzender und goldig schimmernder Stoff, der nur von den ersten legitimen Chefrauen der Könige oder regierenden Prinzessinnen getragen werden darf. Die Tracht der Häuptlinge und Pringen wird ergangt durch das über das Lendentuch als Schürze getragene Fell des Leoparden oder der Genettfake, an welches Glöckthen oder Schellen befestigt sind. Alls Ropfbedeckung der Fürsten dienen die aus der Faser der wilden Ananas höchst kunftvoll gewobenen, den neapolitanischen Fischermützen ähnlichen Mafukamützen, welche am Kongo sehr großen Wert besitzen, so daß Exemplare derselben nur um einen verhältnismäßig exorbitanten Breis (Waren im effektiven Werte von 20—25 Mart) erstanden werden konnten. Die Kinder gehen bis in ihr 7. oder 8. Jahr ohne Unterschied des Geschlechtes völlig nacht, höchstens vertritt eine um die Hüften geschlungene Verlenschnur, zu welcher eine

hosenträgerähnliche Verzweigung aus gleichem Materiale über die Schultern läuft, die Kleidung; oft werden statt der Perlen Muscheln, Burzeln oder Samenköner einer Mimosenart dazu verwendet. Auch Erwachsene tragen diesen Schmuck noch unter dem Lendentuche. Die primitivste Vesteidung fand ich bei den Bewohnern des Dorfes Kizulu auf dem Jomboplateau, die sich dem paradiesischen Feigenblatte sehr näherte. Indes ist der Ausblick der Nacktheit beim Neger kein anstoßerregender, der Eingeborene trägt seine Nacktheit mit so viel Bürde und Naivetät, daß der Gedanke, als ob etwas Seltsames, Unerlaubtes dabei sei, von selbst ausgesschlossen ist.

Diese Nacktheit wird nicht allein durch die Tätowierung, sondern auch durch den Schmuck gemildert. Als Schmuck finden Metalle und zwar Gifen, Kupfer und Messing, bei den Kustenstämmen auch Silber, hauptfächlich aber Glasperlen, Korallen, Muscheln, Burzeln, Vogelfrallen, Tierzähne, Samenschoten und Fruchtkerne, Elsenbein Verwendung. Für das Blinken des Goldes haben die Bafiote wenig Verständnis, Silber erscheint ihnen ungleich wertvoller; die hauptfächlichste Form des Schmuckes find Armringe aus dünnen Gifenbandern oder Reifen, die aus einheimischem Eisen erzeugt sind und sowohl über dem Handgelenk als Urmbänder als auch am Oberarme getragen werden. Bei den Muschi= congo find solche Oberarmringe oft in der Form spiralförmiger, schlangenähnlicher Bänder von 5-7 Zentimeter Breite zu beobachten und werden vorwiegend von Frauen getragen, aber auch viele Männer besitzen einen ichmalen Gisenreif als Armband. Aus einheimischem Ampfer gearbeitete und zuweilen kunftvoll modellierte, mit Fetischfiguren verzierte Armringe find vielfach unter den Basesse und Zombo im Gebrauche. Gin vielbegehrter Schmuck (namentlich von den Frauen) sind Armschlingen aus den Schwanzhaaren des Elefanten, an welchen auch Glasperlen und Rorallen als Rolliers getragen werden und welchen eine besonders geheimnisvolle Kraft und Zauber vindiziert wird. In den Ohren tragen die Frauen und auch viele Männer Dhrgehänge aus Perlen, oder eine ca. 1,-1 Zentimeter im Durchmeffer haltende Koralle, oder große Gifen

ringe, oft aber auch nur ein Stückehen eines Papprusstengels, Wurzelfragmente u. f. w. Die größte Berbreitung und häufigste Berwendung findet jedoch das Messing, welches entweder in Barren oder Stäben von den europäischen Rüstenfaktoreien eingetauscht wird und bis in das Herz des Kontinents gelangt. Diese Barren und Stäbe werden von den einheimischen Schmieden umgeschmolzen und aus ihnen Bein- und Armringe der verschiedensten Dimensionen, glatt und rund oder mit eingeritten gravierten Zeichnungen verfertigt, welche den wesentlichsten, aber auch gewichtigften Schnuck der Frauen bilben. Die Zahl und Größe Dieser Beinringe, welche eine Frau zu tragen berechtigt ist, hängt nicht nur von der Wohlhabenheit ihres Herrn, sondern auch von seinem Range und seiner Geburt ab. Junge Mädchen tragen an Stelle der Ringe ichmale Meisingreifen bis 15 an jedem Beine, je nach dem Range des Baters. Armbänder und Beinringe aus Elfenbein zu tragen ist sowohl für Männer als Frauen ein Vorrecht der Prinzen, Häuptlinge, ihrer Blutsverwandten und deren Nachkommen. Gine Ausnahme hiervon machen die Bavili und Mufforongo, bei welchen ich auch einfache freie Männer und beren Frauen diesen Schmuck tragen fah. Die Mufforongo verfertigen endlich aus umgeschmolzenen europäischen Silbermüschen (englijchen Shillingstücken) nach europäischen Mustern mit großer Geschicklichteit Ringe und Armbänder.

Die Basióte-Stämme sind ihrer Ernährungsweise nach vorwiegend Begetarianer, nicht etwa aus Prinzip, sondern aus Gewohnheit und durch die vorwiegend vegetabilischen Naturprodukte des Landes dazu genötigt. Abgeschen davon, daß z. B. den Bavili der Genuß gewisser Fleischsorten, wie z. B. der Ziege, des Schweines "tschina" oder "kisila", d. d. versboten sind, wandern die Haustiere der Gingebornen auch sast ausschließlich nach den europäischen Faktoreiptätzen, wo sie gegen Industrieartikel, hauptsächlich aber Spirituosen, umgetauscht werden. Enten und Hühner werden ab und zu, bei gewissen Anlässen, namentlich mit dem Sichtbarwerden des neuen Mondes, in der landesüblichen Zubereitung, mit Palmöl und Psesser, genossen, Ziegen und Schafe jedoch nur bei größeren

Feierlichkeiten (bei Begräbnissen als Totenmahl) und Gastmahlen zu Ehren fremden und hohen Besuches u. s. w. geopsert. Die hauptsächelichste animalische Nahrung besteht bei den Küstenstämmen im Genuß getrockneter Fische, von welchen in den Fischerdörfern an der Küste allein größere Vorräte angehäuft werden, die nach den Märsten (Kitanda) des Vorlandes und der nächsten Zone des Gebirgslandes wandern.

Die Hauptnahrung liefert jedoch Maniok in allen möglichen Zubereitungen, als teigartiges, aus den halbgegohrenen Burzelfnollen hergestelltes Brotsurrogat "Auanga" (tschikuanga), als Mehl, das aus den an der Sonne gebleichten, ausgegohrenen und gepulverten Wurzelfnollen in primitiven Mörsern gestampft wird, (womit sich hauptsächlich die jungen Mädchen und Frauen des Ortes beschäftigen und dann über und über bepudert erscheinen, zur Zubereitung von Alößen oder aber auch in rohem Zustande. Das tägliche Mahl besteht zumeist nur aus einem einzigen Gerichte, dessen Hauptbestandteile Bohnen (Madese oder Uandu), Erdnüffe, Pfeffer, ab und zu füße Bataten sind, und zu welchem im Tener geröfteter Pisang ober Schweinsbananen genoffen werden. 2013 Getränke gibt es drei verschiedene Sorten Palmwein, bei den Malfchicongo und Zombo ein Hirsebier und selbst bis in die entlegensten Dörfer des ganzen unteren Kongogebietes, das europäische Feuerwasser, das Lebenselixir der Eingebornen und das Danaergeschenk der Zivilisation. Im allgemeinen, namentlich auf dem Marsche, begnügt sich der Neger mit erstaunlich geringen Nahrungsmengen, seine Genügsamkeit steht bann jener des Büstenbewohners nicht nach und gibt neben anderen Momenten die Erklärung für den Grundzug seines Wesens, die Faulheit, überdies ermöglicht es diese Genügsamkeit der Bevölkerung, die periodisch sich wiederholenden Misjahre, wenn auch unter empfindlichen Verlusten an Röpfen, zu überdauern. Anderseits, wo er an fremdem Tische zu Gaste fist, leiftet der Bafiote, wie jeder andere Reger, ganz Außerordentliches im Vertilgen großer Mengen jeglicher Speisen, ohne von Berdauungs= beschwerden geplagt zu werden.

Die Beschaffung der vegetabilischen Rahrung für den Haushalt ob-

liegt den Frauen, sie allein bestellen die Pflanzungen und besorgen Unban und Ernte. Die Bearbeitung des Bodens ist eine höchst einsache und geschicht mit der in gang Zentralafrika ziemlich gleichförmigen Saue, einem feilförmigen Spaten, der in einem furgen Burgelstocke beseiftigt ift. Die Frauen arbeiten mit diesem primitiven Wertzeuge sehr rajch und ist eine Frau im stande, 1-2 Heftaren Fläche zu besorgen. Die Felder sind îtets fehr reinlich gehalten, gut verteilt und das Bewirtschaftungsspftem ein dem Verhältnisse der Ronsummenge der einzelnen Rutgewächse gut angepaßtes. Hingegen bekümmern sich die Bafiote nicht im mindesten um die Bewässerung ihrer Pflanzungen und selbst im Falle als das Wasser, wie 3. B. auf den Strominseln des Kongo, ihnen zur Sand steht. Da die Bafiote niemals über den Bedarf der nächsten Jahreszeit (Erntezeit anbauen, so versett sie eine schlechte Regenzeit oder das Ausbleiben der Riederschläge in der sogenannten kleinen Regenzeit in die größte Mot. Übrigens ist dieser Mangel im Wirtschaftssysteme der Eingebornen nicht ohne Begründung, denn das Aufspeichern von Vorräten scheitert an der rajchen Fäulnis und den nicht abzuwehrenden Angriffen seitens der zahllosen Insetten, wogegen der unwissende Gingeborne schutzlos ift. Jagd und Tijchjang werden nur in jehr beschränftem Maße getrieben, geschickte und geübte Jäger sind unter den Bafiote nicht häufig, die Fische werden meist mit Speeren harpuniert oder in Negen, am unteren Kongo hie und da in Reußen gefangen, in größerem Stile wird der Fischfang nur an der Rüste betrieben.

Über die Anlage der Dörfer bei den Basiótestämmen und den Bau der Hütten enthalten die vorhergehenden Kapitel aussührliche Schilderungen, so daß ich mich hier darauf beschränken kann, auf die zwei Hauptstile des Hüttenbaues hinzuweisen. Die Hütten der Muschicongo mit Bogendache sind im allgemeinen weit geräumiger als jene der Bavili, Bacongo und Mussorongo und auch das Innere derselben meist reiner gehalten, der Lehmanwurf der Wände wielleicht ein aus der Glanzseit des Congoreiches überkommener Gebrauch) verseiht diesen Hütten nicht nur größere Stabilität, sondern auch besseren Schutz vor den Winden.

Hingegen fehlt bei den Muschicongohütten jene offene, freie und luftige Borhalle "Muanja oder Sombra", wie fie den Hütten der übrigen Stämme zum Vorteile und Schmuck gereicht. Die originellen einheimischen Hausgeräte, wie fie bei den Stämmen des Innern fich noch erhalten haben, find bei den meisten Bafiotestämmen, insbesondere bei den Küstenstämmen, durch europäische verdrängt worden. Reben allerlei Rörben und aus dem Holz des Wollbaums geschnigten Schüsseln, den aus Flaschenfürbissen hergestellten Gefäßen zur Aufbewahrung des Balmweins, Waffers u. j. w., aus Bflanzenfajer hergestellten Servierplatten und Sieben, haben Teller und Schüffeln, Krüge und Becher aus ordinärem Steingut und Glas Eingang in die Hütten gefunden, obwohl die Töpferei unter den Bafiotestämmen, insbesondere bei den Bacongo und Menschicongo, auf ziemlich hoher Entwickelungsstufe steht und solide, zuweilen nicht ohne Geschmack und Runstfertigkeit verzierte Trinf- und Rochgefäße liefert. Dasselbe gilt von den Waffen. Das Tenersteingewehr hat die ursprüngliche Bewaffnung mit Bogen und Pfeil, Speer und Lanze, Wursmesser u. f. w. ganglich verdrängt, nur in den Dörfern der Zomboleute und Banombe begegnet man noch Lanzen und Speeren und dem Wurfmesser. Auch die Messer, Machetes und einfache Tisch= meffer, mit oder ohne Scheide, jind meistenteils europäischer Abkunft. Der ursprünglichen Bewaffnung mit Bogen und Pfeil begegnet man nur bei Kindern als harmlojem Spielzeng oder, wie bei den Mujchicongo, als Jagdwaffe nach Campinemäusen.

Über die intellektnellen Fähigkeiten und den moralischen Charakter der Basisteskämme sind, wie über die Negerrasse überhaupt, die herrsichenden Anschauungen und Urteile sehr verworren und einander widersprechend. Niemand ist so gerne geneigt, unangenehmen und krüben Ersfahrungen im Berkehre mit den Singebornen einen so dominierenden Ginfluß auf sein Urteil über dieselben einzuräumen, als der mit hochssliegenden Plänen und der sicheren Erwartung überraschender Ersolge den Boden Usrikas betretende Forschungsreisende. Scheitern seine Pläne an den Hindernissen die Natur und ganz sernliegende Umstände ihm

entgegensetzen, sieht er sich in seinen kühnen Hoffnungen getäuscht, so trägt nur der Eingeborne des Landes die Schuld und dann werden demselben alle möglichen üblen Eigenschaften und die absolute Unfähigkeit der Entwicklung zu einer höheren Kulturstuse zur Last gelegt. Der flüchtig von Ort zu Ort eilende Forschungsreisende ist aber niemals in der Lage, sich ein auf längeren und näheren Verkehr mit den Eingebornen eines Stammes begründetes Urteil zu bilden. Im Verlauf eines Monats durcheilt er oft die Gebiete mehrerer Stämme und von dem Charakter einzelner Individuen wird dann auf die Gesamtheit geschlossen, daher auch die oft diametral entgegengesetzten Schilderungen eines und deseschen Stammes durch verschiedene Forschungsreisende und die irrigen Urteile über die ganze Rasse.

Die von vielen Reisenden behauptete Inferiorität der schwarzen Rasse hat für die Bafiótestämme entschieden keine Giltigkeit. Der Ausspruch des Anthropologen Th. Wait, daß die Reger über die Stufe der Roheit hinaus find, auf der man sogenannte Wilde zu finden erwartet, daß ihre intellectuelle Begabung sich nicht auf ein bloß rezeptives Verhalten erstreckt, sondern höherer Entwickelung hinreichend fähig ist, findet hier seine vollste Bestätigung. Die Denkfähigkeit und das Empfindungs= leben der Bafiote, am besten denen eines normal entwickelten Kindes vergleichbar, zeigt entschiedene Merkmale einer fortschreitenden Entwicklung, auf die leider durch Unverstand der Europäer der Mehltau der gewaltsamen Umbildung zum Teil schon gefallen ist. Sätten die ersten Pioniere der Zivilisation an der westafrikanischen Rufte den Sat beher= zigt, daß überall wo eine höhere Kultur mit Naturvölkern in Berührung fommt, diese stets das beschränkte Fassungsvermögen berücksichtigend nur allmählich und schrittweise sich entfalten soll, so wäre die widerwärtige hohle Pjeudokultur, das klägliche Nachäffen reiner Außerlichkeiten, wie man sie an den Rüstenstämmen vielfach beobachtet, niemals in die Söhe geschossen. Diese Halbkultur hat aber lediglich den Nachahmungstrieb, nicht den Intelleft der Eingeborenen gehoben und zur Entwickelung geführt.

Die geistigen Anlagen bes Negers werden trot der bereits bestehen= den schwarzen Arzte, Advokaten, Beamten, die man in Westafrika namentlich in englischen und portugiesischen Kolonien findet, meistens sehr stark unterschätt. Stumpsfinn kommt natürlich eben so gut unter ihnen vor wie bei den Kulturvölfern, auch dürfte der Perzentsatz der Stumpffinnigen wahrscheinlich viel größer sein, als in Europa, aber wenn man den Durchschnittsneger mit anderen Naturvolkern vergleicht, so wird man nicht umhin können ihn für aufgeweckt zu halten. Allerdings ist der Sinn des unverfälschten, durch den Umgang mit Europäern noch unverdorbenen Negers vorwiegend auf das Greifbare, Praktische und Materielle gerichtet und würde es schwer halten, in seinem Charakter eine ausgesprochen ideale oder poetische Seite herauszufinden. In dieser Bezichung find namentlich die Prinzen und Häuptlinge wahrhaft tlaffische Vertreter des allerfrassesten Realismus. Dieser Realismus ist aber ein Ausfluß der Denkfähigkeit, die bei dem Reger ftets nur auf das Naheliegende und auf die Gegenwart gerichtet ist und dessen Gefühle nur durch die momentane Erregung charafterisiert sind. Dem Sinn für das Reale entsprechend, ist der unzwilissierte Neger stets und fast ausnahms= los ungemein selbstfüchtig. Diese Selbstsucht ist indes, so seltsam es tlingen mag und anderwärts auch mit Recht bezweifelt werden kann, bei dem Neger sehr gut vereinbar mit großer und unverkennbarer Gut= mütigkeit, die einen Grundzug des Negercharakters im allgemeinen und der Bafiote im besonderen bildet und in den meisten Fällen sogar die Rachsucht — bei den Naturvölkern einer der allerhäufigsten Charakterzüge - ausschließt. Sogar das uralte Gesetz derselben "Auge um Auge, Zahn um Zahn", dem die Blutrache entspringt, hat bei den Bafióte eine weit mildere Form und ist durch Geldstrafen sühnbar. Wenn es überhaupt ausgeübt wird, so geschicht es weit mehr zur Befriedigung des ziemlich hochentwickelten Gerechtigkeitsgefühls, als aus unstillbarer Rachsucht, auch find derlei Fälle äußerst selten.

Es ist nun nicht zu leugnen, daß an der Gutmütigkeit des Negers auch die sorglose und leichtsinnige Natur desselben ihren Anteil hat.

Fast alle Tugenden des Regers sind mehr passiver Art. Dieselbe soraloje Anlage des Charafters und einseitige geistige Entwickelung macht ihn zu einem unverläßlichen Gefährten und unverbefferlichen Schwäßer. Schmeichter bis zur Gemeinheit, verstehen fie sich im allgemeinen darauf, die schwachen Seiten des Europäers herauszufinden und zu ihrem Borteil auszubenten, wie ihnen denn überhaupt ein großes und ausgebildetes Bevbachtungstalent und physiognomisches Gedächtnis zuerkannt werden muß. Die Schmeichelei entspringt aber nicht nur der Selbstsucht. jondern auch der eigenen start entwickelten Gitelfeit, die sich bei givili= sierten Regern zuweilen bis zum unverträglichsten dünkethaften Hochmut steigert. Diese bei den Bafiote schon traditionell genährte, nach jeder Richtung hervortretende Eitelfeit ist, je nachdem man die Sache betrachtet, ein wunder Punkt, eine Schattenseite, aber auch eine das Chraefühl der Rulturvölfer ersetzende und höchst nütliche Handhabe zur Lenksamkeit und Erzichung und um die Läffigkeit seines forglosen Lebens zu überwinden.

Die europäischen Handelsteute in den Faktoreien, die den Neger stets nur einseitig kennen lernen und ihn danach auch nur einseitig beurteilen, erklären, daß er falsch, mißtrauisch und eselhaft störrisch sei. Sicher ist, daß das Mißtrauen nur durch die unausgesetzten libervorteilungsversuche seitens des Europäers (Handelsmanns) genährt und entwickelt wurde und daß ein Urgwohn, der sich bei ihnen einmal kestgesetzt hat, nur schwer wieder herauszubringen ist. Die Störrigkeit entspringt jedoch wieder der aus dem sorglosen leichten Sinn hervorgehenden Launenhastigkeit, die namentlich der Handelsmann bitter empfindet. Mögen fünfzig und hundert Zeugsorten in einer Faktorei vorhanden sein, so wird der Singeborne doch mit zähester und stets wachsender Hartnäckigkeit gerade nach demjenigen Muster verlangen, das im Augenblicke nicht auf Lager ist.

Gine im Verkehre fühlbare Schattenseite ihres Charafters, ein allgemein und tief eingewurzeltes Laster ist die Lüge und der bei einzelnen Stämmen zur schier unausrottbaren Manie gewordene Hang, sich fremden Eigentums zu bemächtigen. Die Kabindaleute stellen nach beiden Richtungen ihren Meister und könnten in der Fingersertigkeit mit den raffisniertesten Mitgliedern großstädtischer Diebsgilden ersolgreich konkurrieren, wobei sie noch ein unglandliches Maß von Ausdauer, Geduld und Zäshigkeit diesen voraushaben dürsten. Gigentumsgesühl und Freiheitsliebe sind eben bei den Basidtestämmen noch auf ziemlich tieser Stuse. Von anderen gleichsalls zum Diebstahl neigenden Naturvölkern unterscheiden sie sich, daß sie niemals dabei gewaltthätig werden und bei Besriedigung ihrer Diebsgelüste mit unübertrefslicher Schlanheit zu Werte gehen. Die Kabindaleute, in allen Faktoreien die berüchtigsten Diebe, vollsühren ost wahre Kunststücke, die einem europäischen Zauberfünstler alle Ehre machen würden. In der Erfindung von Lügen zeigen sie ungewöhnlichen Scharfsinn.

Der moralische Charafter des Negers im allgemeinen und der Basiste im besonderen ist überhaupt ein seltsames Gemisch von krassen Widersprüchen; Vertragstreue und einseitige Redlichkeit sind mit Lügenhaftig feit und Kleptomanie gepaart, Gutmütigkeit und Willigkeit mit graufamer Lust am Zerstören und Störrigkeit, ein ziemlich entwickeltes Gefühl für öffentliche Gerechtigkeit mit schnöder Verleumdungssucht. Mitleid, Varmherzigkeit, Dankbarkeit sind bei dem frassen Egoismus der Eingebornen unbefannte Begriffe und fehlen in ihrem Wortschaße dafür Namen. Liebe im Sinne der Rulturvölfer ift ihnen gleichfalls unbefannt. Tieren gegenüber zeigt der Bafiote eine empörende Gefühllofigkeit und weidet sich an ihren Qualen; diese Gefühllosigfeit erstreckt sich auch auf seine Mitmenschen, wie dies aus den barbarischen Ordalien hervorgeht. Die jeder Zivilisationsarbeit feindlichste Eigenschaft aber ist die grenzenlose Läffigkeit, die allerdings nur ein Produkt der natürlichen Berhältniffe des Landes ift und ihr Korrektiv nur in einer weisen und planmäßigen Ausnutzung seiner Selbstsucht und Citelfeit, jowie Entwickelung seines Gerechtigkeitsgefühls finden wird. Unter den einzelnen Bafiote-Stämmen sind entschieden die Bavili und ihre Unterfamilie, die Kabinda, die intelligentesten, die Bayombe und Bakamba diejenigen, deren Geistesanlagen noch am wenigsten entwickelt sind. Die Bavili, welche schon

vor Jahrhunderten staatenbildend auftraten, besitzen auch in gewissem Sinne eine ihnen eigene Kultur, die schon im Sprachschatze zum Ausdruck kommt. In politischer Beziehung hingegen darf man die Thatsache nicht übersehen, daß die Bavili, Bacongo und Muschicongo einst auf einer viel höheren Stufe standen als gegenwärtig.

Das Familienband und Familienleben bei den Bafiotestämmen ift, wie dies bei den der Polygamie ergebenen Naturvölkern mit wenigen Musnahmen zu beobachten, ein obwohl patriarchialisches, doch früh ge= lockertes. Bei der Stellung der Frau, die weniger Lebensgefährtin als Mobiliarbesit ist, und auf welcher die ganze Arbeitslast der Haushaltung, Kindererziehung, der Feldban u. f. w. ruht, ift das Band zwischen den Chegatten nach feiner Richtung ein auf ethischer Grundlage beruhendes, jondern ein Vertragsverhältnis, in welchem alle Laften auf der Seite des einen, alle Rechte und Vorteile auf der Seite des andern Kontrahenten (des Mannes) liegen. Weit entwickelter und inniger ift das elterliche Gefühl, und das Band, welches Mutter und Kind bis zum Bubertätsalter des letteren umschlingt, ift ein gbenfo inniges als anderwärts, ja selbst noch bei den Erwachsenen bleibt in dessen Gedankenleben das Band aufrecht und dokumentieren diese namentlich im Uffekte des Schmerzes durch die Anrufung ber Mutter die wenig gelockerte Zusammengehörigkeit. Dieses elterliche Gefühl ift nach den gemachten Beobachtungen aber nur ein einseitiges zwischen Mutter und Kind, das Band, zwischen Bater und Kind frühzeitig gelockert, wird selten nach erlangter Bubertät aufrecht erhalten, was indessen mit dem eigentümlichen Erbrechte in Zusammenhang steht. Der Kindersegen ift in den Ghen der Bafiote ein mäßiger, wenn man das Verhältnis des Mannes zu einer Frau berücksichtigt, er verleiht unter allen Umständen der Frau ein höheres Unsehen und gewissen Ginfluß. Wenn auch bei den Basiote der Besitz möglichst vieler Frauen ein heiß ersehntes Desideratum ist, da er Ansehen und Einfluß in der Gemeinde verleiht und der sichtbare Ausdruck der Wohl= habenheit ist, so daß, während Häuptlinge und wohlhabende Freie bis 6 und 12 Frauen besitzen, die Mehrzahl es aber nur zum Besitz einer

Frau bringt und die Zahl der wegen Mittellosigkeit zum Hagestolz versurteilten Männer keine geringe ist, wird das Aziom, daß Frauen lediglich Kapital sind, bei den Basióte nicht so schroff als bei andern Stämmen betont.

Im Vergleiche zu der Stellung der Frau bei den Mohamedanern ist diejenige der Bafiote-Frauen eine trot alledem würdigere und ist ihnen nicht nur im engeren Kreise der Familie sondern auch in der Gemeinde in gewissen Fragen ein Ginfluß eingeräumt, dessen sich die mohamedanische Frau nicht rühmen kann. Die Bafiote-Frau genießt weit mehr Gelbständigkeit und Freiheit und wird auch besser behandelt als dies bei manchen anderen Stämmen im Gebrauche steht. Auf die Wahrung der chelichen Treue wird noch streng gesehen und Chebruch noch bei manchen Stämmen der Bafiote mit dem Tode bestraft, bei anderen trifft diese härteste Strafe nur die schuldige Frau, während der Chebrecher sich durch ein Sühngeld loskaufen kann, soust aber Sklave des (nicht etwa in feiner Ehre) in seinem Besitzrechte gekränkten Chegatten wird. Das Leben und Treiben der Mädchen pflegt fein sogenanntes Frauen-Balaber nach sich zu ziehen, das anderwärts auf eine hohe Geldbuße hinausläuft. Doch darf der Mann, der eine Jungfrau von den Eltern gefauft hat, auf etwaige Vergehen, die furz vor der Verheiratung stattgefunden haben, zurückgreifen und von den Eltern den Erfatz des Raufgeldes begehren. Kür die Denkungsart der Bafiote ift es übrigens bezeichnend, daß unverheiratete Mädchen von ihren Eltern wieder zurückgenommen werden, wenn von seiten des jungen Chegatten der Kaufpreis nicht rechtzeitig erlegt wird, und obwohl Frauen Kapital sind und zwar junge und fräftige so etwas wie Goldstücke, Frauen in den mittleren Jahren Silber, so scheint es doch nicht, als ob der Wert eines Mädchens dadurch, daß es einige Wochen mit einem zahlungsunfähigem Räufer verheiratet war, im Beringsten vermindert wurde. Hiermit fteht es im Ginklange, daß die Häuptlinge, falls sie diesem oder jenem Weißen besonders gewogen ober verpflichtet sind, ihre Gefälligkeit nicht selten bis auf die intimften Seiten ihres Familienlebens ausdehnen.

Die Ehen werden sehr früh unter Beobachtung höchst einfacher Beremonien geschloffen, deren wichtigste darin besteht, daß die junge Chefrau ihrem Manne nach Überschreitung der Schwelle seiner Hütte ein Wericht bereitet. Über das Alter der Mädchen, in welchem sie in die Che treten, ist es sehr schwierig, exakte Angaben zu erhalten, da eine Alltersbestimmung ungemein schwierig und niemand sich auch damit befaßt. Im besten Falle vermag der Eingeborne die Anzahl der Regenzeiten anzugeben, welche seit seiner Geburt ober aber seit seiner Bubertät verflossen sind, doch darf man annehmen, daß die Ehen durchschnittlich nicht vor dem 13. oder 14. Jahre geschlossen werden. Diese frühzeitigen Chen, die große Freiheit, welche ledige Mädchen genießen, die der verheirateten Fran aufgebürdete schwere Arbeitslast, die mangelnde Pflege n. j. w. bedingen es, daß die Frauen ungemein rasch dahinwelken und im Alter von 28-30 Jahren meist schon zu häßlichen Megären geworden find. — Im Bubertätsalter werden die Mädchen in einer von den übrigen Dorfhütten abseits gelegenen Hütte untergebracht, deren Wände mit Tacula bemalt sind und bei beren Betreten dem Mädchen das Haar abrasiert und der Körper mit Palmöl und Takula eingeschmiert wird. Rach dem nächsten Neumonde wird das nun "n'kumbi" genannte Mädchen mit einem buntgemusterten wallenden Banno angethan, das sie fast gang einhüllt, und unter Gesang und Musikbegleitung feierlich aus der Hitte geholt und durch das Dorf geführt, bei den Kustenstämmen (namentlich Rabinda) nach den europäischen Handelsfaktoreien in der Erwartung der Eltern, daß sich dort ein reicher und zahlungswilliger Räufer finden mag. Un dem Anaben wird lange vor der erreichten Mannbarkeit gleichfalls in abseits liegenden, durch ringsherum auf Stangen steckenden Tetischen kenntlich gemachten Hütten die Circumcision vorgenommen. — Bon dem von einigen Reisenden erwähnten Vorrechte der Mädechen pringlichen Geblütes und regierender Pringessinnen, ihren Gatten nach Belieben wählen und wechseln zu können, konnte ich mit Musnahme der Bavili bei den Stämmen der am Rongo jeghaften Bafiote nichts in Erfahrung bringen.



Söglinge der katholischen Miffion in MYBoma.



Die Lebensluft, der forglose und leichte Ginn der Bafiote äußert sich hauptsächlich in Gesängen und Tänzen, die zwar beide nicht mit dem verwechselt werden dürfen, was man in Europa darunter zu verstehen pflegt. Gesungen und getanzt wird bei jedem denkbaren Unlaß, bei Hochzeitsfeierlichkeiten, bei Abschluß eines guten Tauschgeschäftes, bei Besuch eines Europäers, bei Totenbestattungen u. f. w., vorwiegend aber in der Zeit zwischen Neu- und Vollmond. Männer und Frauen tangen meist getrennt in je einem Kreise, zuweilen auch junge Mädchen in der Mitte des von den Männern gebildeten Kreises. Der Tanz besteht, wie bereits wiederholt geschildert, in feiner fortschreitenden Bewegung, sondern in einem Süpfen und Bewegen der Beine auf einem und demselben Plate, in rhythmischen, dem Takte der Trommel sich anschmiegenden Bewegungen der Urme, des Oberförpers und namentlich Drehen und Wiegen der Süften. Zumeist erotisch bis zur Unanftändigkeit leiden alle diese Tangveransigungen der Eingebornen mit Ausnahme der Fetischtänze, welche aber mehr gymnastischen Übungen gleichen, an ermüdender Monotonie. Un diesen Tanzvergnügungen beteiligt sich auch oft selbständig die Jugend durch ein sowohl rhythmisch als der Accentuierung nach wechselndes Händeflatschen. Der Gesang der Basiote ist fast ausnahmslos ein monotones Recitativ und hörte ich wirklichen mehrstimmigen Gefang mit bestimmter wiederkehrender Melodie ein einziges Mal bei einer Totenfeier in Futila.

Die Musikinstrumente der Basiste sind in erster Linie Trommeln, von welchen man mehrere Arten je nach der Art der Handhabung und ihrem Zwecke unterscheidet, so z. B. Sitztrommeln (n'dungu, n'goma), Stehtrommeln (Baca), Handtrommeln (n'kulu), Schlagtrommeln, Kriegsstrommeln u. s. w., sodann Resonanz-Instrumente verschiedener Konstruktion, wie das N'sänsi genannte, einem Miniatur-Cimbal ähnliche Instrument, das aus einem rechteckigen oder ovalen Resonanzkästechen besteht, über welchem auf einem eisernen Steg 5—12 meist mit Glasperlen verzierte Eisenstädehen von verschiedener Länge liegen und die an ihrem einen freien Ende mit der rechten Hand in Schwingung verseht werden. Sine bestimmte Melodie oder selbst eine Intervallensolge ganzer und halber Chavanne, Dr. Joi., Meisen.

Töne konnte ich nie zu Gehör bekommen, es ist stets nur ein einfacher rhythmischer Wechsel von hohen und tiesen Tönen, meist in der Terz einander folgend. Ein der Urform unserer Harfen ähnliches Instrument ist das Kökolo der Muschicongo, ein primitives Saiteninstrument, dessen Saiten aus Pflanzensaser durch ein spiges Holzstück in Schwingung versetzt werden. Hierzu kommen noch Klapperinstrumente, ein kurzes



Mulattin and Zan Baulo de Loanda

hirtenpfeisenähnliches Instrument, welches bei den Bavili als Signalpseise dient, und endlich Hörner, entweder ca. 1 Meter lang
aus dem Holze des Bollbaums
oder aus mittelstarken Elefantenzähnen gebohrt, welche hauptsächlich bei den Mufsorongo in Gebrauch stehen, und mit welchen
dieselben eine der Dualla-Trommelsprache entsernt ähnliche Signalsprache von Ort zu Ort in
Kriegszeiten führen sollen.

In sozialer Beziehung gibt es bei den Bafiótestämmen nur zwei verschiedene Klassen: Freie und Stlaven. Während der Freie auf sämtliche Angelegenheiten des Dorfwerbandes, bei den Gerichtssitzungen

und Palabers und bei den Gottesgerichten Einfluß besitzt und nimmt und seine Stimme nicht ungehört verhallt, ist der Stlave gleich der Frau Modiliarbesitz und zum Ackerdau (Ausroden und Urbarmachen des Bodens, zur Arbeit überhaupt verurteilt. Das Verhältnis des Besitzers zu den Haussstlaven ist indes ein meist patriarchalisches, keineswegs den Stlaven schwer bedrückendes, wie dies schon daraus hervorgeht, daß die Stlaven als erkauste Söhne des Besitzers stilhos da kazenda, bezeichnet

werden. Die Behandlung der Stlaven ist bei den meisten Stämmen eine sehr milde, dieselben können sich verheiraten, jedoch niemals mit der Tochter eines Freien, und können jelbst wieder Eflaven halten. Das Leben eines Stlaven wird jedoch nicht besonders hoch geschätzt. Totschlag eines Eflaven hat nicht Blutrache im Gejolge, jondern fann durch Geldbuffen gefühnt werden, da derjelbe nur als eine Schädigung des Gigentums betrachtet wird. Haben sich Freie eines schweren Bergehens einem Weißen gegenüber schuldig gemacht und wird die Austicferung des Abelthäters von den Weißen verlangt, jo pflegt meist nur ein Eflave an bessen Stelle ausgeliefert zu werden. Gin großer Teil der bei den Bafiote gehaltenen Hausstlaven sind aus dem Innern, d. h. von den benachbarten Stämmen auf dem Martte bei Manyanga oder in Can Salvador verfauft worden, ein anderer Teil sind nur temporar als Schuldner ihrer Gläubiger in das Abhängigkeitsverhältnis eines Sklaven geraten. Die lettere Form der Eflaverei ist namentlich bei den Muschicongo verbreitet, bei welchen die jüngeren Rinder einer Familie, welche Schulden zu tilgen hat, als Stlaven in das Dorf des oft entfernt wohnenden Gläubigers wandern. In flagranti ertappte Diebe werden gleichfalls zu Etlaven gemacht.

Die Regierungsform bei den Basidtestämmen ist entweder wie in den chemaligen alten Königreichen Loango Kacongo, Ngöno, Sonho und Congo eine nominell monarchische, über größere Bezirke ausgedehnte oder eine quasiskonstitutionelle, in welcher der Dorshäuptling als oberster Ches der Exekutive nur die Beschlüsse der Versammlung aller freien Männer und seiner Minister zur Aussiührung bringen läßt, im übrigen aber keinen besonderen Einsluß oder nennenswerte Macht besitzt. Sine absolute monarchische Regierungssorm gibt es unter den Basidte nicht, wohl aber hängt das Maß des Einstusses, welches dem Hänptlinge eingeräumt wird, von dessen Persönlichen Eigenschaften und Charakter ab, so zwar, daß bei energischem Naturell des Hänptlings wirkliche Macht in seinen Händen ruht, die er aber meist nur durch ein Bündnis mit den Feitsch priestern wirksam ausrecht zu erhalten vermag. In die Rechtspflege, is

wie im Finanzwesen als da ist: Erhebung der Abgaben, Wehrgelder, Sühngelder u. s. w. teilt sich der Häuptling mit den Ministern (Manilombo) und den Freien des Dorfes. Die Minister der Häuptlinge heißen bei den einzelnen Stämmen je nach den ihnen übertragenen Agenden und ihrem Wirfungstreise Mambuk, Mangovu, Manbonde, Masuka u. s. w. Der erstere Name bezeichnet auch den Statthalter des Königs oder Häuptlings.

Die Stelle der Gesetsbücher vertritt ein durch alte Überlieferungen so zu fagen fodifiziertes Rechtssystem. Die Urteilssprechung erfolgt stets in öffentlicher Versammlung, in sogenannten Palabers. Die hauptsächlichen Bestimmungen dieses traditionellen Rechtskoderes gelten dem Schutze des Eigentums, jedoch auch der Beobachtung einer Reihe von Vorschriften, die mit den religiösen Vorstellungen in innigem Caufalnerus stehen. Zu diesen Gesetzen gehört auch das Verbot, das Land d. h. die Erde "n'toto" zu verkaufen. Alle Verträge zwischen Eingebornen und Europäern über Landverkauf find im Grunde nichts anderes als Pacht= oder Mietver= träge auf unbestimmte Zeit geschlossen. Diebstahl gilt ebenso wie bei den Spartanern blos dann für schimpflich, wenn der Dieb sich dabei ertappen läßt. Über die ziemlich verwickelten weiteren Rechtsanschauungen der Einachornen ist es schwer, erakte Aufschlüsse zu erhalten, da sich die Ungaben der einzelnen Sänptlinge und Freien diametral entgegenstehen. Gegenüber dem Beigen tritt das sonst ziemlich entwickelte Gerechtigkeits= gefühl der Bafiote nicht hervor, denn mag der Weiße in Streitsachen Recht oder Unrecht haben, zahlen muß er immer.

Der friegerische Sinn der Eingebornen ist, wenn er zur Blütezeit der mehrsach erwähnten alten Königreiche bestand, schon längst erloschen. Die Stämme führen nur äußerst selten mehr untereinander Kriege, sondern verlegen sich auf tagelange, mit aller Hartnäckigkeit geführte Palabers, zu welchen oft bei den Küstenstämmen der Rat eines angesehenen "Mundele" (wörtlich Kausmanns) eingeholt wird. Kommt es dennoch zum Kriege, so verläuft derselbe meist sehr unblutig und furz und besteht meist nur im Überfalle eines Dorses und einzelner allzu verwegen vordringender,

unvorsichtiger Feinde. Gine geschlossene Fechtweise ist bei der eigentümlichen Bedeckung des Bodens mit hohen Gräfern ausgeschloffen und an ihre Stelle tritt das Gefecht in aufgelöster Ordnung, wenn überhaupt von einer folchen gesprochen werden könnte und nicht jeder einzelne auf eigene Fauft und nach eigenem Gutdünken vorgehen würde. Ift endlich nach mehreren Tagen eine unglaubliche Menge Bulver verfnallt und auf der einen oder der anderen Seite der Verluft eines oder mehrerer Toten zu beflagen, so wird durch Horn- oder andere Signale ein Waffenstillstand verkündet und es beginnen die Friedenspalaber, in welchen schließlich derjenige nachgibt, der größere Verluste erlitt oder aber den Tod eines Prinzen oder hervorragenden Mannes zu beklagen hat und worin das Zürnen eines mächtigen Tetisches über begangenes Unrecht erblickt wird. Hänfiger kommt es zwischen den Eingebornen und den Europäern (den Handelsleuten) zum Kriege durch das von den Häuptlingen verfügte Sperren der Handelswege. Noch vor wenigen Jahren (1877) fonnten es 3. B. die Könige von M'Boma ungescheut wagen, die europäischen Kattoreien daselbst zu belagern und dem Weißen gegenüber mit großer Unmaßung aufzutreten, ja ihn selbst thätlich beleidigen, ohne daß der bei der gegenseitigen Cifersucht der einzelnen Handelshäuser auf seine beschränkte Selbsthilfe angewiesene Handelsmann in der Lage gewesen wäre, den Übermut der Eingebornen zurückzuweisen. Seitdem aber ein allgemeines Sperren der Handelswege die Einigkeit unter den Handelsleuten herbeigeführt hatte, und die vereinigten Sandelshäufer mehrere Expeditionen zur Züchtigung der Aufständischen organisiert und durchgeführt hatten, herrschte ungetrübter Friede, bis neuerdings das Auftreten der Association internationale du Congo eine Beriode beständiger Rämpfe und Dorfbrände inaugurierte. Gegenwärtig find es nur noch die Mufforongo, welche bis zum Jahre 1876 auf dem Kongo schwunghaft Piraterie betrieben, welche ihre friegerischen Anlagen durch von Zeit zu Zeit in Szene ge= sette Ariegszüge gegen ihre Nachbarn ober mißliebige weiße Raufleute bethätigen.

Unter den Basiótestämmen herrscht mit Ausnahme der Muschicongo

allgemein Reffen-Erbrecht und auch in der Häuptlings- oder Königswürde jolgt nicht der älteste Sohn, jondern der Sohn der Schwester des Bauptlings dem verstorbenen Inhaber Diejer Würde. Die höchsten Beiseln ober Bürgen im Kriege find nicht die eigenen Kinder des Mannes, sondern die seiner Schwester. Stirbt der Häuptling noch während der Minderjährigfeit des Thronerben, jo mählt das Dorf, Prinzen und Freie, einen Regenten, meistenteils einen Prinzen (Sohn des verstorbenen Häuptlings), welcher bis zur Mündigkeit des Thronerben die Regierung führt. In Hinficht des hinterlassenen Bermögens erbt der älteste Reffe die Frauen, die Hütte nebst dem Mobiliar, während die Söhne des Berftorbenen mit den übrigen Reffen an deffen Grund- und Eflavenbesitze partizipieren. Bei den Muschicongo ift ce hingegen der älteste Sohn, welcher Frauen, Eflaven und Grundbesitz erbt, während die übrigen mit einem Pflichtteil am Mobiliarbesitz abgesertigt werden. Die Vorrechte der Sohne des verstorbenen Säuptlings, die den Titel Prinzen, sowie dessen Töchter denjenigen von Prinzessinnen führen, find sehr gering, ein deutlich sicht= bares Zeichen eines höheren Ansehens, gegenüber dem einfachen Freien, läßt sich nicht bemerken, es wäre denn ein größeres Zeremoniell im Begegnungsgruße. Ein Vorrecht der Häuptlinge ist unter vielen anderen nichtigen auch jenes, daß entweder die ganze Jagdbeute, oder aber nur bestimmte Tiere demselben überbracht werden mussen und nur ihm der Genuß des Fleisches derselben gestattet ift.

Das Religionsssystem der Basiótestämme ist keineswegs rohe Absgötterei oder jener rohe Fetischismus, wie er bei vielen anderen Stämmen Westafrikas vorkommt, im Gegenteile erinnern die religiösen Vorstellungen derselben in manchen Stücken an die heidnischen Vorstellungen solcher Völker, die wie z. B. Griechen und Germanen mit weit mehr Phantasie begabt waren. Junächst möchte ich hier hervorheben, daß bei den Basióte von einer Anbetung der rohen Materie keine Rede ist und ihr Fetischismus eine Form von Götzendienst, dem der Gegenstand der Verehrung entsgogen worden ist. In der Gestalt mannigsachster Figuren und Gegenstände "den Fetischen" wird nur der Sig oder selbst nur zeitweilige Aufs

enthalt eines unsichtbaren höheren Prinzips, einer Naturfrast augenommen und baher den Fetischen weder Huldigungen noch Opser dargebracht. Wer je einen Basiste vor einem der Hausstetische sich prosternieren sah und dem Monologe des vermeintlich Betenden, bezw. der Ansprache des selben an die Fetischsigur Gehör schenken konnte, wird darüber nicht im Zweisel sein, daß die gezollte Huldigung und Verbeugung nicht der geschnitzten Holzsigur an und für sich, sondern der gewissermaßen in derselben verkörperten Vorstellung eines höheren Beiens gilt, — dasür spricht am deutlichsten die Thatsache, daß die einzelnen Fetische oder sechusz und Einschlichen der Schusz und Einschlichterungsmittel nicht bewährt haben, beiseite gelegt und durch andere ersetzt werden.

Die Bafiote erkennen ein höchstes Wesen, das zugleich das Prinzip alles Guten und Bojen und der Schöpfer aller Dinge ift, und nennen es N'zambi, doch wird dieser Name außerst selten im Minnbe geführt. Nach den Vorstellungen der Mussorongo war Mepungu bessen Mutter und Dezu deren Mutter (in welchem Worte man eine Berftummelung von Deus, aus der Zeit der Miffionsthätigkeit im 18. Jahrhunderte, im Sonhoreiche vermuten darf). Die Borftellung des Schöpfers ift jelbstverständlich eine anthropomorphische. Die unter den Bavili und unter den Muschicongo verbreiteten Schöpfungsjagen in welchen die Tradition ober Vorstellung einer einstigen Sintflut sehlt und jene über die Fortpflanzung des Menschengeschlechtes erinnern in manchen Stücken an jene des Monotheismus. — Unter den Tetischen unterscheiden die Bafiote am Rongo unsichtbare und sichtbare, deren Sitz eben in die verschiedenen Gegenstände verlegt wird. Auf der Infel Mateva wurde uns bei bem Dorje M'pungu der allnächtlich verfolgte Promenadenweg eines mächtigen unsichtbaren Tetisches gezeigt, eine geebnete, von den ringsherum emporwuchernden Gräsern und Unfraut gereinigte, 150 Meter lange flache Bodeneinsenfung, deren Enden einerseits durch einen Blod von Brauneisenftein, anderseits durch eine Steletpyramide aus Glufpferd-, Buffel- und Untilopenschädeln markiert war und in deren Witte eine große, wasser

gefüllte Kalebaffe aufgestellt war, aus welcher der Fetisch zu trinken pflegen follte. Niemand durfte bei Befahr sofort eintretenden Todes den Platz betreten und die Promenade des Weistes stören, ebenso war es strenge verboten, in der Nähe des Ortes seiner leiblichen Notdurft zu genügen, dagegen Frevelnde konnten sicher sein, daß alsbald Kener und Blut ihrem Körper entströme und sie tot umfinten müßten. Solcher Orte gibt es im Lande mehrere, namentlich werden gewisse höhere Berg= spitzen und Hügelkuppen als Promenaden dieser unsichtbaren Tetische betrachtet und ihr Betreten jedermann verwehrt. Obwohl religiöser Fanatismus den Bafiote fremd ist, so geraten sie doch bei absichtlicher Mißachtung oder Verhöhnung ihrer religiösen Anschammaen und damit verbundenen Gebräuche in hochgradige Aufregung, die bei einem störrigen Beharren seitens eines Weißen für diesen wohl nicht spontan gefährlich wird, aber später zu allerlei Versuchen führen fann, diese Mifachtung zu strafen, sei es durch Vergiftungsversuche u. f. w. Es ist anderseits ein schlauer Borwand zur Befriedigung ihrer Habsucht, wenn die Gingebornen jeden Berg u. f. w., auf deffen Betretung der Beiße augenblicklich großen Wert zu legen scheint, setisch erklären. Führt das daraus sich entspinnende Palaber gegen ein entsprechendes Matabisch zur Erlaubnis, so darf man sicher sein, daß das ganze ein plumper Erpressungsversuch war.

Die Jahl der Fetische, d. h. der Gegenstände, in welche das Walten, die Krast eines unsichtbaren Fetisches verlegt wird, ist Legion, ebenso wie die Klassissischung der Fetische nach ihren speziellen Wirfungssiphären eine mannigsaltige ist. Viele Fetische sind einsach medizinische Zaubermittel, um prophetische Träume zu erklären, die Menge des Regens zu regeln, Regen vorauszubestimmen, hauptsächlich aber um Übelthäter zu entdecken und sich der Erfüllung gegebener Versprechen zu versichern, deshalb sind auch in den meisten der Fetischsiguren zauberische Präparate (Geheimmittel) eingelassen. Nach der Art der Verwendung gibt es Dorfsund Landessetische, Hüttensetische, Kriegssetische, Fetische gegen bestimmte Krankheiten u. s. w. Rach dem Materiale, aus welchem die Fetisch

repräsentierenden Figuren u j. w. hergestellt werden, gibt es aus Holz geschnitzte, mit Takulasarbe oder mit Asche und Thommergel eingeriebene, mit Höhlungen zur Ausbewahrung von Zaubermitteln versehene diese durch Glasscherben oder Tierhautstücke verschlossen Menschen und Tierssiguren hanptsächlich Flußpserd, Arokodil und Antilopen, mit Pflanzensstengeln (Papyrus), Antilopenhörnern, Geierkrallen, Schlangenzähnen n. s. w. behangene Lappenbündel, diese mit Samenkörnern, Erde u. s. w. gefüllt, Muscheln und Antilopenhörner mit Glasscheiben verschlossen und mit Zaubermitteln gefüllt n. s. w. ze nach dem längeren oder kürzeren Gebrauche sind die Menschens und Tierfiguren mit zahlreichen Nägeln und spitzen Eisenfragmenten beschlagen und bezeugen dann, daß der Fetisch bei der Entdeckung von Vergehen, wie Tiebstahl, Verleumdung, Chebruch, wirksam war.

Nicht jedermann versteht indessen die Sprache der Fetische und fennt die Kunft, dieselben zu befragen, ihre Untworten richtig zu deuten u. j. w., dies ist Cache des Tetischpriesters "M'ganga", welcher sein unbesoldetes Amt mit mehr oder weniger Raffinement und ent= sprechendem Gautelspiel versieht. Der Tod, dieses große Fragezeichen mit welchem das Leben des Menschen schließt, ist dem Eingebornen nicht der natürliche Abschluß der organischen Thätigkeit im Menschenförper, er erblieft vielmehr darin ein gewaltsames Eingreifen einer bosen, dem Menschen feindlichen Macht, deren Beeinflugung durch den Mit= menschen er als möglich und thatsächlich geübt annimmt. Namentlich gilt dies bei plöglichen Todesfällen, und wenn es befannt ist, daß dem Berstorbenen irgend einer seiner Verwandten, Freunde oder Nachbarn aus irgend welchem Grunde feindlich gefinnt war. Daraus entwickelte sich bei den Bafiote, wie bei vielen anderen Negerstämmen, die weitverbreitete und ausgebildete Hexen- und Zauberriecherei und als ultima ratio das Gottesgericht. Aber nicht nur der Tod des Menschen, auch andere Zufälle, wie plötzliche Erfrankung, Fehlschlagen eines beabsichtigten Geschäftes u. s. w., wird der Zauberei einzelner Mitmenschen zugeschrieben und werden diese der Zauberei angeklagt. Die Zauberei, an welche die Eingebornen glauben, ist das Vermögen, anderen Schaden zuzussügen oder sie zu vernichten, ohne medizinische Mittel oder Gewalt anzuwenden. Bei Diebstahl, Ehebruch, Totschlag, Mord u. s. w., wo es nicht gelungen war, den Schuldigen auf frischer That zu ertappen, wird der Fetischspriester durch Vestragen eines dem Falle entsprechenden speziellen Fetisches, der zuweilen von weither geholt werden muß, unter Beobachtung eines geheimnisvollen Zeremoniells, den übelthäter unter den der That versächtigen Dorsleuten zu erforschen suchen, ost unterstüßt ihn seine Menschentenntnis, häusig genug täuscht sie ihn aber; nichtsdestoweniger wird aber, namentlich wenn die Partei des Anklägers mächtig, einflußereich und wohlhabend ist, ein Opfer herausgefunden, das sich dem Gottessarichte unterziehen muß.

Dieses Gottesgericht besteht nun in leichteren Fällen, wie Diebstahl, Totschlag eines Stlaven u. f. w. im Erfassen eines glühend gemachten Gifenstücks oder darüber Hinwegichreiten und anderen Unschuldsproben, bei Chebruch, Mord und Zauberei jedoch in der Darreichung bes Cascagiftes ober eines Decocts aus ber geschabten roten Rinde einer m'bundu genannten Struchnosart. Der gewöhnliche Verlauf eines unter Anwendung des Cascagiftes veranstalteten Gottesgerichts ist schon oft geschildert worden, so daß ich jüglich darüber himveggehen fann und nur erwähnen will, daß der Ausgang eines solchen Gottesgerichtes von der individuellen Disposition des Organismus bei dem Angeflagten, gang abgesehen von dem das Gift reichenden Teilschpriester abhängt. Die Rinde des M'faffabaumes enthält nicht durchaus gleichmäßige Mengen des ein Alfaloid darstellenden Giftes; die Rinde der jungeren Zweige und an der Schattenseite des Baumes (Nordseite) gilt minder giftig, als die Rinde an der Südseite des Stammes u. f. w., es hängt ferner von der Mischung der dargereichten Gaben ab, ob sich das die Unschuld beweisende Erbrechen einstellt. Ebenso wie der vermeintliche vom Mitmenschen auß= geführte und geübte Zauber, ift auch der Ginfluß des Giftes den Gingebornen unbefannt, da aber die Wirkung als gleichartig aufgefaßt wird und die feindliche Gesinnung (der bose Blick) toten kann, so wird auch

die Wirkung des M'taffa nicht der physiologisch-chemischen und natürlichen Einwirkung auf den menschlichen Organismus, sondern der bofen Befinnung des Angeklagten zugeschrieben. Die Weigerung, der Cascaprobe sich zu unterziehen, muß den Verdacht in den Augen der Versammlung und Richter verstärken, anderseits aber ist es gewiß, daß Furcht die tödliche Wirkung beschlennigt. Die Wirkung des N'fassagiftes besteht in absoluter Lähmung des Herzens. Bei Anwendung des M'bundugiftes verliert der zum Genuffe desselben Verurteilte zunächst die Herrschaft über den Sphineter urethrae. Der Unschuldige hingegen vermag die ent= scheidende Brobe zu bestehen, nämlich nur einige Tropfen Urin auf ein Bananenblatt fallen zu laffen, während der Schuldige kurze Zeit nach dem unaufhaltsamen, maffenhaften Abgange blutigen Urins zur Erde finkt, fich ftreckt und ftirbt. - Die Mischung der dem Angeklagten gereichten Gift= probe ist aber gang in die Sand des Fetischpriesters gegeben, der in allen Källen im Sinne derjenigen Partei handelt, die ihm mehr Aussicht auf reichen Lohn gewährt, oder deren Macht er aus Selbsterhaltungstrieb berücksichtigen muß. Trifft das Gottesgericht einen Sklaven ober einen persönlichen Teind des Tetischpriesters, so wird den Angeklagten auch das einmalige Erbrechen des Giftes nicht retten, denn dann wird unter allerlei Vorwänden (Verstöße gegen das vorgeschriebene Zeremoniell u. f. w.) die Gabe nach einigen Stunden oder Tagen wiederholt, bis sie töblich mirft.

Die gleichfalls unbesoldeten Zauberdoktoren der Basiste versügen mitunter über ziemlich ausgebreitete Kenntnisse der Wirkung der im Lande vorkommenden Heilpslanzen, deren es über hundert versschiedene gibt und unter welchen einzelne, wie z. B. die Rinde des Affens brotbaumes, vorzügliche Antisebria-Mittel gibt. Die meisten dieser Heilsmittel (zu welchen auch bestimmte Erdarten und Tierezeremente gehören) werden entweder als Pulver oder Decoct innerlich eingenommen, andere bloß als Umschläge aufgelegt oder in die Epidermisporen eingerieden n. s. w. Die Praxis dieser Eingebornen-Arzte beruht aber zum größten Teile aus Gaukelspiel und nichtigen Zeremonien, durch welche der böse

Fetisch, der von dem Kranken Besitz ergriffen, beschworen, bezw. außsgetrieben werden soll. Unter den Küstenstämmen haben jedoch in neuerer Zeit die europäischen Medikamente wie Chinin und eine Reihe von Pursgativen Anklang und Anerkennung gefunden.

Über den religiös-sozialen Geheimbund der Mitimba (Zinfimba) zirfulieren am Kongo die verworrensten Anschauungen, Positives und Wahres über diesen Geheimbund zu erfahren ist eben ungemein schwierig. Wenn man den Darstellungen eines ehemaligen Mitgliedes dieses Bundes und späteren katholischen Mijssionszöglings Glauben schenken barf, so muß ieder Bafiote Mussorongo, Bacongo), der mit einem bestimmten förverlichen Gebrechen behaftet ift oder eine Schuld seiner Angehörigen durch Familienbeschluß zu fühnen hat, auf 2-3 Jahre in diesen Geheimbund eintreten. Während diefer Zeit seiner Mitgliedschaft find alle übrigen Bande gelöft, er gehört weder seiner Familie, noch seinem Dorfe oder Stamme an, er bedient sich ausschließlich ber ben übrigen Gingebornen unverständlichen Geheimsprache, wohnt an verborgenen Orten, im Bald= dicticht, in isolierter Hütte oder in Gemeinschaft mit einer beschränfteren Anzahl Genoffen in einem kleinen Dorfe. Der Berkehr mit seinen Angehörigen ist ihm erst im letzten Jahre seiner Dienstzeit zeitweise gestattet, auch fann er sich dann an den Arbeiten in seinem Beimatsdorfe tags= über beteiligen, doch scheint mir diese Licenz nur speziell bei den west= lichen Muschicongo in Gebrauch und einer Sette des Geheimbundes eigen zu fein. Außerlich find die M'fimba durch Reifrocke aus Gräfern, ihrer einzigen Bekleidung, und an dem mit Thonmergel weiß bemalten Rörper ertenntlich. Sie vereinigen sich in Vollmondnächten an verbor= genen, jedem Uneingeweihten unzugänglichen Orten im Buschwalde, um hier rituelle Keste und erotische Tänze aufzuführen, enthalten sich aber ieden Berkehrs mit dem weiblichen Geschlechte. Der Genuß von Balmöl, Erdnüssen, überhaupt jeder fetthaltigen Substang, ift ihnen unterfagt, chenjo wie Balmwein und Branntwein, ein Verbot, das übrigens häufig umgangen wird. Über den eigentlichen Zweck dieses Geheimbundes konnte ich keine glaubwürdigen Auskünfte erhalten.

Die Annahme, daß die N'simba die Überreste einer unter den Mussorongo zur Zeit des unabhängigen Sonhoreiches bestandenen geheimen Drsganisation von Hossbeamten sei, ähnlich wie die noch gegenwärtig bestehende, aber ziemlich unschädlich gewordene der N'dungu (Zindungu) im ehemaligen Königreiche N'göno, besitzt jedenfalls die größte Wahrscheinlichseit. Der hauptsächlichste Verbreitungsbezirk der N'simba, ihre meisten Schlupsswinkel liegen auf den mit Urwald bedeckten Inseln des Kongo, im Münsdungsabsschnitte, wo sie vor Störungen durch Unberusene geseit sind.

In bezug auf Kunftsinn und Gewerbefertigkeit stehen die Bavili und Muschicongo unter den Bafiote auf der höchsten Stufe. Die Flecht= arbeiten berselben aus den verschiedensten und oft spröden Pflanzenfasern mit eingeflochtenen Mustern (zumeist Tiergestalten) verraten einen ziemlich hohen Grad von manueller Geschicklichkeit und Kunstsun; desaleichen die Holzschnitzereien, letztere können sich aber weder mit den Arbeiten der Maoris auf Ren-Seeland oder ber Papuas auf Reu-Guinea an fünftlerischem Werte messen. Berühmt und den Arbeiten der eben genannten Sübseevölker ebenbürtig sind die Arbeiten der Elfenbeinschnitzer von Loango. Sie umziehen einen Glefantengahn von der Spitze bis zum Ende mit einer eingegrabenen Spirale und bedecken dann die ganze Fläche mit einem langen Juge von Relieffiguren, ganz in demselben Stile, wie ihn die Trajansjäule in Rom zeigt. Db dieje Kunft der Elsenbeinschnitzerei ein einheimisches Kulturprodukt ist, darf bezweifelt werden, vielmehr hat es den Anschein, daß diese Kunst durch die Portugiesen aus Indien eingeführt wurde. Jedenfalls beweist aber die von den Loangoleuten gepflegte Elfenbeinschnitzerei ein ganz ungewöhnliches, durchaus freies Nachahmungstalent und ist als bemerkenswert zu beobachten, mit welcher Leichtigkeit und Schnelligkeit nicht bloß altgewohnte Typen, sonden auch zum erstenmale gesehene Figuren verwertet werden.

Die Loango benutzen zu jenem farnevalistischen Zuge mitunter toller Gestalten, der sich um einen solchen Etsenbeinzahn herumzieht, alle und jede Gestalten, die ihre Einbildungsfraft gereizt haben, so z. B. Matrosen, Secossiziere, in Hängematten (Tipona) liegende Europäer oder schmetters

lingjagende, brillenbewehrte Naturforscher, ebenso wie die friegerisch auf= geputten Häuptlinge eines Nachbarstammes, die in langem Zuge mit der Muteta Palmöl tragenden eigenen Gefährten oder erotische Szenen. Manche fleine Details, an die ein europäischer Bildhauer faum denken würde, sind mit solcher Genauigkeit und sehr oft mit solch karikierender Übertreibung wiedergegeben, daß man sich bei ihrem Anblicke kaum des Lachens erwehren fann. Bas dem Eingebornen besonders bemerkenswert erscheint oder seine Phantasie besonders gereizt hat, zeichnet er groß, ohne Rücksicht darauf, ob das Größenverhältnis mit der Wahrheit auch übereinstimmt. Und bennoch zeichnen sich alle Figuren durch Naturtreue und unverkennbare Porträtähnlichkeit aus. Mit welchem Aufwand von Zeit und Arbeit ein so geschnitzter Zahn fertiggestellt wird, mag daraus hervorgeben, daß ein geübter, tüchtiger Schnitzer an jeder der oft nach vielen Dugenden sich belaufenden, durchschnittlich 2—6 Centimeter hohen Figuren einen Arbeitstag benötigt. Der Preis eines folchen geschnitzten Bahnes berechnet sich, von dem Rohgewichte des Elfenbeins abgesehen, nach der Zahl der Figuren, und kommt eine mittelgroße Figur auf 2-31, Mark zu stehen. Leider ist die Zahl der tüchtigen und geschulten Elfenbeinschnitzer in auffallender Abnahme begriffen und reichen die Leistungen der jungeren Arbeitsfrafte weitaus nicht an diejenigen verflossener Jahrzehnte, namentlich nicht an jene Leistungen, wie sie aus der letzten Zeit des Bestandes der Königreiche Loango und Ngoho nach den europäischen Muscen gelangten. Die Fetischstäbe alter Dorfhäuptlinge und Prinzen zeigen in der Ausführung der den Stab schmückenden Fetischfiguren aus Elsenbein weit größere Feinheit und Kunstfertigkeit als die modernen Arbeiten, die meift auf Bestellung gewerbsmäßig und mit geringer Sorgfalt ausgeführt werden. — Gine allgemein verbreitete Gewerbethätigkeit ist die Töpferei und sind deren Erzeugnisse bei den Bacongo und Menschicongo von großer Manniafaltigkeit und häufig mit dunkeln eingebrannten Figuren (Tierfiguren) verziert. Durch die Bermengung des Thons mit dem glimmerschieferreichen Sande erhalten die rohgebrannten, unglasierten Gefäße ein glänzendes, gligerndes Aussehen.

Faßt man die geistigen Anlagen und den moralischen Gesamtcharafter der Bafiote zusammen und berücksichtigt man ferner die Weschichte ihrer Bergangenheit, so muß man die Frage, ob die Eingebornen am unteren Rongo zivilisationsfähig find, entschieden bejahen. Bei der Alternative, vor welche Naturvölker bei Berührung mit höheren Rulturnationen im allgemeinen gestellt werden, entweder sich allmählich der Rultur der letteren zu affimilieren oder aber ausgerottet zu werden, ist es bei einigermaßen flugem und rationellem Borgehen der Europäer sicher anzunehmen, daß der erstere Fall eintreten wird, das Gegenteil nach meiner Unsicht ziemlich ausgeschlossen, da ein Vergleich der Regerrasse mit den Rothäuten Nordamerifas aus mannigfachen Bründen unzulässig ist. Sier wo das Alima dem Europäer eine vorläufig unübersteigliche Schranke vor der thatfächlichen Akklimatisation aufrichtet und der Eingeborne allein die wirtschaftliche Eroberung seines Landes unter der Aufsicht und Leitung des Europäers durchführen fann, findet sich fein Analogon zu den Berhältniffen in Nordamerika, deffen geographische Lage und Alima der taufasischen Raffe feinerlei Schwierigkeiten bereitete und dieje sich vollständig akklimatisieren konnte. Das unstete Jägervolk der Rothäute besaß auch wesentlich andere Existenzbedingungen, als sie dem ackerbautreibenden Neger eigen sind, und deshalb halte ich das Axiom "Afrika den Afrikanern" für unanfechtbar.

Wenn bisher die Zivilisationsversuche an der westafrikanischen tropischen Küste selbst nicht im allerbescheidensten Maße von Ersolg des gleitet waren, so muß bemerkt werden, daß ein ernstlicher, planmäßiger und mit systematischer Ausdauer versolgter Bersuch disher überhaupt noch nicht gemacht wurde. Die große Schwierigkeit, welche in der großen Ühnlichseit, ja Gleichartigkeit der Erzeugnisse ausgedehnter Gediete den ersten Aufängen der Zivilisationsbestredungen sich entgegenstellte, hat zwar der Handel besiegt, doch weiter als auf eine Erhöhung des Reizes nach Bedürfnissen wird es der Handel nicht bringen, weder im Altertum noch in der neueren Zeit hat der Handel allein Völker dauernder Kultur erobert, am Kongo hat er wohl die Eingebornen mit den zweiselhaften

Segnungen der Ausschußerzeugnisse europäischer Überproduktion auf industriellem Gebiete beschenkt, die Eingebornen aber selbst zu einer Steigerung des Ackerbaues, von regelmäßiger Arbeit ganz abgesehen, nicht zu bringen vermocht.

Die Bestrebungen der Missionäre sind bisher leider zum großen Teile auf durchaus falscher Bahn und haben die Eingebornen zu Heuchlern einer ihnen unverständlichen Kultur erzogen, die schneller als sie erworben wurde, wieder fast ganglich verloren geht. Die Schuld daran trägt die allzugroße Betonung der transcendentalen Seite im Bekehrungswerke, die für die unentwickelte Denkfähigkeit des Regers ein mit fieben Siegeln verschloffenes Buch bleibt und nur das Nachahmungstalent mit den formenreichen rituellen Außerlichkeiten des ihm aufoctropierten Religionsinstems beschäftigt. Selbst in Landana, der bestgeleiteten christlichen Mission des ganzen westafrikanischen Missionsgebietes, sind die erzielten Erfolge, - darüber sollte man sich keiner Illusion hingeben - wesent= lich äußerliche, das Gefühls= und Gemütsleben, der moralische Charakter des Eingebornen ist von den Prinzipien des Christentums unberührt geblieben. Die wirksamste und segensreichste Seite ber Befehrungsarbeit wie sie in Landana und auch in San Salvador und M'Boma u. s. w. in den fatholischen Missionen gehandhabt wird, muß in dem leichten Imange zu regelmäßiger Arbeit erkannt werden, und das befolgte Prinzip die jungen Zöglinge in dieser Hinsicht an ihrer schwachen Seite zu fassen - dem bei dem Reger hochentwickelten Egoismus - indem fie an dem Reinerträgnis der Plantagen partizipieren, halte ich für den Erfolg des Zivilisationswerkes für weit wirksamer als alle Rhetorik und selbst das leuchtendste Vorbild. Rach dieser Richtung müßte jede Staatsgewalt bas Miffionswesen auf das fräftigste fördern.

Dem neuen unabhängigen Staatswesen am Kongo liegt es ob, den Versuch der Zivilisierung des Negers mit allem sittlichen Ernste in Ansgriff zu nehmen, dazu ist aber vor allem nötig, daß die Exekutivorgane mit der bisher bei der Mehrzahl der Europäer im Lande vertretenen Ansicht, daß der Eingeborne tief unter dem Menschen stehe und der auf

dieser Verachtung beruhenden rohen Behandlung desselben vollständig brechen. Die Leitung des Staates möge sich den Ausspruch Virchowssstets vor Augen halten, daß der Untergang von Naturvölsern, d. h. der Nichtersolg von Zivilisationsversuchen nicht an diesen Völsern liegt, sondern an der Roheit der Europäer und ihrer Unfähigkeit, diese Völser zu erziehen.

## Elftes Kapitel.

Handel und Berkehr. — Begrenzung des aktuellen Handelsgebietes im Kongostaate.

— Handelsbeziehungen zwischen Europa und dem Kongogebiete im weiteren Sinne.

— Räumliche Berteilung der Handelssaktoreien und Gliederung derselben nach Pläten und Nationalitäten. — Binnengrenze des direkten Handelsverkehrs mit den Einsgebornen. — Natur des Handels. — Handelsprodukte der Eingebornen. — Europäische Tauschartikel. — Handelsprodukte der Eingebornen. — Europäische Tauschartikel. — Handelswege. — Berteinheiten. — Marktpreise und Corradores. — Sperrung der Handelswege. — Berteinheiten. — Marktpreise und deren Schwanstungen — Conservatismus einerseits. Launenhaftigkeit anderseits. — Aktueller Stand des Handels. — Import und Export. — Totalumsah. — Hindernisse der weiteren Ausbehnung direkter Handelsbeziehungen zwischen Küste und Innerm. — Konkurrenzstätigkeit neuer Unternehmungen. — Bedingungen eines gedeihlichen Ausschwunges des Handels. — Berkehrsmittel. — Eisenbahnprojekte.

Alls Stanley im August 1877 sich am Schlusse seiner denkwürdigen Durchquerung des schwarzen Kontinents der Westküste dis in die Gegend der Jallalafälle genähert hatte und von allen Vorräten entblößt, so nahe dem Ziele mit seinen Leuten durch Nahrungsmangel in die entsetzlichste Lage gesommen war, waren es die in M'boma etablierten Handelschüsser, welche ihm Hilfe sandten, und auf einem Dampser des englischen Hauses fuhr Stanley von M'boma nach Vanana. Schon damals war der Handel an der Küste des westlichen Kongogebietes bedeutend und erspreute sich einer Blüte, d. h. einer Ertragsfähigkeit, die er nicht wieder später erreicht, obwohl er an Umfang räumlich zugenommen hat. Durch Jahrzehnte dauernde mühsame, besonnene Arbeit hatten ihn geschaffen. Handelssahrzeuge aller Größen, Segler und Dampser, belebten schon das mals den Unterlauf des Kongo. Dennoch scheuten sich die Kaussent vor einem überhasteten Vordingen in unproduktive Gebiete, da sie wußten,

daß das Einsammeln selbst der tostbarften Guter im Innern und das Berausschaffen derselben so bedeutende Rosten und Gefahren mit sich bringen würde, daß der mögliche Gewinn in feinem Berhältniffe zu ben angewandten Mitteln ftunde. Stanlens phantaftische Schilderungen der unermeflichen Reichtumer des inneren Kongobeckens lenkten die Aufmerksamkeit der Welt nach der vorher in Europa kaum dem Namen nach befannten Kongofüste, und die Frage, wie es wohl möglich war, an der Schwelle solcher Reichtumer durch Jahrzehnte stehen zu bleiben, ohne den Bersuch zu machen, sie auszubeuten, drängte sich vielen auf. Alls endlich das Kongogebiet im weitesten Sinne des Wortes durch den Artifel I der Generalakte der Berliner Konferenz als Freihandelsgebiet deklariert war, wendete sich das Interesse der Handelsleute der am Welthandel beteiligten Nationen in erhöhtem Mage der westafrifanischen Ruste zu. Die Bollpolitik der meiften europäischen Staaten und der großen Republik jenseits der Atlantis im Vereine mit einer periodisch wiederkehrenden Überproduftion in vielen Industriezweigen bilben auch hinreichende Motive, um dem Handelsmanne die großen Vorteile eines nicht nur von Schutzöllen, jondern auch von Gingangszöllen überhaupt freien Abjatgebietes in bie Hugen springen zu laffen. Fast alle europäischen Kolonien an ber afrikanischen Westküste, in erster Linie die ausgedehnten portugiesischen, so dringend auch ihre Entwickelung eine Freihandelspolitik erheischen würde, sind angesichts der zu Recht bestehenden enormen Zolltarise burchaus ungeeignet zu neuen und weitgehenden Unstrengungen und Unternehmungen anzuspornen. Anders hingegen scheinen die Berhältniffe an dem über 600 km langen Küstenstriche Westafrikas zwischen 30 und 80 sübl. Breite und dessen Hinterland, dem innern Zentralafrika zu liegen, wo eben burch die erwähnte Generalakte der Handel aller Nationen frei erklärt und überdies ein neues unabhängiges Staatswesen die Basis wirtschaftlicher Entwickelung schaffen und diese schützen soll.

Dhne in den Fehler jener zu verfallen, die bei der Nennung einiger Tonnen erportierten Elsenbeins sich den kühnsten Illusionen über die Produktionsfähigkeit des Kongogebiets hingeben, noch jener, die in ab 27\* sehbarer Zeit dem Handel in diesem Gebiete einen gedeihlichen Aufschwung absprechen, will ich im knappen Rahmen dieser Studie die aktuellen Handelsverhältnisse und ihre Entwickelungsfähigkeit erörtern. So weit es möglich, will ich die einzelnen Ausführungen durch authentische Zahlen unterstützen, doch sei sehon hier vorausgeschickt, daß bei dem gänzlichen Mangel einer officiellen Statistik diese Zahlen nur bedingungsweise exakt sind, da sie auf Erhebungen einzelner dort etablierter Handelshäuser beruhen, die selbstwerständlich kein Interesse daran haben, in ihren Geschäftssumsatz Einblick zu gewähren. Immerhin dürsten aber diese Zahlen die utopischen Wertausstellungen jener charakterisieren, die im Kongogebiete ein zweites Indien gesunden zu haben glauben.

Vor allem gilt es, die Grenze des Handelsgebietes im Kongobecken, soweit dieses nach den Safen des Freihandelsgebietes im engeren Sinne des Kongostaates gravitiert, jestzustellen, denn daß das im Artikel I (aliena 1-3) der Berliner Generalatte begrenzte Freihandelsgebiet, nabezu ein Künftel der Gesamtfläche Afrikas, nicht als ein einheitliches Handelsgebiet aufgefaßt werden kann, ebensowenig wie der mit vagen Grenglinien abgesteckte Kongostaat, bedarf feiner näheren Begründung. Es geht wohl nicht gut an, das immense Gebiet der Raubzüge Tibbo= Tip's, des bekannten Sklaven- und Elfenbeinhändlers, das nach Weften bis an den Aruwimi und Lomami und darüber hinaus reicht, und dessen Husfuhrshäfen an der Ranzibar gegenüberliegenden Rüfte bis zum Rovuma hinab liegen, als Kongohandelsgebiet zu bezeichnen. Ebensowenig gelangt auch nur ein Elfenbeinzahn aus dem füdlichen Kongobecken öftlich des Quango nach einem der im Freihandelsgebiete an der Westküste gelegenen Häfen, sondern alles durch Vermittelung der Quiocos und der Agenten des vorgenannten großen Händlers teils nach den Häfen der portugie fischen Kolonie Angola, teils nach der Zanzibarkuste und der portugie= sijchen Kolonie Mozambique, daß ferner die ganze Rohproduktenausbeute aus dem nordöstlichen Teile des Kongobeckens, bezw. des Kongostaates nach Chartum, jene des großen und unerforschten nordwestlichen Teiles nach den Sudanmärtten Bornu's und Abamana's abfließt, ist allbekannt;

das der afrikanischen Westküste zwischen Kinsembo im Süden und der Faktorei Rhanga im Norden zugängliche und offene, thatsächlich ausgebeutete Handelsgebiet des Kongo ist daher ein wesenlich beschränkteres, als Stanley und seine Anhänger es darstellen. Der Hinweis auf sonndsoviel Kilometer schiffbarer (periodisch schiffbarer) Wasserstraßen im Innern hat angesichts der zweisachen unleugbaren Thatsache, daß erstens eine über 300 Kilometer breite, für jeden Wassertransport ausgeschlossene Strecke die Handelsniederlassungen an der Küste und am Unterlause des Kongo von jenen schiffbaren Wasserläusen des Innern trennt, und daß zweitens der gesamte Handel der Eingebornen sich ausschließlich auf dem Landwege, auf alten mit wenigen mit zäher Beharrlichkeit festgehaltenen Wegen vollzieht, vorläusig keine Bedeutung.

Scheidet man nun die nach den vorerwähnten Stapelplätzen gravitierenden Handelsgebiete aus, so erübrigt als aktuelles Handelsgebiet im Bereiche des durch die Berliner Generalakte deklarierten Freihandels= gebietes ein Raum, der durch eine Linie im Often begrenzt wird, die von der Quelle des Myangaflusses zur Dgoweguelle und von hier zur Mündung des Mobangi am rechten, von der Mündung des Loge zur Refibeng Kiamvos am Duango und von hier zur Mobangimundung am linken Ufer des Kongostromes verläuft. Hierbei ist nicht zu vergessen, daß der Handel aus den öftlichen Partien dieses Länderraumes sich aus= ichließlich auf ein einziges Produkt, auf Elsenbein, beschränkt. Gegen= wärtig ift also von dem ganzen über 21/2 Mill. Afm. Fläche bedeckenden Kongostaate faum 1,10 dem Tauschhandel eröffnet. Alle gegenteiligen Darstellungen und Bulletins über die Handelsbeziehungen der Küste mit dem Innern Zentralafrikas find höchstens geeignet, Fernstehende in Staunen zu versetzen, dürften aber wohl niemals als Basis kommerzieller Spekulationen dienen.

Um die aktuellen Handelsverhältnisse und ihre bisherige, sowie die zukünstige Expansionsfähigkeit würdigen zu können, ist es notwendig, auf das Gewordene einen kurzen Rückblick zu wersen. Die Anfänge direkter Handelsbeziehungen Europas (hauptsächlich war es Frankreich) mit der

Küste des heutigen Freihandelsgebietes reichen bis in die Mitte des siedzehnten Jahrhunderts zurück, als noch die großen Königreiche Loango, Kacongo und Nigoi von frästigen Königen beherrscht waren, deren Macht den Handel an der Küste zu schüßen vermochte. Mit dem Niedergange und der späteren Zertrümmerung dieser Reiche verschwand auch der legistime Handel, und über ein volles Jahrhundert, dis zu Beginn des siedenten Dezenniums unseres Jahrhunderts, waren die Kongoküsten der Schauplatz des schwunghaft betriedenen Stlavenhandels, dem erst England mit seinen Kreuzerschiffen Mitte der sechziger Jahre ein wirkliches Ende bereitete. Als zu Ende der vierziger Jahre der Stlavenhandel nach Amerika nur mehr heimlich und unter steter Gefährdung durch die Kreuzerschttille betrieden werden konnte, entschloß man sich nebendei zum legitimen Handel mit Naturprodusten, um gleichzeitig damit die Wachsamseit abzulenken und das dunkle Treiben zu bemänteln.

Es bildete sich eine Gesellschaft von Handelsleuten, die Companhia dos Mercantes do Norte, welche an verschiedenen Küstenplätzen zwischen der Kongo- und Kuilumündung Faktoreien errichtete, in denen offen mit Erdnüffen, Palmöl u. f. w. gehandelt, im Verborgenen aber noch immer Sflavenhandel getrieben wurde. Aus jener Epoche, in welcher auch das französische Haus Regis & Cie. eine Faktorei auf der Landzunge von Banana (1855) gründete, und wonach die Spitze diefer Landzunge auch ihren Namen "French = Point" behielt, rührt das alte Stammpersonal aller gegenwärtigen Faktoreien, die sogenannten "Krumanos" her, die nicht geworbene und entlohnte Arbeiter, sondern Stlaven waren und noch bis zur Stunde auf vielen Faktoreien an der Rufte arbeiten. Aus jener Epoche stammt auch das Vermögen vieler an dieser Firma etablierter Firmen her. Einen fräftigeren Impuls erhielt der legitime Handel im Rongogebiete erst, als die 1859 in Rotterdam gegründete Ufrikaansche Handelsverceniging ihre Riederlaffungen Mitte der sechziger Jahre nach dem Kongo und nordwärts bis an die Loangofüste vorzuschieben begonnen. In mühseliger und im Beginn keineswegs lohnender Arbeit wurden Handelsbeziehungen mit den Uferstämmen des Kongo angebahnt

und befestigt, wurden die als freche See- und Flufpiraten verrufenen Mufforongos allmählich zu friedlichem Tauschhandel herangezogen und von Jahr zu Jahr die Außenposten weiter ins Land vorgeschoben. Ende ber siebziger Jahre errichtete das geldkräftige englische Haus Hatton & Cooffon eine Fattorei zu M'boma am Rongo, und gleichzeitig regten sich auch portugiefische Firmen, die allerdings wegen Mangel an Kapitalien bald zu Filialen der drei größeren Häuser herabsanken. Neueren Datums find schließlich die 1882 gegründete Central African Trade Company, gegenwärtig British Congo Company, mit dem Zentralsitze in Manchester und die 1884 gegründete Companhia portugueza do Zaire, mit dem Sike in Liffabon. Zu diesen spezifisch kommerziellen Unternehmungen trat 1882 auch noch die Uffociation internationale du Congo hinzu, welche, entgegen der wiederholten Versicherungen ihrer rein wissenschaftlichen, humanitären und civilisatorischen Ziele, durch die Errichtung zweier Faktoreien Miboma und zu Mibongolo den bereits seit langen Sahren anjässigen Firmen Konturrenz zu machen begann und Handel trieb. Die Resultate dieses Handels waren aber so flägliche, daß schon im Sahre 1884 die Magazine der Faftoreien vollkommen leer blieben und nur als Materialbepot der Affociation verwendet wurden. Überblickt man nun die räumliche Verteilung der gesamten Handelsniederlaffungen im Freihandelsgebiete, so ergibt sich, daß an der Küste nördlich des Kongostaates an 33 verschiedenen Orten 56 Faktoreien, im Kongostaate an 24 Orten 48 Faktoreien und im Freihandelsgebiete füdlich des Kongo= staates an 26 Orten 54 Faktoreien bestehen. Bon Nord nach Süd fortschreitend finden wir Faktoreien zu:

Sette-Cama: C. Woermann, deutsch.

Myanga: Evans, englisch, C. Woermann, deutsch.

Ponta da Norte: Parks, amerikanisch.

Pumba: Gödelt & Gutschow, deutsch, Hatton & Coofson, Evans

englisch, Benton & Sons, amerikanisch.

Filocumbi: Parks, amerikanisch.

Tschiffanga: N. A. H. B. V., holländisch.

Pontabanda: Benton & Sons, amerikanisch.

Konfuati: N. A. H. B. B., holländisch.

Longobondo: N. A. H. B., holländisch.

Yomba: N. A. H. B., hollandisch,

Ruilu: N. A.H.H., holländisch; E. Woermann, deutsch; Parks, amerik.; Martins, amerikanisch; De Silva und Saboga, beide portugiesisch.

Kuta: N. A. H. B. V., holländisch.

Tuba: N. A. H. V., holländisch.

Impila: N. A. H. H. Hollandisch.

Rafa-muefa: N. A. H. B. V., holländisch.

Loango: N. A. H. H. Holländisch; Parks, amerikanisch; De Silva, Saboga, portugiesisch.

Punta negra: Daumas Beraud & Cic., französisch; Da Cruz c Silvela, Leitão, portugiesisch.

Massabe: N. A. H. H. Holländisch: Hatton & Coofson, englisch.

Rayo: N. A. H. B. B., hollandisch.

Tschissambo: N. A. H. D. B., holländisch.

Chinchogo (Tschintschotscho): N. A. H. H. H. Holländisch (temporär gesperrt).

Tschiloango: N. A. H. H. Holländisch; Daumas Beraud & Cie., französisch; Hatton & Cookson, englisch; Leitäo und Balle h Azevedo beide portugiesisch.

Insono: N. A. H. B. B., hollandisch; Leitao, portugiesisch.

Tschiume: N. A. H. B. B., holländisch.

Buli: N. A. H. B., B., hollandisch.

Landana: N. A. H. B. B., holländisch; Danmas Beraud & Cie., franz., Castro y Leitão, portugiesisch.

Malemba: Hatton & Cookson, englisch, (temporär gesperrt).

Futila: N. A. H. B. B., holländisch.

Tichombe: N. A. H. B. B., holländisch.

Rabinda: N. A. H. B., holländisch; Hatton & Cooffon, englisch.

Nabe: N. U. H. B. B., hollandisch.

Vista: N. A. H. D. V., holländisch.

Muanda: N. A. H. B. B., holländisch.

Die drei letteren bereits auf dem Boden des Rongostaates.

Im Kongostaate und zwar am rechten Kongouser folgen von West nach Ost:

Banana: N. A. H., holländisch: Daumas Beraud & Cie., franz.; British Kongo-Kompany, englisch; Valle y Azevedo, Companhia portugueza de Zaire, portugiesisch.

Tschimpozo: Daumas Beraud & Cic., französisch; Martins, portug-

Melella: N. A. H. H., holländisch: Martins, Domingo da Souza, beide portugiesisch.

Tschango: Domingo da Souza, portugiesisch.

Ponta da Lenha: N. A. H. H., holländisch; Hatton & Cookson, englisch; Daumas Beraud & Cie., französsisch.

Katalla: Daumas Beraud & Cie., französisch; N. A. H. H., holl.; Hatton & Coofson, englisch.

Kajalla: N. A. H. H., holländisch; Martins, portugiesisch.

Loango: Hatton & Cookson, englisch; Martins, portugiesisch.

Kanga: Balle y Azevedo, Martins, beide portugiefisch.

Tichongo: Martins, portugiesisch.

Tschonso: Martins, portugiesisch.

M'boma: N. A. H. H. Holländisch; Daumas Beraud & Cic., franz.; Hatton & Cookson, British Kongo-Kompanh, englisch: Balle h Azevedo, Companhia portugueza de Zaire, Ferreira, portugiesisch.

M'binda: Daumas Beraud & Cie., französisch; British Kongo-Kompany, englisch; Companhia portugueza do Zaire, portug. N'teba: Valle y Nzevedo, portugiesisch.

Sungata: Daumas Beraud & Cie., französisch.

Mlangi: Martins, portugiesisch.

Kionso: Companhia portugueza do Zaire, Martins, portugicsisch.

Lodia Tafia: N. A. H. B. B., holländisch.

Am linken Kongonfer:

llango-ango: N. A. H. H. Holländisch; Companhia portugueza do Zaire, portugiesisch.

M'falla-falla: Hatton & Cooffon, englisch.

N'juta-futa: N. A. H. H. W., hollandisch.

Matadi: Companhia portugueza do Zaire, portugiesisch.

Lutete: Daumas Beraud & Cie, französisch.

Rinschaffa: N. A. H. H. hollandisch, am Stanley-Pool.

Im portugiesischen Freihandelsgebiete am linken Kongouser folgen von Dit nach West:

San Salvador: N. A. H. H. Holländisch; Daumas Beraud & Cic., französisch; Campanhia portugueza do Zaire, portugiesisch; Hatton & Cookson, englisch.

Notki: Daumas Beraud & Cie., französisch; Companhia portugueza do Zaire, Martins, portugiesisch; M. Real, spanisch.

Bumpata: Daumas Beraud & Cie., französisch.

Muffufu: N. A. H. Holländisch; Daumas Beraud & Cie., französisch; Comp. portugueza do Zaire, portugiesisch.

Kaikamasi: N. A. H. H. Holländisch; Companhia portugueza do Zaire, portugiesisch.

Lambacongo: Daumas Beraud & Cie., französisch.

Tschinkenge: Companhia portugueza do Zaire, portugiesisch.

Riaba: Balle y Azevedo, portugiefisch.

Congo=Hiale: N. A. H. H. H. Hollandisch (temporar gesperrt).

Tschissianga: British Congo-Compagnic.

Sumba: Valle y Nzevedo, portugiesisch.

Kissanga: N. A. H. H. Holländisch; Hatton & Cotsoon, englisch; Domingo da Souza, portugicsisch.

Entere: N. A. H. B. B., hollandisch.

Bumpa: N. A. H. B. B., holländisch.

Portorico: Daumas Beraud & Cie., französisch.

Zan Antonio: R. A. H. D., hollandisch: Danmas Berand & Cie.,

französisch; Balle y Azevedo, Companhia portugueza do Zaire, portugiesisch.

Un der jüdlichen Freihandelsfüste:

Mangue Pequena: Laurentino, portugiesisch.

Cabeça da Cobra; Samson & de Liager, englisch.

Maja ma n'dombe: N. A. H. H., holländisch.

Rafongo: N. A. H. B., hollandisch: Taif & Cie., amerifanisch.

Rinjav: N. U. H. B., holländisch; Samson & de Liager, englisch.

Rimpoazo: Laurentino, portugiesisch.

Muculla: N. A. H. H., holländisch; Daumas Beraud & Cie., Samson & de Liager, englisch; Biana, portugiesisch.

Ambrizette: N. A. H. Holländisch; Daumas Beraud & Cie., französisch; Hatton & Cookson, British Congo-Compagnie, Samson & de Liager, englisch.

Muserra: N. A. H. H., holländisch; Daumas, Beraud & Cic., französisch; Samson & be Liager, englisch.

Kinsembo: Daumas Beraud & Cie., französisch; Samson & de Liager, Hatton & Cookson, englisch; Stock, deutsch.

In Summa bestehen mithin berzeit im Freihandelsgebiete an 83 Orten 158 Faktoreien. Auf die einzelnen handeltreibenden Nationalistäten entfallen 55 Faktoreien an 50 verschiedenen Plätzen auf Holland, 33 Faktoreien an 25 Plätzen auf England und die Vereinigten Staaten Nordamerikas, 20 Faktoreien auf ebenso vielen Plätzen auf Frankreich, 41 Faktoreien an 31 Plätzen auf Portugal, 2 Faktoreien an ebenso viel Plätzen auf Spanien, 6 Faktoreien auf 6 Plätzen auf Deutschland und 1 Faktorei auf Brasilien. An diesen ziemlich ausgebreiteten Handelssplätzen, die allerdings sehr ungleichwertig sind, wirken folgende 15 nennenswerte Firmen:

1. Nieuwe afrikanische Handels-Venootschap, Gesellschaftssitz Rotterdam, Aktienkapital 5 Millionen holländische Gulden. Hauptagentur und Generaldepot in Banana am Kongo. — 2. British Congo-Company, Gesellschaftssitz Manchester, Aktienkapital 500,000 Livres Sterling Hauptagentur und Zentraldepot Banana am Kongo. — 3. Companhia portusgueza do Zaire, Gesellschaftssitz Lissabon, Attientapital 2000 Contos Milreis. Hauptagentur und Depots M'boma am Kongo und Landana. — Die Einzelnsirmen oder Kommanditgesellschaften: 4. Hatton & Coofson (Liverspool). Hauptagentur und Zentraldepot Cabinda. — 5. C. Woermann (Hamsburg). 6. Daumas Berand & Cie., (Paris). Hauptagentur und Zentralpedot Banana am Kongo. — 7. C. Parts. — 8. H. Taylor, Laughland & Cie. — 9. Tais Cie. — 10. Leitão & Castro. — 11. Miguel & Laureiro. — 12. Valle y Nevedo. — 13. Saboga. — 14. Gödelt & Gutschow. — 15. Laurentino.

Das gesamte im Freihandelsgebiete der Kongoküsten zu Handesswecken investierte Kapital läßt sich auf 55 bis 60 Mill. Francs schätzen. Daß von den vorerwähnten 158 Faktoreien im Freihandelsgebiete nur eine beschränkte Zahl eine hervorragende Bedeutung in Bezug auf den erzielten Umsatz hat, bedarf wohl keiner Erörterung. Plätze, an denen der Umsatz mehr als eine Million Francs im Jahre beträgt, sind: Loango, Punta Negra, Landana, Kabinda, Banana, Miboma, Nokki, San Salsvador, Muculla, Umbrizette\*), Muserra, Kinsembo.

Wenn wir die Lage der vorher angeführten Faktoreiplätze auf einer Karte des Freihandelsgebietes betrachten und die äußersten, d. h. am weitesten gegen das Innere vorgeschobenen Orte durch eine Linie verbinsten, so ergibt sich die Zone des direkten, durch Europäer geseiteten Hansdelsverkehres im Osten durch eine Linie begrenzt, welche von Buli am Tschiloango über Stanleypool und San Salvador läuft und eine im Norden ca. 30, im Süden ca. 240 Kilometer breite Küstenzone einschließt.

Das übrige östlich dieser Zone sich ausdehnende Gebiet ist innerhalb der eingangs erwähnten Begrenzung zur Stunde nur den eingebornen Zwischenhändlern zugänglich, dem europäischen Kaufmann aber bis zur Stunde verschlossen geblieben. Warum die an der Küste etablierten Handelsleute den Spuren der internationalen Ussoziation in dem sechsiährigen

<sup>\*)</sup> Eine belgische Faktorei (Burdot et Jonbert) mußte des schlechten Geschäftssganges wegen 1884 liquidieren, das Haus Conqui & Cie. desgleichen, dessen Faktoreien gingen in die Hände von Samson & de Liagre über.

Zeitraume ihrer Wirksamkeit am Kongo nicht stromauswärts und landeinswärts gefolgt sind, soll später erörtert werden. Innerhalb dieser, dem direkten Einstlusse zugänglichen Küstenzone haben die seit Jahrzehnten ansisssigigen Handelsleute den Handel selbst zu schaffen vermocht, indem sie die Eingebornen allmählich dahinbrachten, über das zu ihrem eigenen Unterhalte nötige Quantum von Bodenerzeugnissen anzupslanzen und zum Tausche gegen europäische Tauschartikel nach den Faktoreien zu bringen.

Der gesamte Handel im Freihandelsgebiete des Kongo ift, wie be fannt, noch primitiver Tauschhandel, in welchem die Eingebornen die Naturprodukte des Landes in den Faktorcien gegen europäische Industricartifel und Genugmittel umtauschen. Der Tauschhandel am Kongo geschieht fast ausschließlich nur in den Faktoreien, und zwar bar gegen bar; das in Oberguinea am Kamerunflusse und am Gabun eingeführte Truftsuftem hat am Kongo feine Geltung. Der auf den Märkten (Kitanda) der Eingebornen sich abspielende Tauschhandel mit europäischen Industrieartiteln ift gang unbedeutend und wird nur von den aus den Kaftoreien heimziehenden Zwischenhändlern und Karawanenführern (Kapats) unterhalten, die nur den Überfluß über eigenen Bedarf verfaufen, nicht aber mit ihnen anvertrauten Waren Handel treiben. Die zu Markte nach den europäischen Sandelsfaktoreien von den Gingebornen gebrachten Tauschobiefte sind hauptsächlich Naturprodufte aus dem Tier- und Pflanzenreiche; mineralische Produkte werden nur im Süden des Kongo in nennenswerten Mengen zu Markte gebracht.

Als fostbares und selbst bei der enormen Preisprogression des Artikels loco Küste noch immer wertvolles Handelsprodukt ist das Elsensbein zu nennen, wenn es auch in der Bilanz des Geschäftsjahres der einzelnen Handelssirmen schon längst aufgehört hat, einen hervorsragenden Platz einzunehmen und sede kommerzielle Spekulation auf Basis des Elsenbeinreichtums Zentralafrikas sich bitter rächen würde. Wenn auch Stanley und die Agenten der Association verblüffende Bulletins über den Elsenbeinreichtum Zentralafrikas in die Welt sandten, so bedarf es nur eines flüchtigen Blickes in die Exportliste der im Freihandelss

gebiete anfässigen Handelshäuser, um sich des Gegenteiles zu versichern. Die vielgehetten Lieferanten dieses Produftes weichen von Jahr zu Jahr immer weiter nach den undurchdringlichen Walddictichten des füdlichen Rongobeckens und des Manombelandes zurück, fo daß am Rongo der Elefant erft öftlich des M'pozofluffes und auf der Wafferscheide zwischen Auilu und dem Rongobecken angetroffen wird, mithin erst 200 und mehr Kilometer landeinwärts. Huch im Innern, am Mittellauf des Kongo giebt es keine aufgespeicherten Elfenbeinschätze, von denen Stanlen berichtete, jondern ist dieses in kleinen Partien über ein ungeheures Gebiet verstreut und wird von dem jeweiligen Besitzer nur mit Widerstreben dem drängenden Zwischenhändler zur Verwertung an der Küste überlassen. Unter zehn aus dem Innern kommenden Karawanen darf man sicher sein, bei sieben und acht derselben teinen einzigen Elfenbeinzahn anzutreffen. Große, über 30 kg schwere Zähne werden bei der blinden Verfolgungs= wut der Eingborenen immer feltener, meift find es minderwertige Stücke, die in den Handel gebracht werden. Der Mehrzahl aller zur Küste beförderten Zähne läßt sich ein jahrelanges Lagern und vielfacher Befigwechsel nachweisen, und endlich sind die von Elfenbein verfolgten Rarawanenwege, sowie die Sammelplätze an der Rufte seit Jahrzehnten festbestimmte und bei dem den Negern angebornen konservativen Sinne zähe festgehalten. Von den 158 Faktoreien im Freihandelsgebiete ift es faum ein Künftel, in deffen Magazine überhaupt Elfenbein gelangt, am Rongo speziell nur Notti, Uango-ango, N'falla-falla, N'fuka-fuka, Mussuku und M'boma, und dies erst seit wenigen Jahren, während früher alles Elfenbein nach den Plätzen zwischen dem Rongo und Ambriz abfloß. Trots aller Anstrengungen der Affoziation vermochte diese aus dem ganzen ihr bis zum heutigen Tage zugänglichen Teile des Kongobeckens im Laufe von sechs Jahren keine 50 Tonnen Elsenbein herauszuschaffen, obwohl zu Leopoldville, am Nguator, in Vivi und M'boma Handelsagenten speziell damit beauftragt waren, Jagd nach diesem Produkte zu machen und den nach der Küste ziehenden Karawanen die Weiterbeförderung zu eriparen. Es läßt sich angesichts dieser Thatsache die Haltlosigkeit der

Angaben über die außerordentlichen Elsenbeinschätze Innerafrikas nicht besser illustrieren, als durch den Hinweis, daß die frequenteste Elsenbeinsstraße des ganzen Freihandelsgebietes eben von Stanleppool ab auf mehr als 250 km das Gebiet des Kongostaates durchzieht, um in Nokki, oder wie dieser Ort richtiger heißt Lukango, und Mussuku und den Häsen zwischen Kinsao und Kinsembo, also außerhalb des Kongostaates außzumünden.

Ein weiteres animalisches Handelsprodukt der Eingebornen sind Tierhäute, doch beschränkt sich der Handel mit denselben bloß auf die Plätze des südlichen Freihandelsgebietes; dasselbe gilt vom Wachs, dessen Hauptstapelplätze in der portugiesischen Kolonie Angola und zum minderen Teile im südlichen Freihandelsgebiete liegen, während die Menge des am Kongo und nördlich davon zu Markt gebrachten Wachses kaum erwähnense wert ist.

Der Schwerpunkt des Tauschhandels im Kongogebiete liegt in den vegetabilischen Handelsprodukten, und unter diesen ist es vorzüglich die Olpalme (Elais guineensis), auf deren Erzengniffen, Palmöl und Palm= ferne in Gemeinschaft mit der Erdnuß (Arachis hypogaea) die Basis und die Möglichkeit erfolgreichen Tauschhandels beruht, da sie allein bis zur Stunde in Masse produziert, bezw. gewonnen werden und von dem Risito eines weiten Transportes durch die Wildnisse des Innern nach der Küste befreit sind. Trot ihres geringen Wertes werden sie eben durch ihre Massenproduktion noch auf Jahrzehnte hinaus die Säulen des Handels im Rongogebiete bleiben und aller Aufschwung des Handels in benfelben einzig und allein von der Steigerungsfähigfeit diefer Maffenproduktion abhängen. Ohne Übertreibung darf hier der Angelpunkt für jeden gedeihlichen Fortschritt im Kongogebiete gesucht werden. Wer die Rolle der Olpalme, dieses wirklichen Segensbaumes der afrikanischen Tropen im Haushalte der Eingebornen kennt, wer beobachtet hat, daß die ganze primitive Industrie und Kunftfertigkeit des Regers sich auf diesen Baum und sein vielgestaltiges Material stützt und die Anspruchs= losigkeit des Baumes in vegetativer Hinsicht kennt, wird zur Überzeugung

kommen, daß mit der Ansbreitung der Kultur desselben nicht nur dem Handel eine solide Basis gesichert, sondern auch die Erziehung der Einsgedornen zur Arbeit und zur Zivilisation angebahnt sein wird. Dasselbe, wenn auch im beschränkten Maße, gilt von der Erdnuß. Mit andern Worten: Die Zukunft des Handels im Kongogediete ist eng an die kulturelle Bewirtschaftung des Bodens gebunden, und diese wird auch den Entwickelungsgang des Handels bestimmen. Von Körnerfrüchten ist als Handelsprodukt nur Sesam, und zwar auch nur vorwiegend im füdlichen Teile des Freihandelsgedietes von Bedeutung; in der Ausbreitung der Kultur dieses Außgewächses, das zur Stunde am Kongo kaum bekannt, liegt gleichfalls ein zuverlässiger Faktor für den Ausscheit im Kieinusöl einen weiteren Handelsartisel, der gegenwärtig kaum mehr beachtet wird, obwohl die Gewinnung desselben fast mühelos geschieht.

Die Ausbeute von Farbhölzern und Färbeslechten (Orseille) ist am Rongo selbst kaum nennenswert, wohl aber bilden beide im nördlichen und füdlichen Teile des Freihandelsgebietes wichtige Posten, im Tauschhandel, namentlich an den Plätzen, deren Hinterland das üppige Waldland Mayombe bildet. Daß diese beiden Produkte noch eine untergeordnete Rolle in den Exportlisten des Freihandelsgebietes spielen, liegt nur daran, daß man bis zur Stunde auch nicht den leisesten Versuch einer naturhistorischen Durchforschung des Landes gemacht hat. Ein weiteres Produkt, dessen Ausbeute gegenwärtig in den Kinderschuhen steckt, ist Kopalharz, das teils fossil, teils, und zwar in gelben und weißen Qualitäten, als Sekretion verschiedener Mimosen gewonnen wird. Da diese fossilen Ropallager erstens nur in vereinzelten Fällen und zufällig aufgebeckt find und überdies nach der Auffassung der Eingebornen "fetisch", d. h. ihre Ausbeute durch den Weißen verboten ist, so ist auch die Menge des in den Handel gebrachten fossilen Ropalharzes eine sehr geringe. Von der eingehenden Durchforschung des Landes und der fortschreitenden Zivilisation wird es jedoch abhängen, diese Ausbeute wesentlich zu steigern.

Ills ein dem Elfenbein an Wert zunächst stehendes, aber vegetabilisches

Produft, bildet im Kongogebiet der Rautschuf einen hervorragenden Artifel des Tauschhandels mit den Eingebornen. Da die das Produkt ipendende Aflanze kein Baum wie in Südamerika, sondern eine Liane (Landolphia sp.) ift, so bleibt ihr Borkommen an die von Waldriesen gebildeten Galleriewälder der großen Nebenflüffe des Rongo und auf das üppige Waldland Mayómbe gebunden. Im Lateritgebiete des Rongo-Unterlaufes und ber gangen Rataraftregion bis Stanlenpool wird fein Rautschuf gewonnen. Die produzierten bezw. gewonnenen Mengen aus dem Mayombelande gehen daher zum überwiegenden Teile nach den Fattoreien der Loangokuste, zum kleineren Teile nach M'boma. Für das füdlich vom Kongo gelegene Produktionsgebiet sind Notki, San Salvador und die Fattoreien an der Rufte judlich von Banana die Sammelpunfte. Bei dem von den Eingebornen befolgten ichonungslosen Raubsuftem in der Gewinnung des Rautschuk, welche fich nicht darauf beschränft, den klebrigen, milchigen Saft der Liane durch Ginschnitte gu gewinnen, sondern die Liane zerstört, und bei dem Umstande, daß reines Produkt sehr selten ist, da der Neger sehr bald die Vorteile der Ver= unreinigung und Verfälschung erjaßt hat, bleibt auch gegenwärtig der Ertrag des Landes an Rautschuck ein geringfügiger und droht selbst noch zu sinken, wenn es dem Europäer nicht gelingt, eine rationelle Gewinnungs= weise bei den Eingebornen einzuführen. Für die nächste Zeit wird auch dieses wertvolle Produkt nicht als Basis kommerzieller Unternehmungen dienen fönnen.

Ein anderes, gegenwärtig noch in sehr bescheidenen Mengen verwertetes Produkt sind die verschiedenen in der Textil- sowie Papierindustrie vorteilhaft verwendbaren Pflanzensasenn, von welchen nur die Bastkaser der Baobabrinde (Adansonia digitata) in den Faktoreien der südlichen Freihandelsküste gesammelt wird, während die Fasern der Aselepia. Ananas, Phoenix spinosa u. s. w. noch gänzlich unbeachtet bleiben.

Von den tropischen Nährstoffen wird nur im südlichen Teile des Freihandelsgebietes Kaffee (coffea liberica) in nennenswerten Mengen gewonnen, während im übrigen Gebiete bis zur Stunde auch noch kein Chavanne, Dr. Joi., Reisen.

Versuch mit dem Andaue dieser Pstanzen gemacht wurde. Der im Lande verbreitete wilde Baumwollstrauch Gosypium arboreum) liesert nur minderswertiges und geringes Rohmaterial für die eingeborene Industrie und ist vom Tauschhandel gänzlich ausgeschlossen. Die namentlich im Rongosunterlauf häusig austretende Mangles (Mangrove), obwohl ein trefsliches Rohmaterial zur Papiersabrikation gebend, sind gänzlich unbeachtet.

An wertvollen Werthölzern und Bauholz überhaupt ist das Land am Strome selbst arm, und es mag zur Allustration bessen erwähnt sein, daß das zum Baue europäischer Faktoreien notwendige Holz aus Amerika oder Europa eingeführt wird. Daß aber solche Werkhölzer im ganzen Kongogebiet nicht vorkommen, darf bei dem Umstande, daß bis heute nichts für die Durchsorschung des Landes geschehen ist, nicht beshauptet werden.

Aus demselben Grunde läßt sich auch über den Mineralreichtum des Kongogebietes kein stichhaltiges Urteil abgeben und nur nachweisen, daß Erze und Edelsteine gegenwärtig bei den Eingebornen nicht als Handelsoder Tauschartifel in Betracht kommen. Die wenigen durch Raubban (Tagban) ausgebenteten Eisenerz- und Aupsererz- (Malachite) Lager werden erstlich geheim gehalten und liesern kaum die zur Herstellung der Wassen der Eingebornen nötigen Mengen. Das einzige größere Malachitlager von Bembe in der portugiesischen Kolonie Angola liegt bereits seit Jahren brach, obwohl es nach den Untersuchungen Monteiros reich an vorzüg lichen Erzen sein soll. Die bisherigen von anglo portugiesischen Gesellschaften angestellten Ausbeutungsversuche derselben waren indes von keinem Erfolge begleitet und endeten mit der Aussalzssiung des Lagers.

Dieser für ein Tropengebiet nicht allzu großen Zahl von Natur produkten steht das reich affortierte Lager europäischer Konsum- und Industrieartikel entgegen, welches die Magazine der Handelsfaktoreien füllt. Aus der Menge der im Tauschhandel gangbaren Artikel, deren Zahl am Kongo 50—60 beträgt, sind es zunächst vier, und zwar: Fenersteinsgewehre, Schießpulver, Kattun und Branntwein, welche einen Massenabsatz erzielen und das konservativske Glement in den Bedürfnissen und

Bünschen des Regers bilden. Alte Gewehre verschiedener Modelle, mit Kenersteinschlössern versehen und umgearbeitet, in neuerer Zeit Vereuffions: gewehre (Borderlader) liefern hauptfächlich Lüttich in Belgien und Tulle in Frankreich. Ihr Absat ist von Jahr zu Jahr ein steigender, und hat das Fenersteingewehr in fämtlichen Küstengebieten bis 500 km landeinwärts die ursprüngliche Bewaffnung der Eingebornen (Pfeile, Speere n. j. w.) vollständig verdrängt. Der Besitz einer Keuerwaffe verleiht dem Eingebornen stets ein gewisses Ansehen und bleibt daher stets sein sehnlichiter Bunsch. Den in allerjüngster Zeit begonnenen Verkauf von Hinterladern und modernen Teuerwaffen hat die Regierung des Kongostaates burch ein strenges Berbot für bas Gebiet bes Staates hintanzuhalten gesucht. Säbel 'alte Kavalleriefäbel französischer, englischer und deutscher Provenienz) als Abzeichen der Bürde für Prinzen und Häuptlinge fommen nur in geringen Mengen in den Handel. Nahezu ein Künftel der gesamten Einfuhr europäischer Tauschartikel bildet das Pulver, welches vorwiegend deutscher Provenienz, aus Hamburg nach dem Freihandelsgebiete exportiert wird und hier in Fäßchen zu 3, 4, 6 und 7 englischen Pfund in den Handel kommt. Der große Konsum an Pulver (der Qualität nach schlechte Ausschuftware) erflärt sich aus der im ganzen Kongogebiete verbreiteten Landes- und Bolfssitte, alle außergewöhnlichen Ereignisse, Geburt und Tod, respettive Begräbnis durch Gewehrfalven zu feiern, deren Zahl von der Würde und dem Range des verstorbenen Individuums abhängt.

In ihrer Eigenschaft als Werteinheiten spielen die Kattune im Freishandels, speziell im Kongogebiete die erste Rolle. Hauptartifel ist der unter dem Namen Whitebast (portugiesisch Algodäo befannte, weiße ungebleichte Kattun von ordinärster Tualität, ein wahres Spinngewebe, das nur durch seine Stärfeimprägnierung die Augen des Negers zu täuschen vermag. Es wird zumeist in Stücken von 27—30 Yards in 36 Falten gelegt 3 Falten = 1 Cortado in den Handel gebracht und in enormen Duantitäten konsumiert. Sehr stark begehrt in einzelnen Landstrichen und namentlich im sogenannten Etsenbeinpaquet domi

nierend ist ein sehr roher, fadenscheiniger, blauer oder roter, 1 Meter breiter Flanell, Savedlist (portugiesisch Baöta) genannt. Ein dunkelsblauer, über 1 Meter breiter, steis imprägnierter und glänzender Kattun, Zuarte genannt, spielt namentlich als Trauergewand und als Mitgabe für die Verstorbenen eine große Rolle. Nächst dem Algodão haben vier Tualitäten von blau und weiß oder rot, weiß und blau gestreistem oder grau farriertem Kattun, Riscado genannt, den größten Absah und liesern den Stoff zur Vesteidung (Panno). Großmusterige und buntsardige, (vorzüglich in rot und gelb) ordinäre Sachtücher (portugiesisch Lengos), je 12 zu einem Stücke vereinigt, sind ebenfalls start begehrt und hauptssächsich an Zahlungsstatt für Lebensmittel genommen. Sehr beliebt, namentlich in neuerer Zeit, sind buntbemusterte baumwollene Vettdecken. Bei den Stämmen des Innern sind ordinäre, hells und dunkelblaue oder rote Halbsamte als Heiratsmitgabe, bezw. Kauspreis einer Frau sehr gesucht und gewinnen immer größere Verbreitung.

Hingegen sinkt der Konsum von den bei uns Ziz (portugiesisch Chita) genannten Stoffen seit den letzten Jahren beträchtlich. Es ist überhaupt eine längstbefannte und auch leicht erklärliche Thatsache, daß die Stämme des Innern weit anspruchsvoller sind als die Küstenstämme, da die ersteren im Besitze von Elsenbein und Kautschuk weit leichter die hohen Preise besserer europäischer Tauschartikel bezahlen können als die Stämme an der Küste und im nächsten Hinterlande, wo Palmkerne und Erdnüsse sassen derseigen einheimischen Tauschprodukte sind und schwere Mengen derselben auf den Ankauf von Industrieartikeln ausgehen.

Mehr als 65 Prozent sämtlicher in das Freihandelsgebiet eingesührten Manufakturwaren sind englischer Provenienz und Manchester mit seiner Umgebung, Leeds, Bradford, Nochdale, Preston u. s. w. liesern jährlich tausende von Ballen für den Konsum im Kongogebiete. Halbsammt und Halbseideartikel liesern nächst Nottingham französische Fabriken, diese letzteren auch in beschränktem Maße die sogenannten Indiennes und Andrinople, doch vermag das französische Fabrikat schon im Herstellungspreise nicht mit dem englischen zu konkurrieren. Daß mit den

genannten Artikeln die Absatzsähigkeit von Manusakten nicht erschöpft ist, bedarf keiner Erörterung; im selben Maße als der Eingeborne mit neuen, seiner Phantasie schmeichelnden, seine Hab- und Putzsucht befriedigenden Artikeln bekannt gemacht wird, steigert sich auch der Konsum derselben. Es sei nur nebenbei erwähnt, daß in neuerer Zeit Tuchmützen in Form der englischen Militär-Interimsmütze, gestickte Hausmützen mit Luasten meist auf schwarzem Grunde), Samtmützen, Fez, farbige baumwollene Übersacken und Homben, Filzhüte, Strohhüte, Wollteppiche mit bunten Mustern einen stetig steigenden Absatz sinden.

Weitere 20 Prozent des Gesamtimportes im Freihandelsgebiete nehmen die verschiedenen Sorten von Spirituosen ein. Der auf der Berliner Ronferenz angeregte Gedanke eines Ginfuhrverbotes dieses wirksamften und nachhaltigsten Mittels zur Eroberung der Naturvölker für die Schattenseiten der Zivisifation, des einflufreichsten Faktors im Husrottungsprozesse sogenannter wilder und halbwilder Stämme, fand befanntlich feinen Anklang. Die Durchführung dieses Verbotes würde auch thatsächlich mit enormen Schwierigkeiten verbunden sein, die weniger in dem Widerstande der Handelsleute gegen die damit verbundene Schädigung ihrer Interessen als in der schroffen Wandlung im Verkehre der Eingebornen mit dem Europäer liegen. Ohne Tafia, Bin und diverse Liqueure läßt sich im Freihandelsgebiete überhaupt fein Tausch= handel denken; den Lockungen eines bunten Kattuns, einer glänzenden Berlichnur u. f. w. vermag der Reger zu widerstehen, einer Flasche Bin erliegt auch der blutdürstigste Anthropophage. Rein, auch das fleinste Tauschgeschäft nicht, wird abgeschlossen, ohne daß Spirituosen einen nennenswerten Bruchteil des Kaufpreises bilden. So wenig erfreulich dies dem idealen Menschenfreunde auch erscheinen mag, so ist die ver= heerende Wirkung dieses Handels speziell im Kongogebiete weitaus nicht jo intensiv als seinerzeit 3. B. unter den Rothäuten Nordamerikas, denn erstlich verdienen die im Tauschhandel gebrachten und von den Eingebornen fonsumierten Spirituosen faum den Namen folcher und bei allen sonstigen Lastern, die der Reger im Kongogebiete von den Europäern übernommen, ist die Trunksucht das am wenigsten grassierende. Als Hauptsorten der konsumierten Spirituosen sind Rum oder Tasia in Kässernoder Demischus), Geniedre (roter und weißer in Kisten à 12 Flaschen à 6 Deciliter), Wermut (in Flaschen à 7 Deciliter), sämtlich von allerbedenklichster Qualität und Verdünnung zu nennen; letztere Sorte bildet namentlich als Angeld, aber auch als Zuschlag bei Bestimmung des Elsenbeinpaketes in den Faktoreien am Kongo und in San Salvador eine große Rolle. Hauptproduzent dieses Artikels ist England und Deutschland (spezieller Aussuhrhasen Hamburg), sodann Frankreich, Holland und Belgien. Holland liesert namentlich die besseren, auch von den Europäern ziemlich stark konsumierten Geniedres Sorten.

Diesen vier Hauptartikeln des Importes schließen sich in absteigender Reihenfolge bezüglich des Absațes und Handelswertes an: Glaswaren, worunter in erster Linie Perlen zu nennen sind, Messingdraht und Messingwaren, Rupferdraht, Eisenwaren, Topfwaren, Quincaillerieartifel, echte Korallen u. j. w., endlich Steinfalz. Perlen und zwar die dunkelblauen oktaedrisch geschliffenem Matarperlen bilden im ganzen füdlichen Freihandelsgebiete bis zum Quango die landesübliche Werteinheit und zwar in Schnüren zu je 100 Perlen. Hauptproduzent dieses massenhaft konsumierten Artikels ist Österreich (Gablonz in Nordböhmen) und Italien (Benedig). Ferner große längliche weiße, mit roten oder blauen Arabesten verzierte 'emaillierte) Schmelzperlen, Dlives, portugiefisch Almadrilhas, große längliche rote bis dunkelkarmoisinrote Schmelzperlen (Missanga vemadia), Korallenimitationen, große chlindrische Beads und Spindles, in deren Erzeugung sich Italien, Ofterreich, England und Frankreich teilen; geschliffene sowie einfache Trinkgläser, weitbauchige weiße Glasflaschen find namentlich im nördlichen Freihandelsgebiete und am unteren Rongo häusig begehrt und in jeder Königshütte angetroffene Artifel. In neuerer Zeit wendet sich die Rauflust der Eingebornen auch auf mit Amalgam verziertes Hohlglas (Basen, Leuchter u. f. w.)

Wie der White Baft und Niscado am unteren Kongo, die Matarperle im südlichen Freihandelsgebiete, ist ein 3—5 Millimeter dicker,

60 Bentimeter langer Mejfingstab (mitako) Werteinheit am ganzen mittleren Kongo und in den Landschaften M'pumbu und Makuta südlich von Stanleppool. Nächit diesen Messingitäben sind 2-3 Zentimeter diefe, 1 - 2 Rilogramm schwere Mejjingbarren (Rohguß, welche von den Gingebornen zu Armringen und Beinringen verarbeitet werden, ein gesuchter Artifel. Minder groß ist der Ronsum an Rupferdraht, da das Land jelbst Rupfer erzeugt. Bon Gijenwaren sind die gangbariten Artifel: Machetes, 5-6 Zentimeter breite oben geschweifte Teldmeffer zum Husroben, Tijchmeffer, Beile, gußeiserne Töpfe, eiserne Pfannen, Blechlöffel billigiter Sorte das Dugend à 50 Centimes loco Küste, Blechpfannen, Angeln, Radeln, Scheeren, hierzu kommen noch als Berzierungen der Bringen= und Rönigsftäbe gelbe Tapezierernägel. Bon jonftigen Metallwaren find noch zu erwähnen: Zinnteller, Meisingschüsseln, Meisingplatten. — Von Topfwaren werden hauptjächlich buntbemalte Wajchschüsseln ordinärster Qualität), bemalte, besonders blan gemusterte oder mit Goldglafur versehene Becher und Arüge abgesett.

Das reichhaltige Lager von Quincailleriewaren, Spielsachen, Spies gelchen, Mundharmonikas, Schellen u. j. w. finden jederzeit guten Abjat, wenn auch allerdings größere Mengen am Tanschhandel nicht direft partizipieren, sondern meistens nur zum Ausgleiche kleinerer Differenzen im Raufgeschäfte verwendet werden. Dasselbe gilt von Regen- und schreiend bunt gemusterten Sonnenichirmen gelbe und rote Muster besonders beliebt, Filzhüten, Strobhüten und endlich alten Livréen jeder Rategorie, Die zumeist entweder als wesentliche Stücke in der Bezahlung der vereinbarten Grundrente an Rönige und Prinzen oder als Provision für die eingebornen Zwischenhändler und Corradores Verwendung finden, deren Konjum aber in stetiger Zunahme ist. Groß ist der Verbrauch an echten Rorallen, nachdem der Bersuch mit Imitationen an der Schlauheit und bem Widerstande der Gingebornen gescheitert ift. - Steinfalz in fleinen Kristallen, in Mattenförben verpackt, wird namentlich von den Elsenbein- und Rautschuf-Rarawanen auf dem Rückmarsche ins Innere in großen Mengen eingetauscht, da dem Lande selbst Salz fehlt und das

in einigen eng begrenzten Gegenden, so z. B. am mittleren Kongo aus salzhaltigen Sumpfpflanzen durch Auslaugen gewonnene Produkt quantitativ und qualitativ kaum nennenswert ist. Hauptlieserant des nach dem Kongo verschifften Salzes ist Setudal in Portugal.

Wie bereits eingangs dieses Rapitels erwähnt, ift das am Gabun, in den Oldistritten und in gang Ober-Buinea verbreitete Truftsustem, nach welchem der europäische Faktoreibesiger dem eingebornen Händler Trader Waren vorschußweise gibt, für welche dieser nach Wochen oder Monaten Landesprodukte nach der Faktorei schafft und dann mit dem Faktoristen abrechnet, am Kongo und im Freihandelsgebiete nicht eingeführt, sondern wird ausschließlich Tauschhandel mit barer Bezahlung getrieben. In der ersten Epoche des Handelsbetriebes, als nur die zwei ältesten Häuser (das französische und holländische) ein gewisses Monopol innehatten, durste der Faftorist die Unkunft der eingebornen Sändler und das Zuströmen der Landes= produtte ruhig abwarten, die zunehmende und gegenwärtig in den dem Europäer dirett zugänglichen Gebieten auf dem Söhepunkt angelangte Konfurrenz nötigte die einzelnen Sandelshäuser, welche nur durch rascheste Erfüllung der launenhaften Wünsche ihrer schwarzen Aundschaft im Konkurrenzkampfe bestehen können, dem Handel im Innern entgegenzugehen, d. h. ihn durch geeignete Agenten aufzusuchen und nach der Fattorei leiten zu laffen. Man nennt diese im Dienste der europäischen Handelsfaktoreien stehenden eingebornen Agenten "Corradores", von deren Findigkeit, Gifer, Pflichttreue und Landeskenntnis der Erfolg des Geschäftes in nicht geringem Maße abhängt. Daß tüchtige Corradores viel umworben sind, und sich die fonturrierenden Handelshäuser mit Lockmitteln aller Art nähern, ist wohl selbstverständlich; wenn trothem Defertionen und Mißbrauch des Vertrauens unter diesen Agenten relativ selten find, so beweist dies einerseits den eminenten Handelssinn, einen gewissen Grad von unleugbarer Redlichteit anderseits, wozu allerdings bemerkt werden muß, daß die Strafen für einen treulosen Corrador empfindlich harte sind. Die Aufgabe des Corradors, ist es nun mit Mufandas (Bons) auf (Bin, Tafia, Liqueure, zuweilen auch Stoffe des auftraggebenden Handelshauses reich versehen, jene Litandas (Marktplätze) aufsusunden, welche, an Anotenpunkten der Karawanenwege gelegen, das Rendezvous der zur Küste ziehenden eingebornen Zwischenhändler sind und diese sowie die verantwortlichen Führer der Karawane (Kapate) dahin zu bewegen, entweder nur bestimmte Produkte (Kautschuf oder Elsendein) oder alle zum Tausch sich eignende Landesprodukte nach der von ihnen vertretenen Faktorei zu bringen. Nicht immer gelingt der Handel sosort, und ost sieht sich der Corrador genötigt, immer entserntere Gedeicte aufzusuchen, um endlich einen Erfolg zu erzielen. Seine weitere Aufgabe besteht darin, die Häuptlinge und Könige des von den Karawanen durchzogenen Gebietes zur Gestattung und zum Schuke der freien Passage der Träger auf dem Wege zur Faktorei zu gewinnen, sich über den sowohl dem Zwischenhändler als auch dem Kapat einzuräumenden Provisionssaß u. s. w. zu verständigen.

Wenn man den im Freihandelsgebiete betriebenen Handel primitiven Tauschhandel nennt, so bezieht sich dies nur auf dessen Ratur, nicht aber auf die Draanisation desselben, im Gegenteile, wenn irgend wo das Recht Handel zu treiben in gewissem Grade ein Privilegium bestimmter Personen, ift dies im Freihandelsgebiete der Fall, wo die Stellung der Zwischenhändler, Rapate, Corradores u. f. w. in Familien erblich und der König allein oder in Gemeinschaft mit einzelnen Freien das Recht besitzt, mit dem Weißen an der Küste in Handelsverbindung zu treten. Um die Organisation des Tauschhandels flar zu machen, sei dies beis spielsweise an einer vom Lande der Banaufi am Mittellaufe des Kongo ausgehenden Elfenbeinladung gezeigt. Der König eines Dorfes und mehrerer Freien (Prinzen, des Königs Ratgeber u. f. w.) übergeben einer Rarawane eine gewisse Anzahl Elfenbeinzähne inur ein Teil, ca. 40 bis 45 Prozent des zur Rüfte gebrachten Elfenbeines ift frisch, der Reft feit Jahrzehnten abgelagert, oder fojfil und schwarz), deren Führer dem Könige für den Wert der Ladung verantwortlich find. Schon am M'fimifluffe geht die Ladung in die Hände einer Babuma = Rarawane über, welche (ein Handelsstamm) die Handelsvermittler zwischen den Stämmen

des Innern und den Küstenstämmen sind und die Ladung bis Banza Makella auf dem Zomboplateau bringen, wo eine Muschicongo-Narawane die Ladung nach Nokki oder zur südlichen Freihandelsküste befördert.

Die Interessen der Eigentümer liegen nunmehr in der Hand des Zwischenhändlers der Muschicongo und der Rapate, mit welchen sich der Corrador des rührigsten Handelshauses auf halbem Wege gur Rüste bereits verständigt hat oder aber die der Faktorei-Lingiter (Dolmetscher) entsprechend bearbeitet, um die Ladung seinem Hause zu gewinnen. Die Verhandlungen führen indes nur setten im Verlaufe des erften Zages zur Entscheidung. Borausgesetzt selbst daß man fich über die Zusammensettung und den Wert des Vakets per Zahn schon geeinigt hat, ist der Handel noch nicht perfekt; der Zwischenhändler hat vom Lingster des Hauses mit der Mukanda, das übliche Matabisch in Gestalt mehrerer Flaschen Gin und Liqueur u. j. w. empfangen, dieses meist auch schon mit dem Kapat und den Trägern geteilt und sondiert in der nächsten Kattorei die Handelslage. Findet er hier eine ihm vorteithafter scheinende Zusammenstellung des Pafets, die auch nur einen minimen Bewinn für seine Tasche involviert, so wird er sich sofort beeilen, dem ersten Hause die Mufanda zurückzustellen, um mit dem Elfenbein zum Konfurrenten zu gehen. Das Geschent an Bin aber wird in vielen Fällen nur auf das allgemeine Spesenkonto der Faktorei geschrieben werden können. In diesen Verhandlungen, die oft durch 24-48 Stunden mit geringen Unterbrechungen währen, zeigt sich der geradezu bewunderungswürdig entwickelte Handelssinn und die Schlauheit des Regers und selten nur ist der eingeborne Zwischenhändler der Betrogene, öfter in gewissem Sinne der Europäer, jedesmal aber der fern im Innern weilende Eigentümer der Ladung.

Bei der absoluten Unkenntnis vom Werte der Zeit und der Mißachtung der Entsernung seitens der Eingebornen, ist es begreislich, daß eine solche Elsenbeinkarawane, wenn nicht schon der Corrador bindende Abmachungen getroffen, von Faktorei zu Faktorei zieht, überall auf Kosten des Europäers sich ernährend. Von dem Erlöse der Ladung, der in Gewehren, Pulver, Stoffen, Salz, Eisenwaren, Branntwein n. s. w. bes steht, gelangt selbstverständlich ein relativ mäßiger Teil in die Hände der Eigentümer, da jeder Hänptling auf dem Wege Durchgangszoll erhebt, jeder Zwischenhändler und Kapat seine Provisionen in Abzug bringt, die er auf den geeigneten Kitandas teilweise in Naturprodutte umsetzt, teils weise aber aufspeichert, um seinerzeit damit einen ausgiedigen Vermögensszuwachs in Gestalt einer Frau zu erwerben. Einzelne dieser großen Kitandas sind in gewissem Sinne Vörsenplätze, an welchen der Preis der einzelnen Artisel nach dem allgemein giltigen Gesetze von Angebot und Nachstrage bestimmt wird.

In diesen Verlauf des Handelswegen seingt ein zwischen den Faktoreien und den an den Handelswegen seshaften Königen und Häuptslingen ausgebrochener Streit, der entweder in unbefriedigten maßlosen Forderungen der letzteren oder in der Ranzionierung einer zu einer Faktorei durch den Corrador zugeführten Karawane seine Entstehungsursache hat, eine gründliche Störung, indem einer oder mehrere Häuptlinge versabredetermaßen den Handelsweg gänzlich sperren und den Durchzug der Karawanen mit Waffengewalt verhindern.

Die Faktorei oder die sotidarisch handelnden Faktoreien, denen damit die Lebensader unterbunden ist, sind nun genötigt, wenn eine Einigung auf gütlichem Wege nicht zu erzielen ist, mit Gewalt die Blokade aufzuheben, d. h. den Gegner mit Krieg zu überziehen und ihn womöglich als Geisel gefangen zu nehmen. Sind solche Störungen in der Nähe der Küste und in den dem Europäer zugänglichen Grenzen meistens auch in relativ kurzer Zeit zu beheben, so wachsen jedoch die Schwierigkeiten im selben Waße, als die blokierte Strecke weiter binnenwärts liegt, und in welchem Falle es von der Findigkeit und dem diplomatischen Geschieke des Corradors und Lingsters abhängt, entweder die Blokade aufzuheben oder einen neuen Handelsweg durch das Gebiet befreundeter Stämme zu eröffnen.

Handelseinheit im ganzen Freihandelsgebiete des Kongo innerhalb des direkten Handelsverkehrs ist das Gewehr (portugiesisch spingarda).

Jede größere Transaktion erfolgt auf dieser Brundlage, die jedoch keinen firen, sondern je nach der engeren Landschaft und dem Artifel eine schwankende Zahl von Werteinheiten in sich schließt. So 3. B. hat das Bewehr in Lvango und Rabinda einen anderen Wert als am Rongo und im füdlichen Freihandelsgebiete; ist im Elsenbeingeschäfte ein anderes als im Taufche gegen Palmferne, Erdnüffe und Rautschuf und wird nur in beschränkter Zahl in natura übernommen. Der Wert dieser Sandels= einheit wird am Rongo und im nördlichen Gebiete nach Cortados (3 Pard) in Stoffen, im füdlichen Freihandelsgebiete nach Matarperlen (Schnüren zu 100 oder Paketen zu 6000 Perlen), im Junern nach Mitakos Meffingstangen) bestimmt. Die Ausgleichung des Kaufpreises läßt mit= hin zahllose Barianten zu, da selbst diese Werteinheiten nicht fire Größen sind, sondern in den einzelnen Handelsbezirken schwanken, so 3. B. hat der Cortado in Kabinda 4 Pards, am Rongo nur 3 Pards; ist der Cortado in Zuarte und Riscado ein anderer als in Algodão und Savedlist u. s. w. Die kompliziertesten Wertbestimmungen erreicht das Elsenbeinpaket und find tüchtige Elfenbeinfäufer die angesehensten Glieder eines Faktoreipersonals. Der Überredungsfunft des Lingsters, der fausmännischen Tüchtigkeit des Europäers sind in dieser Spezialität des Handels der größte Spielraum gelaffen. Dinge, die angesichts der großen Konfurreng und der beständig steigenden Marktpreise des Elfenbeins an der Ruste sich in der Bilanz einer Faktorei wohl fühlbar machen.

Die durch die Konkurrenz bedingte, allgemein steigende Tendenz der Marktpreise erfährt jedoch Schwankungen, die einerseits in dem Mehrsangebot in regenreichen und ergiedigen Jahren, anderseits aber in undes rechendarem Gigensinne des Negers ihre Erklärung sinden. Es mag scheinen, ist aber wohl befannte Thatsache, daß beispielsweise der Ersstehungspreis für Elsendein in San Salvador zeitweise höher ist, als in den acht Tagereisen entsernteren Faktoreien von Nokki, Musukku und M'Boma. Im allgemeinen ist der Marktpreis einzelner Artikel, wie z. B. Elsendein und Kautschuk, derart hoch geschraubt, daß der Küstenspreis anscheinend höher ist, als der am Liverpooler Markte notierte

Verfaufspreis, und dieser kausmännische Widerspruch sich nur dadurch löst, daß einerseits Verschlechterung der Analität und der damit zusams menhängende billigere Einkaufspreis des europäischen Tauschartikels noch einen minimen Gewinn erzielen läßt. Doch ist es ja längst kein Gescheimnis mehr, daß die Faktoreien des Freihandelsgebietes weder im Etsenbein noch im Kautschuft des Gewinnes halber sich in Transaktionen einlassen, sondern lediglich die Konkurrenz sie dazu nötigt und sie besmüßigt sind, die weit aus wahrscheinlicheren Verluste im Tauschgeschäfte mit diesen Artiseln anderwärts wett zu machen.

Während 3. B. im ersten und zweiten Anartale 1885 frisches, schönes Etsenbein in Zähnen bis zu 35 Kilo (Kongo Provenienz) in Liverpool mit 19—22 Shilling per Kilo notiert war, betrug der Einkauf (Küsten)= Preis zu M'Boma und Noti 40—52 Shilling, allerdings in Waren, deren Verkaufspreis loco Küste mit 150—200 Prozent Aufschlag belegt waren. Immerhin läßt sich nach Hinzurechnung der Frachtspesen, Versicherungsprämien, Kommissionsgebühren, Kourtagen u. s. w. die geringe Gewinnstchance daraus erkennen. Der jähe Preissturz des Kautsschuf (Kongo=Kautschuf "thimble" ist befanntlich eine der besten Sorten des Marktes,) im Jahre 1883,4 von  $4\frac{1}{2}$  auf  $1\frac{1}{2}$  Shilling führte zum Kuin des Hauses Conquis, eines der thätigsten und rührigsten, aber auch verwegenst spekulierenden Hauses im südlichen Freihandelsgebiete.

Maß= und Gewichtsverhältnisse der Handelseinheiten europäischer Tanschwaren und Genußmittel sind seit Einleitung der Handelsbeziehungen mit den Eingeborenen des Freihandelsgebietes stets dieselben geblieben. Bersuche der Handelsleute, aus der Art, die Stoffe zu falten, Vorteil zu ziehen, wurden von Eingeborenen in fürzester Zeit bemerkt, und wie wohl dieselben noch heute die Falten des Cortado zählen, so begnügen sie sich nicht damit, sondern messen an den ausgespannten Armen die Länge des Nards und bestehen auf das traditionelle Maß. Ebenso ist die Gallone und Demijohn dei Spirituosen der minutiösesten Kontrole unterworsen und das Abwägen ihrer Produkte ein Gegenstand scharser Beaufsichtigung. Die misslungenen gegenseitigen übervorteilungsversuche in Maß und Ges

wicht gehören denn auch einer überwundenen Zeitepoche an. Um so mehr muß es befremden, daß die Eingeborenen für die Tualität der Tauschwaren weit weniger rigoros sind und eine gefällige Appretur, ein neues, in der Farbenzusammenstellung blendendes Äußeres, sie über alle Bedenken erhebt. Namentlich bezüglich der Perlen ist der Modewechsel und die Launenhaftigkeit der Eingeborenen sehr groß und nötigt den Faktoristen zu immer größeren Anstrengungen und Bestellung neuer Muster. Grün und Blau sind überhaupt wenig beachtete Perlen, schwarz desgleichen, hingegen gelb und rot in allen Nüancen Liebtingsfarben der Kongo-Neger. Es ist ja bekannt, daß große Häuser, wie das Rotters damer und die British-Kongo Company, Hatton & Cookson, mit jeder Schisssladung neue Stoffmuster und Zeichnungen zur Ansicht erhalten und am Lager liegen bleibende Massen älterer Muster nur zur Bezahlung ihrer Arbeiter (Krumanos) verwenden können.

Nach der übereinstimmenden Anschauung sämtlicher im Freihandelsgebiete etablierten Handelshäuser, speziell jener am unteren Rongo, ift der Handelsertrag in dem dem Europäer bisher selbst zugänglichen Gebiete einer wesentlichen Steigerung kaum mehr fähig und reicht selbst nur in gunftigen und normalen Jahren hin, das Anlagefapital mit 5 Prozent zu verzinsen, während ein sogenanntes Hungerjahr, wie es am Kongo periodisch wiedertehrt (alte Küstenfaktoristen wollen eine solche Veriode von 6-7 Jahren beobachtet haben), große Ausfälle im Ertrage und Defizite in der Bilanz mit sich bringt. Die Blütezeit des Handels an der Küste und im nächsten Hinterlande gehört nach der Auffassung dieser Kaufleute bereits der Bergangenheit an und drängt die Konkurrenz zum weiteren Bordringen gegen das Innere, wofür nicht nur die im Jahre 1882 erfolgte Inftallierung von Faktoreien in San Salvador, dem wichtigften Anotenpuntte der Handelswege aus dem Innern, sondern hauptsächlich das Vorgeben des holländischen und französischen Hause nach Stanlen-Pool spricht. Wieich bereits in der Ginleitung erwähnt, find verläßliche Zahlangaben über den Umfang des Importes und Exportes im Freihandelsgebiete nicht zu beschaffen, da die Aufzeichnungen der Handelstammern von Liverpool,

Manchester, Hamburg u. s. w. zumeist nur den Gesamtimport und Export nach und von der westafrikanischen Küste registrieren und darin das kommerziell zum mindesten ebenbürtige Handelsgebiet von ganz Obers Guinea, den Ölflußdistrikten und Niederschuinea von Ambriz dis Mossa medes enthalten sind. Faßt man speziell das Freihandelsgebiet zwischen Nyanga und Ambriz ins Auge, so erhält man solgende annähernd versläßliche Daten, welche sich auf Mitteilungen des holländischen, französsischen und der portugiesischen Häuser stützen. Danach wurden im Beitzraume 1878—1884 durchschnittlich 36 000 Tonnen im Werte von 31 Millionen Französ jährlich importiert, wovon ca. 13 000 Tonnen auf das große Haus (Allgemeene Handelsvenootschaap; 4400 Tonnen auf das französsische Haus und der Rest auf die englischen, portugiesischen, deutsschen und amerikanischen Häuser entfallen; der Kongo im engeren Sinne dürfte an diesem Importe mit ca. 45 Prozent partizipieren.

Für die Ausfuhr sind speziellere Ausweise nur vom holländischen Hause für das Jahr 1883 befannt.\* Dieselbe betrug für das gesamte Freihandels-Gebiet 9414 Tonnen im Werte von 8.1 Millionen Francs, an welchem Betrage der Kongo im engeren Sinne mit 55 Perzent beteiligt war. Die Ansührung der einzelnen Artifel wird das von uns über Elsenbein und Kautschuf einerseits, über Palmferne, Erdnüsse und Palmöl anderseits Gesagte am besten illustrieren. Die Gesamtmenge des Exports des holländischen Hauses im Jahre 1883 zeigt solgende Vosten:

Palmkerne 3310 Tonnen, Erdnüsse 1887 Tonnen, Palmöl 1788 Tonnen, Kaffee 1510 Tonnen, Sesam 436 Tonnen, Kautschuf 249 T., Farbhölzer 62 T., Reis 57 T., Ropal 54 T., Wachs 29 T., Kopra 70 T., Orscille 15 T., Elsenbein 15 T., Tierhäute 14 T. In Summa 9414 Tonnen.

Nimmt man nun diese Aussuhrmengen des bedeutendsten Hauses im ganzen Freihandels-Gebiete als Basis der Berechnung des Exports

<sup>\*)</sup> Bericht der Rotterdamer Handelstammer für 1583.

aus dem Freihandels-Gebiete, so erhält man als approximative Gesamtmenge 30000 bis 31000 Tonnen im Gesamtwerte von 26.5—27 Millionen Francs. In dieser Exportmenge figuriert Elsenbein mit 90—100 Tonnen, Kantschuf mit 750—800 Tonnen.

Über den durchschnittlichen Totalumsatz liegen für das Jahr 1881 einigermaßen authentische Ziffern für die Faktoreien der beiden Häuser Daumas Béraud & Co. und Conquis vor.") Der Totalumsatz betrug für das erste Haus:

Summa 2917000 Fres.

und wurden 1881 170 Tonnen Kantschut, 600 Tonnen Kaffee und 16 Tonnen Elsenbein exportiert.

Der Totalumsatz des zweiten Hauses in den fünf Faktoreien Kakongo, Muculla, Ambrizette, Mussera und Kinsembo betrug 1375 000 Francs.

Der Wert der französischen Einfuhr nach dem Freihandelsgebiete betrug:

```
In den Jahren 1831—1836 . . . 569 000 Fres.

" " 1867—1876 . . . 5829 690 "

Im Jahre 1879 . . . . . . . 3009 234 "

" " 1880 . . . . . . . 2591 186 "

" " 1881 . . . . . . . . 1995 389 "
```

Die Abnahme des Ginfuhrwertes ist in diesen Zahlen wohl deutlich genug ausgesprochen.

So sehr auch die aktuellen Handelsverhältnisse im Freihandelssigebiete zu einer räumlichen Erweiterung des Ausbeutungsgebietes drängen,

<sup>\*)</sup> So betrug z. B. 1883 die Einfuhr aus Hamburg nach Westasrifa 41554 Tonnen, die Aussuhr aus Westasrifa nach Hamburg 33920 Tonnen, letztere im Werte von 11:5 Millionen Francs.

jo zahlreich sind auch die Hindernisse, die sich derselben entgegenstellen. Abgesehen von dem passiwen und selbst aktiven Widerstande der interessirerten Häuptlinge und der ganzen Gilde von Zwischenhändlern, Kapats und Trägern, welche durch ein energisches Vorwärtsdringen gegen das Innere in ihren Einnahmequellen sich bedroht sehen, tritt die Frage an den Kausmann, ob mit Ausnahme der wertvolleren Produkte, wie Etsenbein, Kautschuk, Orseille u. s. w. die minderwertigen Massenprodukte, welche ja die Basis des ganzen Tauschhandels bilden, auch die vielsach erhöhten Transportkosten ertragen würden und können.

Von einer Benützung des billigen Wasserweges ist angesichts der 240 Kilometer in der Lustlinie breiten Kataraktregion des Kongo keine Rede, daß aber bei den schon hervorgehobenen Eigenschaften des Negers, seiner Mißachtung des Wertes der Zeit und Entsernung, ein nur besichränktes Vorschieden der Handelsplätze nicht den beabsichtigten Ersolg erzielt, ist durch San Salvador hinlänglich dargelegt. Als einzig übrigsbleibendes Auskunftsmittel, diese Hindernisse zu besiegen und dem Handel das weite und große Becken des mittleren Kongostromes östlich der Kataraktregion zu erschließen, ergab sich der Bau einer Eisenbahulinie, welche Stanleypool mit dem für Segelschiffe schiffbaren Unterlauf des Stromes verbinden sollte.

Die Überwindung dieses mächtigen Hindernisses drängt aber um so mehr zur That, als seit Jahressrist an Stelle eines Privatunternehmens ein neues, von Europa sanktioniertes Staatswesen getreten ist, dessen Existenz und Lebensfähigkeit, abgesehen von anderen Faktoren, mit der thatsächlichen Erschließung des inneren Kongobeckens für Handel und Landwirtschaft auf das innigste verbunden ist. War das Bestehen der Internationalen Ussoziation und des gegenwärtigen unabhängigen Kongostaates bis zur Stunde ein Geschent aus der Hand eines hochherzigen Gönners, so ist dieses Verhältnis sedoch nicht auf die Tauer aufrecht zu erhalten, an Stelle des Geschenkes müssen Einnahmequellen treten, die das Land, bezw. der Staat und seine Bürger liesern.

Da nun aber nach menschlicher Voraussicht und gestützt auf bie Chavanne, Dr. Joi., Reisen.

Ersahrungen in gleichen natürlichen Entwickelungsbedingungen unterworsenen Tropengebieten, der unabhängige Kongostaat niemals oder zum
mindesten in absehbarer Zeit nicht, sich als ein Ziel der Auswanderung
aus übervölkerten Ländern der gemäßigten Zonen eignen wird und zunächst
nur als Handels- und Pflanzungskolonie ins Auge gesaßt werden kann,
das Litorale und das Gebiet des Unterlauses Stanleypool aber schon
gegenwärtig von den bereits bestehenden Unternehmungen in kommerzieller Hinsicht derart ausgebeutet ist, daß eine Steigerung des Erträgnisses in
der nächsten Zeit saum zu erzielen ist, in agricoler Hinsicht aber das vorherrschend durch Lateritgebiete charakterisierte Land nur in beschränktem Maße
eine intensivere Nußbarmachung zuläßt und niemals hinreichen kann, die
Verwaltungskosten auch nur dieses Teiles des ausgedehnten Staatsareals
zu decken, so ist und bleibt die Erschließung des inneren Kongobeckens
die vitalste und zur Lösung drängende Frage.

Die Notwendigkeit einer direkten, prompten, funktionierenden und der launenhaften Beeinfluffung durch die Eingeborenen entrückten Berbindung des schiffbaren mittleren Kongo mit dem Unterlause bezw. der Küste d. h. einer Bahnlinie ist vollkommen klar durch die gegebenen Verhältnisse ausgesprochen. Nach dem Stande der Eisenbahntechnik unserer Tage, ausgesichts der vier Pacificbahnen, der Andenbahn, der Alpens und Gebirgsbahnen überhaupt, sind die Schwierigkeiten des Terrains längs der Kongobahn zweiselsohne zu besiegen, und zwar ohne außerordenkliche technische Probleme lösen zu müssen, ohne Kehrtunnels und Schleisen ze. Die Ausführbarkeit der Bahn unterliegt daher keinem Zweisel.

Daß indessen die fertiggestellte Bahnlinie nicht die Bedingungen eines gedeihlichen Aufschwunges des Handels im Kongogebiete an und für sich erfüllt, sobald der Handel lediglich mit den wertvolleren Produtten des Gebietes sich befassen würde, dürfte an der Hand der zur Zeit exportierten Mengen unschwer nachzuweisen sein.

Damit hätten neue Unternehmungen entschieden zu rechnen, ihre Konfurrenzfähigkeit als reine Handelsunternehmungen ist bis zum Ausbaue der Bahn die denkbar geringste und selbst nach deren Vollendung nur für kurze Zeit eine lebenskräftige.

Wie in allen übrigen und weit besser situierten, durch geologischen Bau, klimatische Verhältnisse, Bevölkerungsdichtigkeit und höhere Kulturstufe der Eingeborenen bevorzugteren Tropengebieten, ift der Handel nur auf Grundlage einer intensiveren Bewirtschaftung des Bodens eines wirklichen Aufschwunges fähig; wenn von Reichtümern Zentralafrikas die Rede ift, so liegen diese einzig und allein in den Errungenschaften einer rationellen Bodenkultur, die Darstellung jener Kongo-Enthusiaften, die im Rongobecken, unerschöpfliche, mühelos zu gewinnende Reichtumer und Vorräte kostbarer Naturprodukte zu finden glauben, dürfte trot der großen Entfernung des Gebietes von den großen Bulgadern des Welt= verfehres und trot des Schleiers, den man darüber zu bereiten bemüht war, keinen fruchtbaren Boden finden, um die Hinfälligkeit solcher utopischen Schilderungen draftisch zu illuftrieren, bedarf es nur des Hinweises auf die Geschichte des Handels in dem weit gesegneteren Riederländisch= Indien und in dem westindischen Rolonialbesith Spaniens, Englands und Frankreichs.

Dieselbe Geschichte mag auch jenen Steptikern in Erinnerung gestussen werden, die dem Kongos Gebiete jede Zukunft abzusprechen geneigt sind; wenn auch das Märchen von unermeßlichen Schätzen der Kritik und Prüfung nicht stand zu halten vermag, so zeigen eben die Blätter der erwähnten Kolonisierungsgeschichte, was menschliche Thatkraft und die richtige Erkenntnis der Entwickelungsbedingungen eines Landes zu leisten verwögen. Zur Stunde, wo niemand dem Kongos Gebiete die Unstanglichkeit zu intensiver Bodenkultur nachweisen kann, da dasselbe kaum in den dürftigsten Linien erforscht und auch nirgends noch der Versuch seines Andaues tropischer Nährstoffe und Genußmittel gemacht wurde müßte jedes antizipierte Urteil ein irriges sein, sicher läßt sich nur der Sat aufstellen, daß Bodenkultur die Basis jedes gedeihlichen Aufsschwunges des Handels im Kongos Gebiete sein, das beredtste Zeugnis hierfür giebt die dem Freihandelsgebiete benachbarte portugiesische Kolonie

Angola, deren Aufschwung auf das Innigste mit dem Beginne der Kaffee-, Zuckerrohr-, Mais- und Reiskultur verknüpft ist. Aufgabe, und zwar die dringendste des neuen Staatswesens am Kongo ist es daher, die Erforschung des Landes in dieser Richtung hin zu fördern und jedes Unternehmen zu unterstüßen, das auf Grundlage der Resultate der Forschung an die kulturelle Exoberung des Landes geht.

# Anhang.

Astronomische Positions-Bestimmungen. — Barometrische und trigonometrische Höhenmessungen. — Meteorologische Beobachtungen. — Bevölkerungsstatistik.



# Aftronomische Positionsbestimmungen.

Die beiden dem Buche beiliegenden Karten des unteren Kongo-Gebietes und des Muschicongo-Landes beruhen auf den astronomischen Positionsbestimmungen von 23 Punkten, von welchen 14 der geographiichen Breite und Länge, 9 nur der Breite nach fixiert wurden. Bur Vornahme der aftronomischen Positionsbestimmungen standen mir ein an der Sternwarte des militär-geographischen Instituts in Wien geprifter Sertant von Regretti-Zambra (London), ein Queckfilberhorizont, im Jahre 1885 außerdem ein kleines Universalinstrument von Reuhöfer in Wien zur Berfügung. Als Zeitmeffer verfügte ich über zwei Glashüttener Uhren, welche sich während der beiden Jahre 1884 und 1885 vortrefflich bewährten und im täglichen Gange nur an wenigen Tagen sprungweise Störungen zeigten. Die eine berfelben, Chr. Lange No. 17047 nach Sternzeit reguliert, zeigte auf der Stermwarte in Bruffel vor meiner Abreise nach dem Kongo einen täglichen Gang von +1.14. die andere. Chr. Lange 920. 18146, mittlere Zeit weisend, einen täglichen Bang von +4.16; außerdem stand mir eine Genfer Uhr, mittlere Zeit weisend zu Gebote, beren täglicher Gang -3.898 betrug. Stand und Gang der Uhren wurden vor und nach jeder Breiten- und Längenbestimmung sowie unabhängig davon wiederholt durch Zeitbestimmungen fixiert.

Von den Endpunkten meiner verschiedenen Routen, und den wichtigsten Basispunkten meines Aufnahmsgebietes folgen die Elemente der Breiten und Längenbestimmungen.

# Breitenbestimmungen (Circummeridianhöhen).

Landana. (Frangösische Faftorei).

Beobachtetes Gestirn  $\alpha$  Lyrae, Uhrcorrection  $+7^{\,\mathrm{m}.48\,\mathrm{s}}$ , Lustdruck auf  $0^{\,\mathrm{r}}$  red.  $758^{\,\mathrm{c}\,\mathrm{0mm}}$  Lusttemper. Celsius  $24.^{\,\mathrm{c}}$ 0, Indegsehler des Sextanten -20'10''.

|                   | Ortszeit  | Gemeisene dop=<br>pelte Söhen | daraus abgeleitete<br>Breite |
|-------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|
| 1. September 1884 | 7h36m 5s  | 92 30′ 24″                    | S. Br. 5°13′ 39"             |
|                   | 59m ()s   | 31' 57"                       | 13' 48"                      |
|                   | 41 m 54 s | 32' 30"                       | 13' 40"                      |
|                   | 43 m 10 s | 32' 10"                       | 13' 44"                      |
|                   | 45 m 0 s  | 31' 5"                        | 13' 42"                      |
|                   |           |                               | Mittel 5 13' 44"             |

### Banana (Frangöfische Fattorei).

Beobacht. Westirn 3 centauri, Uhrcorrection  $+4^{\rm m}11^{\rm s}$ , Luftdruck auf 0° red. 760·2 mm Lusttemp. Cels. 23°0, Indersehler des Sextanten —14'30".

|                | Driegeit    | Gemessene dop-<br>pelte Höhen | daraus abgeleitete<br>Breite |
|----------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|
| 12. Juli 1884. | 6h 21 m 31s | 72°36′ 50″                    | S. Br. 6° 0' 1"              |
|                | 25 m 8 s    | 38' 35"                       | 0, 9,,                       |
|                | 28 m 22 s   | 39′ 20″                       | 0' 18"                       |
|                | 30 m 29 s   | 39' - 2''                     | 0' 15"                       |
|                | 32 m 38     | 38′ 27″                       | 0' 7"                        |
|                |             |                               | Mittel 6°0' 10"              |

Banana (Regierungsgebäude des Kongoftaates).

Beobacht. Gestirn a centauri, Uhrcorrection + 11 m 49%, Luftdruck auf () red. 761·5 mm Lufttemp. Celsius 24° 6.

|              |                            | Einfache Höhen |                   |
|--------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| 29. Juni 188 | 5. 7h 44 m 27s             | 35° 38′ 10″ 🕃  | . Br. 5°59′ 20″   |
|              | $46\mathrm{m}24\mathrm{s}$ | 38' 48"        | 5°59′ <b>3</b> 9″ |
|              | 47 m 51 s                  | 39' 10"        | 5°59′ 55″         |
|              | 49 m 30 s                  | 39' 24"        | 6° 0′ 8″          |
|              | 51 m 1()s                  | 39' 11"        | 5°59′ 59"         |
|              |                            | 97             | Rittel 5°59' 48"  |

### M'Boma (Belgische Faktorei).

Beobacht. (Vestirn (\*), Uhrcorrection + 3 m 22 s, Lustbruck auf 0° red 760 Omm Lustemp. Cels.  $23^{\circ}6$ , Indegrehler -24'50''.

|                |                            | Doppelte Sohen. |           |         |
|----------------|----------------------------|-----------------|-----------|---------|
| 22. Juni 1884. | $23h\ 49m\ 20s$            | 121°28′ 39"     | S. Br. 5  | 46' 51" |
|                | $51\mathrm{m}53\mathrm{s}$ | 29' 58"         |           | 46' 35" |
|                | 54 m 10 s                  | 30' 40"         |           | 46' 11" |
|                | 56 m 35 s                  | 30' 10"         |           | 46' 22" |
|                | 58m 2s                     | 29' 42"         |           | 46' 46" |
|                |                            |                 | Mittel 59 | 46' 33" |

### M'Boma (Belgische Faktorei).

Beobacht. Westirn  $\beta$ centauri, Uhrcorrection + 10 m 36s, Luftbruck auf 0° red. 756·0 um Lufttemp. Cels. 25°0.

|               |                               | Einfache Höhen |           |         |
|---------------|-------------------------------|----------------|-----------|---------|
| 9. Juni 1885. | 8h 28m 3s                     | 35°57′ 16"     | S. Br. 5  | 46' 4"  |
|               | 30 m 22 s                     | 58' 8"         |           | 46' 16" |
|               | 31 m 50 s                     | 58' 18"        |           | 46' 26" |
|               | $33 \mathrm{m} 16 \mathrm{s}$ | 58' 9"         |           | 46' 17" |
|               | 34 m 30 s                     | 57' 49"        |           | 46' 0"  |
|               |                               |                | Mittel 5° | 46' 12" |

### N'Aongolo (Regierungsgebäude des Kongo-Staates).

Berbacht. Gestirn 3 centauri, Uhrcorrection  $+11\,\mathrm{m}\,20\,\mathrm{s},\,\Omega$ uftdruck auf 0° red. 755.6mm Lufttemp. Celf.  $24^{\circ}0.$ 

|                |                              | Emfache Hohen |          |           |
|----------------|------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 22. Juni 1885. | 7 h 34 m 5 s                 | 35° 54′ 42″   | 3. Br. 5 | 43' 47"   |
|                | 37 m 2() s                   | 55′ 30″       |          | 43' 54"   |
|                | 40 m (3 s                    | 55, 58"       |          | 44' 6"    |
|                | 43 m 28 s                    | 55' 48"       |          | 44' 2"    |
|                | $45\mathrm{m}$ $2\mathrm{s}$ | 55′ 19″       |          | 43' 46"   |
|                |                              |               | Mittel 5 | ° 48′ 55″ |

### M'Rongolo (Regierungsgeb. bes Rongo=Staates).

Beobacht. Geftirn  $\beta$  centauri, Uhrcorrection + 11 m 25 s, Luftbruck auf 0 red.  $757 \cdot 2 \text{mm}$  Luftbrup. Celf.  $28 \cdot 0$ .

23.

|            | Eir                        | ifache Höhen. |           |         |
|------------|----------------------------|---------------|-----------|---------|
| Juni 1885. | 7 h 30 m 38 s              | 35°54′ 50″    | S. Br. 5' | 43' 49" |
|            | 33 m 21 s                  | 55′ 42″       |           | 44' 7"  |
|            | 36 m ()s                   | 56' 3"        |           | 44' 13" |
|            | $38\mathrm{m}54\mathrm{s}$ | 55' 51"       |           | 44' 3"  |
|            | 40 m 32 s                  | 55' 33"       |           | 43' 56" |
|            |                            |               | Mittel 5° | 44' 2"  |

#### Reu-Bivi (Regierungsgeb. b. Rongo=Staates).

Beobacht. Gestirn a Lyrae, Uhrcorrection + 14m 51 s, Lustdruck aus 0° red. 749·0mm Lusttemp. Cess. 24°5.

|            |          |            | Einfache ! | Höhen.             |    |       |             |     |     |
|------------|----------|------------|------------|--------------------|----|-------|-------------|-----|-----|
| 18. August | 1885. 8h | 25 m 10 s  | 45' 38'    | 36"                | S. | Br.   | 5           | 41' | 14" |
|            |          | 27 m 24 s  | 394        | $7^{\prime\prime}$ |    |       |             | 41' | 1"  |
|            |          | 29 m 31 s  | 384        | 46"                |    |       |             | 41' | 5"  |
|            |          | 30 m 5() s | 384        | 29"                |    |       |             | 41' | 23" |
|            |          | 33 m 2 s   | 374        | 55"                |    |       |             | 41' | 37" |
|            |          |            |            |                    | m  | ittel | $5^{\circ}$ | 41' | 16" |

### San Salvador (Ratholische Mission).

Beobacht. Gestirn c Lyrae, Uhrcorrection + 15 m 30 s, Luftdruck auf 0 red. 714·1 mm Lufttemp. Cest.  $24^{\circ}$ 0.

| 31. August | 1885. 7 h | 31m  | 48s | 45° 0'  | 50" | S.   | Br.  | $6^{\circ}$ | 20'           | 57" |
|------------|-----------|------|-----|---------|-----|------|------|-------------|---------------|-----|
|            |           | 35 m | 10s | 45° 0'  | 2"  |      |      |             | $20^{\prime}$ | 14" |
|            |           | 37 m | 6в  | 44° 59′ | 39" |      |      |             | 20'           | 21" |
|            |           | 39 m | 0 s | 44° 59′ | 16" |      |      |             | 20'           | 33" |
|            |           | 40 m | 28s | 44°59′  | 2"  |      |      |             | 204           | 59" |
|            |           |      |     |         |     | 3033 | 1tox | 60          | 201           | 274 |

### San Salvador (Ratholische Miffion).

Beobacht. Gestirn a Lyrae, Uhrcorrection + 15 m 34 s, Lustdruck auf 0° red. 714.0mm Lusttemp. Gest. 22°0.

|              |           | ~ulii          | citip. | OCI,    | 0.  |    |       |    |               |      |
|--------------|-----------|----------------|--------|---------|-----|----|-------|----|---------------|------|
| 1. September | 1885. 7 h | $29\mathrm{m}$ | 48     | 44° 59′ | 58" | €. | Br.   | 6° | 20'           | 28"  |
|              |           | 31 m           | [8s    | 45° 0′  | 1"  |    |       |    | $20^{\prime}$ | 12"  |
|              |           | 33 m           | 11 s   | 44°59′  | 43" |    |       |    | 20'           | 8"   |
|              |           | 35 m           | () s   | 44° 59′ | 36" |    |       |    | 20'           | 13"  |
|              |           | 37 m           | Gs     | 44°59′  | 8"  |    |       |    | 20'           | 38"  |
|              |           |                |        |         |     | M  | ittel | 6° | $20^7$        | 20'' |

### Ringanga (Missionsschule).

Beobacht. Gestirn  $\alpha$  Lyrae, Uhrcorrection +  $16^{\,\mathrm{m}}$   $4^{\,\mathrm{s}}$ , Luftbruck auf 0° red.  $708^{\circ}4^{\,\mathrm{mm}}$  Lufttemb. Celf.  $22^{\circ}6$ .

| 11. | September | 1885. | (5h 49m 1()s               | 44°44' 2 | 20" E | . Br.  | 6° | 364 | 41" |
|-----|-----------|-------|----------------------------|----------|-------|--------|----|-----|-----|
|     |           |       | 51 m 5 s                   | 43′ 5    | 58"   |        |    | 36' | 18" |
|     |           |       | $53\mathrm{m}22\mathrm{s}$ | 43' 8    | 33"   |        |    | 364 | 19" |
|     |           |       | 54 m 50 s                  | 43'      | 19"   |        |    | 364 | 27" |
|     |           |       | 56 m 2()s                  | 42'      | 53"   |        |    | 374 | 4"  |
|     |           |       |                            |          | 2     | Rittel | 65 | 364 | 34" |

### Rizulu (Dorfplag).

Beobacht. Gestirn a gruis, Uhrcorrection + 16m 42s, Lustdruck auf 0° red. 679·0mm Lusttemp. Celj. 20°0.

| 19. September 1885. | 9h 44m 8s | 36°13′ 57″ | S. Br. 6- | 17' 13" |
|---------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                     | 47 m 15 s | 13' 26"    |           | 17' 11" |
|                     | 50 m 2s   | 13' 7"     |           | 17' 17" |
|                     | 52 m 34 s | 12' 48"    |           | 17' 36" |
|                     |           |            | Mittel 6° | 17' 19" |

Ferner wurde aus den beobachteten Circummeridianhöhen der Geftirne  $\beta$  centauri,  $\alpha$  cygni,  $\alpha$  lyrae die geographische Breite solgender Orte bestimmt:

| Ponta da Lenha  | 14. Juni 1881      | 5° 56′ 20″ S. B |
|-----------------|--------------------|-----------------|
| Vijta           | 8. September 1884  | 5° 50′ 52″ "    |
| Rabinda         | 6. September 1884  | 5° 35′ 18″ "    |
| Tutila          | 5. September 1884  | 5° 28′ 45″ "    |
| Musjuku         | 3. Oktober 1885    | 5° 49′ 45″ "    |
| Noffi           | 2. Oftober 1885    | 5° 44′ 22″ "    |
| Wunda           | 21. August 1885    | 5° 48′ 14″ "    |
| Ringa           | 22. August 1885    | 5° 54′ 49″ "    |
| Tomboto njange  | 1. Oftober 1885    | 6° 2′ 58" "     |
| Maselele        | 24. August 1885    | 6° 8′ 58″ "     |
| N'Finda m'bumbe | 29. September 1885 | 6° 11′ 43″ "    |
| Lao             | 27. August 1885    | 6° 13′ 39″ "    |
| N'gulungu       | 27. September 1885 | 6° 16′ 14″ "    |
| Riajchi         | 9. September 1885  | 6° 29′ 39″ "    |
| Luquaqua        | 22. September 1885 | 6° 14′ 20″ "    |
|                 |                    |                 |

# Tängenbestimmungen (Monddistanzen).

Landana (Französische Faktorei).

|                                           | 1. September 1884. |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Gemessene Diftanz im Mittel aus           |                    |
| 9. Beobachtungen zwischen ( und Fomalhaut | 43° 21′ 29″*       |
| Beobachtungszeit                          | 10h 24m 30spm      |
| Uhrcorrection                             | + 7 m 48s          |
| Luftdruck auf 0° red.                     | 757·8mm            |
| Lufttemperatur Celfius                    | 24°0               |
| Scheinbare Höhe des C                     | 59° 36′ 28″        |
| Scheinbare Höhe von Fomalhaut             | 48° 23′ 39"        |
| Winkel mit dem Bertikalkreise am C        | 69° 21′ 20″        |
| Scheinbare Distanz der Centren            | 43° 35′ 28″        |
| Geocentrische Distanz                     | 43° 20′ 2″         |
| Dieser entsprechende Greenwicher Zeit     | 9h 43m 49·8s       |
| Mittlere Ditszeit der Beobachtung         | 10 h 32 m 18·0 s   |
| Länge von Greenwich in Zeit               | Oh 48 m 28·2 s     |
| Länge von Greenwich im Bogen              | 12° 7′ 3″ östlich. |
|                                           |                    |

<sup>\*</sup> Bereits wegen Inderfehter corrigiert.

# Banana (Französische Faktorei).

|                                          | 12. Juli 1884,       |
|------------------------------------------|----------------------|
| Gemessene Distanz im Mittel aus          |                      |
| 9. Beobachtungen zwischen ( und a Scorpi | 95° 4′ 35″           |
| Beobachtungszeit                         | 9h 43m 28            |
| Uhrcorrection                            | + 4m 11s             |
| Luftdruck auf 0° red.                    | 762·4 mm             |
| Lufttemperatur Celsius                   | 22-0                 |
| Scheinbare Höhe des C                    | 6° 22′ 24″           |
| Scheinbare Höhe von a scorpi             | 54° 35′ 6″           |
| Winkel mit dem Bertikalkreise am         | 34° 9′ 52″           |
| Scheinhare Distanz der Centren           | 95° 20′ 16″          |
| Geocentrische Distanz                    | 95° 1′ 20″           |
| Dieser entsprechende Greenwicher Zeit    | 8h 57m 46s           |
| Mittlere Ortszeit der Beobachtung        | 9h 47m 13s           |
| Länge von Greenwich in Zeit              | Oh 49 m 27 s         |
| Länge von Greenwich im Bogen             | 12° 21' 48" östlich. |

# Banana (Regierungsgeb. des Rongo-Staates).

|                                         | 29. Juni 1885.     |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Gemeffene Diftang im Mittel aus 6 Beob. | 101" 42' 10"       |
| zwischen ( und a virginis               |                    |
| Beobachtungszeit                        | Sh 24m 53s         |
| Uhrcorrection                           | + 11 m 49 s        |
| Luftdruck auf 0° red.                   | 759·3 mm           |
| Lufttemperatur Celsius                  | 24°6               |
| Scheinbare Höhe des C                   | 12° 53′ 20″        |
| Scheinbare Höhe von a virginis          | 14° 14′ 40″        |
| Winfel mit dem Verticalfreise am (      | 72° 10′ 6″         |
| Scheinbare Distanz der Centren          | 101° 56′ 55″       |
| Geocentrische Distanz                   | 101° 42′ 31"       |
| Dieser entsprechende Greenwicher Zeit   | 7h 47m 14.6s       |
| Mittlere Ortszeit der Beobachtung       | 8h 36m 42·0s       |
| Länge von Greenwich in Zeit             | Oh 49m 27·4s       |
| Länge von Greenwich im Bogen            | 12 21' 51" östlich |
|                                         |                    |

# M'Boma (Belgische Fattorei).

| ,                                        |               |
|------------------------------------------|---------------|
|                                          | 1. Juli 1884. |
| Gemessene Diftanz im Mittel aus          |               |
| 5. Beobachtungen zwischen C und a scorpi | 40° 0′ 11″    |
| Beobachtungszeit                         | 10h 20m 36s   |
| Uhrcorrection                            | + 3m 52s      |
| Luftdruck auf 0° red.                    | 762·0mm       |
| Lufttemperatur Celfius                   | 22°0          |
| Scheinbare Höhe des C                    | 37° 36′ 55″   |
| Scheinbare Höhe von a scorpi             | 56° 26′ 41″   |
| Winkel mit dem Vertikalkreise am C       | 44° 6′ 38"    |
| Scheinbare Distanz der Centren           | 40° 15′ 16″   |
| Geocentrische Distanz                    | 39° 52′ 2"    |

| Dieser entsprechende Greenwicher Zeit | 9h 31m 47·3s           |
|---------------------------------------|------------------------|
| Mittlere Ortszeit der Beobachtung     | 10h 24m 28s            |
| Länge von Greenwich in Zeit           | () u 52 m 40·7s        |
| Länge von Greenwich im Bogen          | 13° 10′ 10·5″ öftlich. |

# M'Boma (Belgische Fattorei).

|                                             | 20. Juni 1885. |
|---------------------------------------------|----------------|
| Gemeffene Diftanz im Mittel aus 6 Beobacht. |                |
| zwischen ( und O                            | 103° 30′ 37″   |
| Beobachtungszeit                            | 5h 18m 31s     |
| Uhrcorrection                               | + 11 m 10s     |
| Lustdruck auf O red.                        | 760 · () mm    |
| Lufttemperatur Celfius                      | 27 ()          |
| Scheinbare Bohe bes (                       | 66° 42′ 6″     |
| Scheinbare Höhe der 🕤                       | 8° 48 14"      |
| Bintel mit dem Bertikaltreise am C          | 11° 40′ 56"    |
| Winkel mit dem Vertikalkreise an ber .      | 2° 17′ 50″     |
| Scheinbare Distanz ber Centren              | 104° 2′ 5″     |
| Geocentrische Distanz                       | 103° 38′ 59″   |
| Dieser entsprechende Greenwicher Zeit       | 4h 37m 0.2s    |
| Mittlere Ortszeit der Beobachtung           | 5h 29m 41s     |
| Länge von Greenwich in Zeit                 | ()h 52m 40·8s  |
| Länge von Greenwich im Bogen                | 13° 10′ 12′′   |
| , ,                                         |                |

### M'Boma (Belgische Faktorei).

|                                              | 25. Mai 1885. |
|----------------------------------------------|---------------|
| Gemeffene Diftanz im Mittel aus 10 Beobacht. |               |
| zwischen ( und 4 (Jupiter)                   | 63° 5′ 25″    |
| Beobachtungszeit                             | 9h 4m 48s     |
| Uhrcorrection                                | + 9h 40s      |
| Luftdruck auf 0° red.                        | 755·0 mm      |
| Lufttemperatur Celsius                       | 28°0          |
| Scheinbare Höhe des (                        | 65° 48′ 13″   |
| Scheinbare Höhe des 4                        | 49° 2′ 52″    |
| Winkel mit dem Bertikalkreise am C           | 19° 7′ 24″    |
| Scheinbare Distanz der Centren               | 63° 21′ 4″    |
| Geocentrische Distanz                        | 63° 1′ 23"    |
| Dieser entsprechende Greenwicher Zeit        | 8h 21m 48.8s  |
| Mittlere Ortszeit der Beobachtung            | 9h 14m 28s    |
| Länge von Greenwich in Zeit                  | Oh 52m 39·2s  |
| Länge von Greenwich im Bogen                 | 13° 9′ 48″    |
|                                              |               |

# n'Rongolo (Regierungsgeb. des Rongo=Staates).

| 61 " O'' O'' O'' O'' O'' O'' O'' O'' O'' O  | 19. August 1885. |
|---------------------------------------------|------------------|
| Gemessene Distanz im Mittel aus 6 Beobacht. | 86° 53′ 19″      |
| zwischen ( und 2 (Benus)                    |                  |
| Beobachtungszeit                            | 6h 20m 37s       |
| Uhrcorrection                               | + 14  m  53  s   |
| Luftdruck auf 0° red.                       | 759.0 mm         |
| Lufttemperatur Celfius                      | 28°0             |

| Scheinbare Sohe bes (                 | 65° 31′ 10″   |
|---------------------------------------|---------------|
| Scheinbare Bobe der ?                 | 181 181 89"   |
| Winkel mit dem Vertikalkreise am      | 49° 41′ 12″   |
| Echeinbare Distanz der Centren        | 87 9' 10"     |
| Geocentrische Distanz                 | 86° 51′ 28″   |
| Dieser entsprechende Greenwicher Zeit | 5h 40m 55.8s  |
| Mittlere Ortszeit der Beobachtung     | 6h 35m 30s    |
| Länge von Greenwich in Zeit           | ()h 54m 34.7s |
| Länge von Greenwich im Bogen          | 13° 38′ 41″   |

# Reu-Bivi (Regierungsgeb. des Kongo-Staates).

|                                             | 18. August 1885.     |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Gemejjene Dijtang im Mittel aus 7 Beobacht. |                      |
| zwischen C und Fomalhaut                    | 88° 59′ 58″          |
| Beobachtungszeit                            | 9h 46m 45            |
| Uhrcorrection                               | + 14 m 51 s          |
| Luftdruck auf 0° red.                       | 749·() mm            |
| Lufttemperatur Celfius                      | 24°0                 |
| Scheinbare Höhe des (                       | 48° 44′ 52″          |
| Scheinbare Bobe von Fomalhaut               | 28° 15′ 25″          |
| Bintel mit dem Bertifalfreise am            | 78° 32′ 0″           |
| Scheinbare Distanz der Centren              | 84° 14′ 56″          |
| Geocentrische Distanz                       | 83° 59′ 34″          |
| Dieser entsprechende Greenwicher Zeit       | 9h 6m 5.1s           |
| Mittlere Ortszeit der Beobachtung           | 10h 0m 55s           |
| Länge von Greenwich in Zeit                 | ()h 54m 49·9s        |
| Länge von Greenwich im Bogen                | 13° 42′ 29″ öftlich. |

# San Salvador (Katholische Mission).

# 14. September 1885.

| Gemessene Distanz im Mittel aus 6 Beobacht. |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| zwischen ( und 9 (Benus)                    | 38° 21′ 59"          |
| Beobachtung 3zeit                           | 6h 5m 35s            |
| Uhrcorrection                               | + 16m 28s            |
| Luftdruck auf 0° red.                       | 710.4 mm             |
| Lufttemperatur Celfius                      | $23^{\circ}0$        |
| Scheinbare Höhe des (                       | 55° 51′ 22″          |
| Scheinbare Höhe ber L                       | 24° 27′ 28″          |
| Bintel mit dem Bertitalfreise am            | 131° 35′ 0"          |
| Scheinbare Diftang der Centren              | 38° 37′ 30"          |
| Geocentrische Distanz                       | 38° 20′ 4″           |
| Dieser entsprechende Greenwicher Zeit       | 5h 22m 54s           |
| Mittlere Ortszeit der Beobachtung           | 6h 22m 3s            |
| Länge von Greenwich in Zeit                 | 0h 59m 9s            |
| Länge von Greenwich im Bogen                | 14° 47' 15" öftlich. |

### Can Calvador (Katholische Mission).

| 14. September 1885.    |  |  |
|------------------------|--|--|
|                        |  |  |
| 571 314 304            |  |  |
| 7 h 4 m 39 ×           |  |  |
| — 16 m 28 <sub>s</sub> |  |  |
| 710.5 mm               |  |  |
| 22°6                   |  |  |
| 43° 42′ 20″            |  |  |
| 73° 57′ 30″            |  |  |
| 14° 58′ 26″            |  |  |
| 57° 16′ 14"            |  |  |
| 57° 9′ 12"             |  |  |
| 6h 21m 59·5s           |  |  |
| 7h 21m 7s              |  |  |
| 0h 59m 7·5s            |  |  |
| 14 46' 52 5" öftl.     |  |  |
|                        |  |  |

### Ringanga (Missionsschule).

|                                             | 11. September 1885.      |  |  |
|---------------------------------------------|--------------------------|--|--|
| Gemessene Distanz im Mittel aus 7 Beobacht. |                          |  |  |
| zwischen C und a aquilae                    | 92° 23′ 2″               |  |  |
| Beobachtungszeit                            | 6h 43m 31s               |  |  |
| Uhrcorrection                               | + 16 m 4 s               |  |  |
| Luftdruck auf 0° red.                       | $709 \cdot 0  \text{mm}$ |  |  |
| Lufttemperatur Celfius                      | $22^{\circ}5$            |  |  |
| Scheinbare Höhe des (                       | 17° 15′ 0″               |  |  |
| Scheinbare Höhe von a aquilae               | 70° 4′ 30″               |  |  |
| Winkel mit dem Bertikalkreise am            | 1° 4′ 0″                 |  |  |
| Scheinbare Distanz der Centren              | 92° 38′ 48″              |  |  |
| Geocentrische Distanz                       | 91° 47′ 48″              |  |  |
| Dieser entsprechende Greenwicher Zeit       | (3h Om 9.8s              |  |  |
| Mittlere Ortszeit der Beobachtung           | 6h 59m 35.0s             |  |  |
| Länge von Greenwich in Zeit                 | 0h 59m 25·2s             |  |  |
| Länge von (Greenwich im Bogen               | 14° 51′ 18″ östlich.     |  |  |
| Länge von Greenwich im Bogen                | 14° 51′ 18″ öftlich.     |  |  |

### Rizulu (Dorfplat).

|                                             | 19. September 1885. |  |  |
|---------------------------------------------|---------------------|--|--|
| Gemessene Distanz im Mittel aus 6 Beobacht. |                     |  |  |
| zwischen ( und P (Benus)                    | 92° 17′ 29″         |  |  |
| Beobachtungszeit                            | 6h 42m 59's         |  |  |
| Uhrcorrection                               | + 16 m 42 s         |  |  |
| Luftdruck auf 0° red.                       | 679 · 6 mm          |  |  |
| Lufttemperatur Celfius                      | 20·0°               |  |  |
| Scheinbare Höhe des (                       | 58° 25′ 10"         |  |  |
| Scheinbare Höhe der 2                       | 16° 13′ 20″         |  |  |
| Wintel mit dem Vertikalfreise am            | 53° 1' 10"          |  |  |
| Scheinbare Distanz der Centren              | 92° 32′ 39″         |  |  |
| Geocentrische Distanz                       | 92° 18′ 8″          |  |  |

Dieser entsprechende Greenwicher Zeit 5h 58m  $25\cdot 4s$  Mittlere Ortszeit der Beobachtung 6h 59m  $41\cdot 0s$  Länge von Greenwich in Zeit  $1^h$   $1^m$   $15\cdot 6s$  Länge von Greenwich im Bogen  $15^{\circ}$   $18^{\circ}$  51'' östlich.

Ferner wurde aus beobachteten Mondbijtanzen die Länge folgender Orte abgeleitet:

Ponta da Lenha 14. Juni 1884 12- 45' 54" öftl. v. Grw. Bijta 8. September 1884 12° 15' 6" " " Aabinda 6. September 1884 12° 8′ 14″ "
Futila 5. September 1884 12° 10′ 2″ "
Waselese 24. August 1885 14° 4′ 18″ "
Lao 27. August 1885 14° 28′ 57″ "

Die magnetische Deklination wurde bestimmt zu:

Banana 11. September 1884 16° 20' 32" W, 29. Juni 1885 16° 15' 50"W. M'Boma 22. Mai 1884 16 17' 48" W, 20 Juni 1885 16' 13' 2"W. Bivi 18. August 1885 16° 9' 53" W.

San Salvador 25. September 1885 16° 2' 27" W.

# Barometrische und trigonometrische Söhenmessungen.

Bu einer der ersten Aufgaben meiner Aufnahmsarbeiten gehörte die möglichst genauc Bestimmung der absoluten bezw. relativen Sohen der Stationen am unteren Rongo. Da die dirette Bestimmung der Soben durch ein wiederholtes Nivellement von Banana aufwärts an unüberwindlichen Schwierigkeiten (hauptfächlich wegen des Trägermangels) scheiterte, jo erübrigte nur eine möglichst sorgfältige Höhenmessung auf barometrischem Wege. Bur Vornahme von barometrischen Höhenmessungen standen mir ein Reisebarometer (System Fortin) von Fueß in Berlin (in den Jahren 1882-1883 von Dr. v. Danckelmann zu seinen meteorologischen Beobachtungen in Livi verwendet), ein ebensolches von Greiner in Berlin, zwei Uneroide von Neuhöfer in Wien, ein jolches von Casella in London und ein folches von Strauß in Berlin zur Berfügung. Von diesen Inftrumenten war eines meiner Aneroide (Renhöfer No. 1607) an dem meteorologischen Observatorium des Infante Don Luiz in Lissa= bon 11-16. Februar 1884 mit dem Normalbarometer verglichen und bessen Standforrection zu (-3.83 mm) bestimmt worden. Diese Standforrection betrug nach einer Vergleichung mit dem Stationsbarometer zu Funchal auf Madeira 5-8. März 1884 mit Rückficht auf deffen Korrection dem Liffaboner Normalbarometer gegenüber (-3.88 mm). Im November 1885 zeigte dasselbe Aneroid nach meiner Rücktehr aus Afrika in Liffabon eine Standforrection von (-8.02 mm). Von den übrigen Instrumenten hatte das Reisebarometer Tuck im Jahre 1883 eine durch Bergleichung mit dem Stationsbarometer zu Loanda durch Dr. v. Danckel= mann ermittelte Korrection von +1.2 mm gegen das Normalbarometer von Lissabon. Unter Unnahme, daß sich diese Korrection des Quecksilberbarometers bis zum 15. Juni 1884 nicht geändert, ergiebt sich aus den Bergleichungen des Barometers Tueg und das Uneroid's Neuhöfer 1607

cine Standkorrection des letztern am 15. Juni 1884 zu —4.24 mm. Auf Grundlage dieser beiden Korrectionen ergab sich die Seehöhe von Ponta da Lenha (Bar. Tueß, Beobachter Herr E. Phillips) aus correspondierens den, am 16. und 17. Juni 1884 durchgeführten Beobachtungen

im Mittel 9·82<sup>m</sup> d. h. das Gefäß d. Barometers zu Ponta da Lenha hing im Mittel der ziemlich gut unter einander stimmenden Beobachstungen 9·82<sup>m</sup> über Mittelwasser bei Banana, und da das Gesäß des Barometers sich 3·70 Meter über dem Stromspiegel bei mittlerem Wassersstande befand, die Seehöhe des Stromspiegels 6·12<sup>m</sup>.

Gine am 10. bis 13. September 1884 durchgeführte Reihe forres ipondierender Luftbruckbeobachtungen ergab für das Aneroid Neuhöfer 1607 eine Standforrection von  $-4.78\,^{\mathrm{min}}$  und im Mittel von 9 gleichszeitigen Ablesungen eine Seehöhe des Stromspiegels zu Ponta da Lenha von  $5.76\,^{\mathrm{Meter}}$ . Die Seehöhe des Stromspiegels dei M'Voma wurde absgeleitet aus den forrespondierenden Beobachtungen der Stunde  $2^{\mathrm{h}\ \mathrm{pm}}$  vom 3-31. Mai und den forrespondierenden Terminbeachtungen  $7^{\mathrm{h}\ }2^{\mathrm{h}\ }9^{\mathrm{h}}$  vom 18-30. Juni 1884 zu Ponta da Lenha und ergab:

Mai 2 <sup>h</sup> Juni 7 <sup>h</sup> 2 <sup>h</sup> 9 <sup>h</sup> in Mittel cine Höhen=

differenz

Ponta da Lenha

— M'Boma 9·57 S·96 9·21 9·04 9·19 <sup>m</sup> mithin eine mittlere Seehöhe des Stromspiegels bei M'Boma von 13·63 <sup>m</sup>.

Die Sechöhe von Neu-Vivi (Schwelle des Abministrationspavillons) wurde aus den vom 4—11. Juni 1885 durchgeführten forrespondierens den Luftdruckbeobachtungen (zu M'Boma am Barometer Juck, zu Neu-Bivi am Aneroid Casella durch den Agronomen Herrn Ledien abgeleitet. Die Standforrection des Aneorid's Casella wurde am 13. und 14. Mai und 21—22. Juli 1885 aus 50 stündlichen forrespondierenden Beobachstungen mit dem Barometer Fuck zu —5·39 bezw. —5·28 mm ermittelt.

Aus den correspondierenden Beobachtungen ergab sich die Höhens differenz M'Boma (Siromspiegel)-Neu-Livi

im Mittel 122.85 Meter und daher die Seehöhe von Neu-Vivi 136.48 Meter. Da die Höhendifferenz zwischen Bivi Beach (Landungsstation) und dem Chavanne, Dr. 301, Neisen. Abministrationspavisson in Neu-Vivi von mir sowohl auf barometrischem als trigonometrischem Wege im Mittel zu 109·38 Meter bestimmt wurde, so resultiert die Sechöhe des Stromspiegels bei Vivi Beach und bei mittelerem Wasserstande zu 27·10 Meter. Da serner die Höhendisserenz zwischen Alte und Neu-Vivi auf trigonometrischem Wege zu 13·83 Meter von mir ermittelt wurde, so würde die Sechöhe von Alte Vivi 122·65 Meter betragen, Tr. v. Danckelmann berechnete dieselbe 1882/83 zu 113·40 Meter.

Im Juli 1885 fand sich die willkommene Gelegenheit die fämtlichen Barometer und Aneroide mit einem vortrefflichen Instrumente (System Fortin von Tonnelot in Paris) welches die für die Aquatorstation bestimmte katholische Mission unter B. Merlon mit sich führte, zu veraleichen. Nach einer Reihe von forrespondierenden Beobachtungen zu M'Boma in den letten Julitagen 1885 mit diesem Instrumente, dessen Korrection auf dem Observatorium in Paris genau bestimmt und welches mit großer Sorgfalt von B. Schmitz dem mit den meteorologischen Beobachtungen betrauten Missionär nach dem Kongo transportiert war, ergab sich die Korrection des Barometer Fueß zu +1.66 mm die Standcorrection des Aneroid's Neuhöfer 1607 zu -6.36 mm, Neuhöfer 1664 311 - 4.82, Casella - 4.87 mm. Mit Rücksicht auf diese neue Korrection würde die Seehöhe von Neu-Vivi 131.64m betragen, vorausgesett daß die Korrection des Barometers Tonnelot sich während des Transportes nicht geändert hatte. Die letztere Bestimmung dürfte unter allen Umständen der Wirklichkeit am nächsten kommen und demnach der Kongospiegel bei Bivi-Beach im Mittel 22.26 Motor über dem Meere liegen. Die Seehohe von San Salvador konnte ich im Jahre 1884 aus den korrespondierenden Beobachtungen zu M'Boma leider nur für die Stunde 9h pm und die Zeit 15-30. Juni ableiten und fand die Höhendiffereng M'Boma - San Salvador = 532.3 Meter. Aus den forrespondierenden Beobachtungen zu N'fongolo (Noffi) am 19. und 20. August und mit Rücksicht auf die Ende Juli abgeleitete Korrection für meine beiden Aneroide Neuhöfer, fo= wie auf die mir von Padre Barroso, dem Superior der katholischen Mission zu San Salvador mitgetheilte Standforrection bes Barometers Fortin (Tonnelot 1294) von  $+2.7^{mm}$  (gegen Liffabon) des dortigen Observatoriums wurde die Höhendifferenz Noffi — San Salvador aefunden

|          |        | 9 h am | 3 h pm        | 9 и рм | Mittel |
|----------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| Neuhöfer | 1607   | 529.1  | 527.5         | 530.0  |        |
| 11       | 1664   | 527.8  | <b>524</b> .9 | 528.4  |        |
| 9        | Nittel | 528.5  | 526.2         | 529.2  | 528.0  |

und bei Unnahme einer Seehöhe von 34.0 Meter für die französische Faktorei zu Noffi ergibt sich als Seehöhe von San Salvador 562.0 Meter.

Eine Reihe korrespondierender Beobachtungen am 2. und 3. Oktober zu Notti ergab im Mittel 559.6 Meter.

In San Salvador wurden beide Aneroide in der Zeit vom 3—8., 14—16. und 24—26. September mit dem Barometer des Observatoriums verglichen und ergab die Vergleichung für Neuhöfer 1607 eine Korrection von —3·4 mm vor dem Besuche des Zomboplauteaus, von —2·9 mm nach dieser Exsursion, für Neuhöser 1664 eine gleichbleibende Korrection von —1·6 mm. Die große Differenz der an den Aneroiden anzubringenden Korrection mit Kücksicht auf die Ende Juli gegenüber dem sehr guten Instrumente der Mission unter P. Merlon abgeleiteten, lassen mich ansuchmen, daß die Korrection des Stationsbarometers zu San Salvador seit dem Transporte desselben 1882 sich wesentlich geändert haben müsse und dieselbe wahrscheinlich zur Zeit meines Besuches gleich Kull oder negativ geworden war; dazür scheint auch der Umstand zu sprechen, daß die Standforrection meiner Aneroide ziemlich genau damit stimmen würde. Da es leider unmöglich war, das Barometer Fueß nach San Salvador mitzunehmen, konnte ich über diesen Punkt seine Entscheidung treffen.

Bei Berechnung der Seehöhe von Kizulu, des höchsten von mir erzeichten Punktes, habe ich die mir angegebene Korrection des Stationsbarometers zu San Salvador als zu Recht bestehend angenommen. Aus den korrespondierenden Beobachtungen zu Kizulu am 19. und 20. September habe ich die Höhendifferenz San Salvador — Kizulu mit Aneroid Reuböfer 1607

|     | 9 h am    | 12 h               | 9 h pm          | Mittel    |       |
|-----|-----------|--------------------|-----------------|-----------|-------|
|     | (1)       | (2)                | (1)             |           | Meter |
| âu  | 397.0     | 388.4              | 396.5           | 394.3     |       |
| unb | doher die | Seehöhe non Rizulu | 211 956.3 Meter | aefunden. |       |

Trigonometrische Höhenmessungen wurden in der Umgebung von Basnana, M'Boma, N'Kongolo, Neus Livi, San Salvador, Kinganga und Kizulu auf Grundlage vermessener Basislinien, ein einsaches Nivellement bei M'Boma und zwischen Alt und Neus Livi ausgeführt.

Die wichtigsten der Söhe nach bestimmten Punkte sind:

| 1. | Französische Faktor | ei zu Landana . |     | ٠  |     |     |  |  |   |   | 9 | Meter* |
|----|---------------------|-----------------|-----|----|-----|-----|--|--|---|---|---|--------|
| 2. | Kirchenschwelle der | Mission Landana |     |    |     |     |  |  | ٠ | 1 | 6 | "      |
| 3. | Kirchenschwelle der | Nonnen=Mission  | 311 | 20 | and | ana |  |  |   | 6 | 7 | "      |

<sup>\*</sup> Die Sohen beziehen fich in Metern über bem Mittelmafferstand bes Meeres bei Banana. (1) bedeuten trigonometrijch bestimmte Sohen.

| 1.  | Randhöhe der Küstenterrasse bei Cap Luvula                 | 95    | Meter |
|-----|------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 5,  | Rulminationspuntt der Küstenterraffe füdlich von Landana   | 1().1 | "     |
| 65. | Dorf Malemba                                               | 6     | "     |
| 7.  | Muanza des Torfes Senga                                    | 92    | "     |
| 8.  | Muanza des Dorfes Porto                                    | 89    | ",    |
| 9   | Einsattlung östlich des Cap Malemba                        | 21    | ,,    |
| 10  | Holländische Faftorei zu Futila                            | -1    | "     |
|     | Speisesaal der Faktorei Hatton-Cookson in Kabinda Point    | 27    | "     |
|     | Erstes Dori des Rönigs Frank                               | 84    | ,,    |
|     | Zweites Dorf des Königs Frank                              | 33    | ,,    |
|     | Muanja des Dorfes Umfinda                                  | 30    | ,,    |
|     | Kitanda des Torjes Banza Ngoi                              | 31    | ,,    |
|     | Muanja des Tories Povo Grande                              | 22    | "     |
| 17  | Übergang über das Atetiche-Flüschen                        | 11    |       |
| 10  | Übergang über das Cungi-Klüßchen                           | 14    | .,    |
| 10  | Übergang über das Lombo-Flüßchen                           | 15    | ,,    |
|     | Mitanja des Torjes Cabolombo                               | 16    |       |
|     |                                                            | 7     | "     |
| 21. | Holländische Faktorei zu Bista                             | 8     | "     |
|     | übergang über das Cumbi-Flüschen                           | 19    | "     |
|     | Muanja des Torfes Tichitichina                             | 12    | "     |
|     | Muania des Torfes Vijta                                    | 17    | "     |
|     | Muansa des Dorses Mataje                                   | 28    | "     |
|     | Holländische Faftorei zu Muanda                            |       | "     |
| 27. | Cap Boa Bista                                              | 30    | "     |
| 28. | Cap Punta das Pedres                                       | 47    | "     |
| 29. | Banana. Stationshaus des Kongostaates (Schwelle)           | .1    | "     |
| 30, | Banana. Schwelle des Wohnhauses der französischen Faktorei | 3     | "     |
| 31. | Ponta da Lenha, Landungsbrücke der Faktorei Hatton-Cookson | 9     | .,    |
| 32. | Gipfel des Palmhügels nordöstlich von Banana               | A 89  | 11    |
| 33. | Thalrandhöhe am Südufer des Kongo bei San Antonio          | △ S1  | "     |
|     | Thalrandhöhe am Südufer des Kongo bei Tschissianga         | △ 96  |       |
| 35. | Faktorei Hatton und Cookson zu Laongo am Kongo             | 12    | "     |
| 36. | Portugieiische Faktorei Kanga                              | 15    |       |
| 37, | Torf Bulu auf der Insel Matéva                             | 10    | "/    |
|     | Nördliche Thalrandhöhe bei Kanga                           | 82    | .,    |
|     | (Kipfel des westlichen Tschiongohügels Cul de M'Boma)      | 67    | ,,    |
| 40. | Gipfel des östlichen Tschiongohügels (Cul de M'Boma)       | 72    | "     |
| 41. | Dorf Tschiongo auf der gleichnamigen Insel                 | 17    | "     |
| 42. | Dorf Kulumbunghi auf der gleichnam. Insel                  | 17    | "     |
| 48. | Gipfel des Fetijchfelsens                                  | 39    | "     |
| 44. | Gipfel des Niambi=Berges                                   | △ 153 | "     |
| 45. | Gipfel des Ranghi-Berges                                   | △ 174 | ,,    |
|     |                                                            | △ 148 | ,,    |
| 47. | Gipfel des Bembandek-Berges                                | 157   | ,,    |
|     | Gipfel des Monolithen auf dem Bembandek                    | 142   | ,,    |
|     | Dorf Tichionso am Westiuße das Bembandet                   | 18    |       |
|     |                                                            | 182   | ,,    |
|     | Faktorei Tichongo weitlich von M'Boma                      | 18    |       |
|     | Gipiel des Tichinkakasia-Berges                            | 104   | ,,    |
|     | Chipfel des Tichongo                                       | 81    | ,,    |

|   | - '  |                                                        |       |       |
|---|------|--------------------------------------------------------|-------|-------|
|   |      | M'Boma Landungsbrücke der Affociation & Taktorei       | 17    | Meter |
|   | 55.  | Berandaschwelle des Sanatoriums zu M'Boma              | 60    | "     |
|   |      | Kirchenschwelle der Mission zu M'Boma                  | 37    | "     |
|   | 57.  | Gipfel des Berges Congo Hiale                          | 107   | "     |
|   | 58.  | Gipfel des Berges auf der Jusel N'Kete                 | 61    | ,,    |
|   |      |                                                        | 165   | "     |
|   | 60.  | Gipfel bes Segulam-Berges am füblichen Kongoufer       | 1.1() | "     |
|   | 61.  | Gipfel des Gomanbanze am füdlichen Kongoufer           | 151   | "     |
|   | 62.  | Gipfel des Ssellessenghifelsens am südlichen Kongonjer | 132   | "     |
|   | 63.  | Gipfel des höchsten Sügels auf der Prinzen-Insel       | 1.17  | 11    |
|   | 64.  | Gipfel des N'tompadi-Sügels nördlich von M'Boma        | 113   | "     |
|   | 65.  | Gipfel des westlichen N'findi-Sügels                   | 108   | "     |
|   | 66.  | Gipfel des Liamba-Berges                               | 179   | ,,    |
|   | 67.  | Dorf Necorado (Muansa)                                 | 24    | ,,    |
|   |      | Dorf Nepole (Muansa)                                   | 30    | ,,    |
|   |      | Tümpel am Fuße des Liamba-Berges                       | 42    | .,    |
|   |      | Übergang über ben Saufa-Saufa                          | 85    | **    |
|   |      | Thal des Masa-Matadi                                   | 715   | ,,    |
|   |      | Dorf N'Kukamenga (Muansa)                              | 121   | ,,    |
|   |      | Ritanda Sona M'Boma                                    | 155   | ,,    |
|   |      | Dorf N'Sumba (Muanja)                                  | 182   | ,,    |
|   |      | Stipfel beg Lolo-Berges                                | 194   | ,,    |
|   |      | Gipiel des Note Conge=Berges                           | 188   | ,,    |
|   |      | Gipfel des Muraspambus Berges                          | 191   | ,,    |
|   |      | Gipfel des M'pischi=Berges öftlich von M'Boma          | 138   | ,,    |
|   |      | Gipfel des Hügels auf der Infel M'Buka=M'Boma          | 69    | ,,    |
|   |      | Dorf N'ischuva (Muanja)                                | 24    |       |
|   |      | Dorf Relele (Muansa)                                   | 65    | ,,    |
|   |      | Dorf Tschinsala (Muansa)                               | 27    | ,,    |
|   |      | Torf Mabunda nördlich von M'Boma                       | 60    | 11    |
|   |      | Dorf Sangele nördlich von M'Boma                       | 69    | ,,    |
|   | 85   | Französische Faktorei zu M'Binda                       | 25    | ,,    |
|   |      | Französische Faktorei zu Mussuku                       | 26    | ,,    |
|   |      | Gipfel des Lambacongo=Berges                           | 205   | ,,    |
|   |      | Gipfel der Sanza Musjutu                               | 271   | ,,    |
|   |      | Französische Faktorei zu Sungata                       | 27    | 11    |
|   |      | Französische Faktorei zu Bumpata                       | 33    | "     |
|   |      | Schwelle des Stationsgebäudes zu M'Kongolo             | 35    | "     |
|   | 92   | Schwelle der französischen Faktorei zu Nokki           | 34    | //    |
|   |      | Gipfel der Sanza-Notti                                 | 260   | ,,    |
|   |      | Gipfel der Berges Resojo Masungo                       | 355   | ,,    |
|   |      | Gipfel der Ganga Balanda                               | 302   | "     |
|   |      | Gipfel der Bunda                                       | 278   | ",    |
|   |      | Gipfel des Nemuidiberges (Uferberg bei Nokki           | 240   | //    |
|   |      |                                                        | 274   | "     |
|   |      | Gipfel des Mesundiberges                               | 255   | "     |
| ŀ |      | . Wipfel des Sanza Tundoa                              | 198   | ",    |
| ŀ | 101. | Schwelle der Baptisten=Mission zu Underhill (Tundoa)   | 92    | ",    |
|   | 102. |                                                        | 284   | "     |
|   | 103  | . Schwelle der holländischen Faktorei Uango-ango       | 46    | "     |
|   |      |                                                        |       |       |

| 104.  | Culminierender Sattel zwischen lango-ango und N'Ralla-Ralla.   |             | 168 | Meter |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------|
| 105.  | Schwelle der englischen Fattorei M'Kalla-Kalla                 |             | 34  | ,,    |
| 106.  | Gipfel des Sanza ma ntoto im Sudosten von N'Kalla-Kalla        | 1.          | 132 | "     |
| 107.  | Landungsplat bei Bivi-Beach                                    |             | 23  | ,,    |
| 108,  | Gipfel des Weumba (Leopoldfelsens)                             |             | 298 | "     |
|       | Gipfel des Lovela masongo-Berges (Dorf Tschimpi)               | Ĺ.          | 249 | 11    |
|       | Terrasse von Alt-Vivi                                          |             | 118 | 11    |
|       | Beranda des Wohnhauses des General Administrators in Neu-Bivi  |             | 132 |       |
|       | Brücke über den N'Aussu                                        |             | 97  | "     |
|       | Gipfel des Sanza-Bokela                                        | Λ           | 272 | "     |
|       | Gipfel des Sululu                                              | Δ           | 494 | "     |
|       | Gipfel des Sanza Palaballa                                     |             |     | "     |
|       |                                                                | 12          |     | "     |
|       | Baobabstamm auf dem Plateaurücken von Neu-Bivi (Kinbua n'tuta) |             | 179 | "     |
| 117.  | Schwelle des Stationsgebäudes M'pozo                           |             | 47  | 11    |
|       | Gipfel des Sungu-Berges nordöstlich des Leopoldfelsens         |             | 246 | 11    |
|       | Thal der Loa an der Straße nach Issanghila                     |             | 68  | 11    |
|       | Mbergang über den Kiofo-Bach füdlich von Notfi                 |             | 28  | 7.7   |
|       | Gipfel bes Sembuankeo                                          |             | 232 | 11    |
|       | Dorf Nemuidi                                                   | $\triangle$ | 384 | "     |
| 123.  | Dorf der Manilombo                                             | -           | 310 | 11    |
| 124.  | Dorf Resodetil (Suditila)                                      | $\Delta$    | 335 | "     |
|       | Gipfel des Berges bei dem Dorfe Nesodekil                      | $\triangle$ | 402 | ,,    |
| 126.  | Übergang über den Wildbach Lubululu Massaka                    |             | 183 | ,,    |
| 127.  | Ubergang über den Bumfunde                                     |             | 133 | ,,    |
| 128.  | Übergang über den Bach N'safu                                  |             | 212 | 17    |
| 129.  | Dorf Kimoina                                                   |             | 240 | ",    |
|       | Übergang über den Bach M'Binda                                 |             | 241 |       |
|       | Dorf Bunda (Muanfa)                                            |             | 244 | "     |
|       | Hügelrücken im Süden von Wunda                                 |             | 256 | "     |
| 192.  | Übergang über dem Bumfunde                                     |             | 242 | **    |
|       | Nordfuß des Mongo Clonga                                       |             |     | 27    |
|       | Gipfel des Mongo Clonga                                        |             | 282 | /1    |
| 100.  | Then are then since Mitch &                                    |             | 386 | 11    |
|       | Übergang über einen Wildbach                                   |             | 325 | 27    |
| 157.  | Übergang über den Mavuva                                       |             | 245 | 11    |
| 138,  | Dorf Kinga (Muansa)                                            |             | 363 | "     |
| 139.  | Übergang über den Majande                                      |             | 340 | "     |
| 140.  | Austäufer des Mongo Boke                                       |             | 285 | 19    |
| 141.  | Gipfel der Sanza Boke                                          | Δ           | 445 | "     |
|       | übergang über den Lubulu                                       |             | 252 | 01    |
| 143.  | Übergang über den Mukulu                                       |             | 232 | 11    |
|       | Gipfel des Rembo-Berges                                        | $\triangle$ | 335 | "     |
| 145.  | Übergang über den Bampamasa Rengele                            |             | 216 | 27    |
|       | Plateaurücken zwischen dem Kengele und M'Bumi                  |             | 277 | ,,    |
|       | Übergang über den M'Bumi                                       |             | 242 | "     |
| 148.  | Erstes Tombotodorf                                             |             | 285 | "     |
| 149.  | Dorf Tomboko M'pambu                                           |             | 268 | "     |
| 150.  | Übergang über den M'pambu                                      |             | 265 |       |
| 151   | Dorf Tomboko njange                                            |             | 319 | 11    |
| 152   | Gipfel des Mongo Lundo                                         | Δ           | 448 | 17    |
|       | Gipfel des Mongo N'gulomba                                     |             | 470 | "     |
| 1.70, | Supple of weoligo of guitomou                                  | _           | 110 | "     |

| 154. | Übergang über den Jondo                            | 281 | Meter |
|------|----------------------------------------------------|-----|-------|
| 155. | Plateaurücken zwischen Jondo und Koko Maunse       | 373 | ,,    |
| 156. | Übergang über den Koko Maunse                      | 368 | "     |
| 157. | Plateaurücken zwischen dem Koko Maunse und N'tombe | 386 | ,,    |
| 158. | Übergang über den Ntombe                           | 360 | **    |
|      | Übergang über den Lue                              | 357 | "     |
| 160. | Übergang über den Sensele                          | 418 | ,,    |
|      | Sügelrücken auf dem Kainsaplateau                  | 464 | ,,    |
| 162. | Thalmulde auf dem Kainsaplateau                    | 443 | ,,    |
|      | Dorf Kainsa auf dem Kainsaplateau                  | 476 | ,,    |
|      | Übergang über den Lukango                          | 292 | "     |
|      | Dorf Maselele                                      | 297 | "     |
|      | Übergang über den Schima=Bach                      | 310 | "     |
| 167  | Dorf Uangesi                                       | 324 | ,,    |
| 168. | hügelruden östlich des Dorfes Uangesi              | 363 | ,,    |
|      | Dorf Kinga                                         | 337 | ,,    |
|      | Dorf Etawa                                         | 344 | ,,    |
|      | Übergang über den Talambanza                       | 241 | "     |
| 172  | Dorf Talambanza                                    | 298 | "     |
|      | Dorf M'pozo                                        | 207 | ,,    |
|      | Übergang über den M'pozo                           | 201 |       |
| 175  | Übergang über den Wakala Matombe                   | 208 | "     |
|      | Dorf Makunga                                       | 224 | **    |
| 177  | Übergang über den Lusussus                         | 213 |       |
|      | Dorf M'findambumbe                                 | 235 | "     |
| 170. | Übergang über den Masa-Sonkamo                     | 234 | //    |
| 100  | Gilealrictan iittich Saliathan                     | 260 | //    |
| 101  | Höngelrücken östlich desselben                     | 285 | - ''  |
| 181, | Torf Congo dia Lemba                               | 303 | "     |
| 182. | They son when son course                           | 224 | .,    |
| 180. | Übergang über den Lunda                            | 221 | ""    |
| 184. | Kitanda öftlich des Lunda                          | 254 |       |
| 180, | Sügelrüden süböstlich ber Kitanda                  | 229 | . "   |
| 186, | Übergang über den Lukossa.                         | 309 | . "   |
|      | Plateaurücken süböstlich des Lukossa-Überganges    | 268 | //    |
| 188, | Dorf Lao                                           | 262 | ,,,   |
| 189. | übergang über den Samba                            | 276 |       |
|      | Dorf Samba                                         | 348 | ,     |
|      | Hügelrücken zwischen dem Samba und Dombe           | 279 | , "   |
|      | übergang über ben Dombe                            | 295 | //    |
|      | Dorf Dembo                                         |     | //    |
|      | Dorf Ctadi                                         | 318 | //    |
|      | Plateaurücken zwischen Etadi und N'gulungu         | 358 | "     |
|      | übergang über ben Masama                           | 328 | "     |
|      | Dorf N'gulungu                                     | 341 | 7     |
|      | Dorf Madussu                                       | 457 | //    |
|      | Dorf Buila                                         | 438 | , "   |
|      | Rakhöhe Mabondo                                    | 508 | , "   |
|      | Übergang über den Muanga                           | 418 | , ,,  |
|      | Dorf Gozella Vondemba                              | 429 | "     |
| 203  | Higelrücken öftlich von Gozella Vondemba           | 494 | . ,,  |

| 204. | übergang über den Congho                |          |   |   |   |     |   | 458             | Meter      |
|------|-----------------------------------------|----------|---|---|---|-----|---|-----------------|------------|
| 205  | San Salvador, Beranda der fatholischen  | Mijion . |   |   |   |     |   | 562             | ,,         |
| 206. | Dorf Bunda auf dem Plateau von Can      | Salvador |   |   |   |     |   | 569             |            |
|      | Torj Mialandua                          |          |   |   |   |     |   | 590             |            |
| 208. | Torf Samba                              |          |   |   |   |     |   | 427             |            |
| 209, | Torf Lembelo                            |          |   |   |   |     |   | £ 540           |            |
|      | Torf Kungha                             |          |   |   |   |     |   | 1 491           | ,,         |
| 211. | Dorf Pembesche                          |          |   |   |   |     |   | £. 466          |            |
|      | Dorf Kimafanga                          |          |   |   |   |     |   | 433             | ,,         |
|      | Torf Kimbanza                           |          |   |   |   |     |   | 421             | ,,         |
|      | Dorf Segunda                            |          |   |   |   |     |   | 420             | ,,,        |
|      | Torf Banza Butu                         |          |   |   |   |     |   | 452             | . ,,       |
|      | Torf Kimpesche                          |          |   |   |   |     |   | 511             |            |
|      | Dorf Kimoanda                           |          |   |   |   |     |   | 450             |            |
| 218. | übergang über den Lueschi               |          |   |   |   |     |   | 405             |            |
| 219. | Dorf Kimalu                             |          |   |   |   |     |   | 481             |            |
|      | Dorf Banza Gonzella                     |          |   |   |   |     |   | △ <b>54</b> 0   | "/         |
|      | übergang über den Manken                |          |   |   |   |     |   | 429             | "          |
|      | Dorf Kimpangu                           |          |   |   |   |     |   | 455             | "          |
|      | Dorf Kisebua                            |          |   |   |   |     |   | 474             | "          |
|      | Dorf Lenvo                              |          |   |   |   |     | • | 566             | . "        |
|      | Torf N'Koto N'fumbuambi                 |          |   |   |   | ٠   | • | 490             | , <i>"</i> |
|      | Kitanda Kenghe                          |          |   |   |   | •   | • | 579             | "          |
|      | # · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |          |   |   |   | ۰   | • | 549             | · "        |
|      | Dorf Kiaschi                            |          |   |   | ۰ |     |   | 565             | "          |
|      | 0 : 0                                   |          |   |   |   | ٠   | • | 544             | ''         |
|      | Dorf Bunkamba                           |          |   | • | ٠ |     | • | 569             | , ,,       |
|      | Torf Vemadia                            |          |   |   | • | •   | • | 564             | "          |
|      | Dorf Lombo                              |          |   |   | ٠ | ٠   | • | 581             | ,.         |
|      | Übergang über den N'janzo               |          |   |   |   |     | • | 550             | "          |
|      | Dorf Funtilla                           |          |   |   |   |     | • | 570             | , ,,       |
|      | Übergang über den Kututu                |          |   |   |   |     |   | 568             |            |
|      | Sona Kitanda                            |          |   |   |   |     | • | 664             | "          |
| 237  | C 1 000 1                               |          |   |   |   |     |   | 617             | "          |
|      | Culminationspunkt des Plateaus jüdlich  |          |   |   |   |     |   | 687             | . "        |
|      | Torf Lumueno                            |          |   |   | • | •   | ٠ | 640             | . "        |
|      | Übergang über den Bula Lomba            |          |   |   | • | •   | • | 600             | , <i>"</i> |
|      | Dorf Kinganga, Missionsschule           |          |   |   |   | •   |   | 606             | . "        |
|      | Tori Kimiala                            |          |   |   |   | ٠   | ۰ | 600             | . "        |
|      | Sumpf füdlich von Kimiala               |          |   |   |   |     | ٠ | 588             | , ,,       |
|      | Nördliche Thalrandhöhe des Lunda        |          |   |   |   |     |   | 620             | ۱ ′′       |
|      | übergang über den Lunda                 |          |   |   |   |     | • | 546             | , "        |
|      |                                         |          |   |   |   |     | • | 670             | . "        |
|      | Torf Kidilo                             |          |   |   |   |     |   | ∆ 620           | ٧,         |
|      |                                         |          |   |   |   | ٠   |   | $\triangle$ 612 | , "        |
|      | Dorf Bumba                              |          |   |   |   |     | - | $\triangle$ 585 | "          |
|      |                                         |          |   |   |   |     |   | △ 644           | - "        |
| 251  | Dorf Tutu                               |          | • |   |   | * . | • | 427             | , ''       |
|      |                                         |          |   |   |   | •   | , | 454             | "          |
|      | Ralfsteinbruch am Wege nach Rialundua   |          |   |   | * | •   | • | 469             | , , ,      |
|      | statificational and south man Martinoun |          |   |   |   |     |   | 700             | "          |

| 254. Sona Kitanda                         | 447 Meter |
|-------------------------------------------|-----------|
| 255, Dorf Kife                            | 502       |
| 256. Dorf Kintino                         | 518       |
| 257. Übergang über den Luanza             | 490 ,,    |
| 258, Dorf Ganda                           | 494 ,,    |
| ara a ray                                 | =00       |
|                                           | 605       |
| 260. Torf Congo Tiakatschi                | "         |
| 261. Kitanda da Kenge Luanza              | 593 "     |
| 262. Hügelrücken östlich der Kitanda      | 611 "     |
| 263. Dorf Luquaqua                        | 592 "     |
| 264. Dorf Buntoni                         | 568 //    |
| 265. Kitanda Gunda                        | 571 "     |
| 266. Dorf Rjangete                        | 538 ,,    |
| 267. Kitanda N'Kandu                      | 556 "     |
| 268. Dorf Zalve                           | 535 "     |
| 269. Dorf Bemadia                         | 517 "     |
| and the second second                     | Mala .    |
| 0 0                                       | 516       |
| 271. Dorf Muingu                          | "         |
| 272. Torf Banza Tanda                     | 578 "     |
| 273. Plateauculmination westlich des Euro | 564 "     |
| 274. Übergang über den Luvo               | 502 "     |
| 275. Plateaurücken öftlich des Luvo       | 574 "     |
| 276. Kitanda Lembelo                      | 541 "     |
| 277. Übergang über den Wemba              | 516 "     |
| 278 Porf Lembelo                          | 557 "     |
| 279. Übergang über den Nioka              | 528       |
| 280. Dorf Hene                            | 586       |
|                                           | -00       |
| 281. Tori Samba                           | 7.111     |
| 282. Lagunenübergang östlich von Londe    | - 111     |
| 283. Hügelrücken westlich von Jalama      | "         |
| 281. Übergang über den Jalama             | 588 ,,    |
| 285. Dorf Jalama                          | 541 "     |
| 286. Dorf Gemba                           | 546 "     |
| 287. Torf Majinja                         | 548 "     |
| 288. Übergang über den M'Brische          | 501       |
| 289. Kitanda Ngonjo                       | 508 "     |
| 290. Torf Banza Zulu                      | 531 ,,    |
| 291. Mündung des Pasassa                  | 554 "     |
| 292. Dorf Lungeji                         | 599 ,,    |
|                                           | 690       |
| 293. Dorf M'Brifde                        | 956 .     |
| 294. Dorf Rizulu                          | 908       |
| 295. Erste Fallkante des M'Brischefalls   | "         |
| 296. Dorf M'Bangu                         |           |
| 297. Gipfel des Kinsondsche=Berges        | . 760 ,,  |
| 298. Gipfel des Sufuntentele=Berges       | . 1040 ,, |
| 299. Gipfel des Wamba-Berges              | "         |
| 300. Dorf Kubutu                          | . 986 "   |
|                                           |           |

Schon am 3. Mai 1884 konnte mit der Anstellung regelmäßiger meteorologischer Beobachtungen begonnen werden. Vom 3. Mai bis 6. Juni und vom 18. Juni bis 3. Juli wurden Luftbruck, Temperatur der Luft, Dunstdruck und Feuchtigkeit beobachtet. Die Beobachtungen wurden vorerst von mir und nachdem mein Begleiter Dr. Zintgraff genügend von mir unterrichtet, von uns beiden abwechselnd angestellt. Der Luft= druck wurde sowohl in der ersten Beobachtungsperiode als auch während meiner Abwesenheit an meinem Unervide Neuhöfer Nr. 1607 abgesehen, deffen Standforrektion genau bestimmt war. Unter der Voraussetzung, daß sich die Standkorrektion im Zeitraume Februar 1884 bis Mai 1885 aleichmäßig geändert habe, wurde dieselbe für die einzelnen Monate durch Interpolation innerhalb der Größen — 3.83 und — 6.82 abge= leitet und die einzelnen Ablesungen dem entsprechend korrigiert. Das Uneroid befand sich während der ganzen Beobachtungsbauer in gleicher Seehöhe 5.2 Meter über dem mittleren Wafferstande des Kongo gu= nächst in meinem, vom 20. Oktober 1884 ab im Wohnraume meines Bealeiters, der von diesem Datum bis 2. Mai 1885 die Beobachtungen meinen Instructionen gemäß anstellte. Thermometer und Psychrometer waren in einem speziell zu diesem Zwecke erbauten Gehäuse aufgestellt, und zwar während der Zeit vom 3. Mai bis 3. Juli 1884 15 Meter NW. hinter dem Magazine der belgischen Fattorei auf einem der SW-brise vollkommen frei ausgesetzten, von 0.1 Meter hohem Grase bewachsenen Plate. Die Seiten wände des ca. 4 Rubikmeter großen Gehäuses waren aus Jalousien von gespaltenen Bambu (Raphia vinifera) gebildet, das weit vorspringende Dach aus Papyrus und den Wedeln der Fächerpalme hergestellt. An einem Mittelpfahle aus Bambus zugleich dem Träger des Dachfirftes, wurden an einem Querholze Thermometer und Psychrometer 1.4 Meter über dem Erdboden frei befestigt, desgleichen Maximum= und Minimum= thermometer horizontal angebracht. Für die zweite Beobachtungsperiode 20. Oftober 1884 bis 24. Mai 1885 wurde ein gleich konstruiertes 11/2 Rubifmeter großes Gehäuse mit doppeltem Dache (bas untere aus Bambusstäbchen) zwischen welchen die Luft frei zirkulieren, ohne daß Regen und Sonne in das Innere des Gehäuses dringen konnten, von mir ca. 18 Meter fühlich des Wohnraumes unter einem von der Maracaja genannten Passissora überwuchertem, 3 Meter hohem, allseitig der Brise frei zuaanglichen Laubengange auf bewachsenem Boden aufgestellt und auf die bereits beschriebene Art 1.5 m über dem Erdboden die Instrumente angebracht; dem Zenithstand der Sonne entsprechend war die Offnung des Gehäuses auf der nördlichen Seite angebracht. Bu ben Beobachtungen der Lufttemperatur wurden sowohl in der ersten als zweiten Beobachtungs= temperatur die verwendeten Thermometer wiederholt mit einem Normalthermometer von Baudin (deffen Korrektion in Paris = - 0.03 bestimmt worden war) verglichen. In den folgenden Tabellen sind die Korrektionen der einzelnen Instrumente an den einzelnen Ablesungen bereits angebracht, die Luftdruckbeobachtungen überdies auf 0° Cels. reduziert. Die Mittel find arithmetisch aus den Ablesungen der einzelnen Termine abgeleitet, nur das Tagesmittel der Temperatur wurde für die Zeit vom 3. Mai bis 6. Juni nach der Formel  $\frac{6+2+10}{3}$  für die übrige Zeit nach der Formel  $\frac{7+2+9+9}{4}$  abgeleitet. Die Windstärfe wurde nach der Beaufort'schen Scala 1—12 geschätzt. Die Maxima und Minima des Luftdrucks, der Temperatur und der relativen Feuchtigkeit sind durch fette Ziffern ersichtlich gemacht. Besondere Aufmertsamkeit wurde der

merkt. Außer den Terminbeobachtungen wurden an 25 Tagen 24 stündige Barometer und Psychrometerbeobachtungen, an vier Tagen 12 stündige Bevabchtungen angestellt.

Dauer und der Zeit des Einsetzens und Einlullens der SW-Brise zus gewendet und die diesbezüglichen Beobachtungen in den Tabellen vers

| Tatum  |      | Lui  | ftdruct | 7()() mm | +    |        |      | I    | empera | tur Cel | ۱.   |        |
|--------|------|------|---------|----------|------|--------|------|------|--------|---------|------|--------|
|        | (5h  | 1()h | 2h      | Gh       | 10h  | Mittel | Gh   | 10h  | 2h     | 6h      | 10h  | Mittel |
| 1      | _    |      | _       | -        | -    | _      |      |      |        |         | _    | -      |
| 2      |      |      |         |          |      |        |      | _    |        |         | _    |        |
| 8      | 56.7 | 57:2 | 54.5    | 55.1     | 56.1 | 55.9   | 24.6 | 27.4 | 31.2   | 27.1    | 24.1 | 26.6   |
| 4      | 56.9 | 57:7 | 55.0    | 55.4     | 56.9 | 56.4   | 23.9 | 26.6 | 31.9   | 28.1    | 24.8 | 26.8   |
| õ      | 57.8 | 57:7 | 55.4    | 56.0     | 57.3 | 56.7   | 23.4 | 27.2 | 30.8   | 27.6    | 23.9 | 26.0   |
| 6      | 57.7 | 58.0 | 55.3    | 55.6     | 57.7 | 56.9   | 22.6 | 28.0 | 31.4   | 27.9    | 24.3 | 26.1   |
| 7      | 57.9 | 58.6 | 56.0    | 56.1     | 58.0 | 57.3   | 22.3 | 27.7 | 31.9   | 27.6    | 24.1 | 26.1   |
| 8      | 57.5 | 58.2 | 55.3    | 55.1     | 57.9 | 56.8   | 20.9 | 28.6 | 32.6   | 27.7    | 23.6 | 25.7   |
| 9      | 57.8 | 58.2 | 56.1    | 56.0     | 58.1 | 57.2   | 23.4 | 29.2 | 32.4   | 27.1    | 22.9 | 26.2   |
| 10     | 57.8 | 58.5 | 55.5    | 56.1     | 58.2 | 57.2   | 24.3 | 28.6 | 32.7   | 26.1    | 22.5 | 26.5   |
| 11     | 57.7 | 59.1 | 56.1    | 56.1     | 58.4 | 57.5   | 22.9 | 29.8 | 31.6   | 26.8    | 23.3 | 25.9   |
| 12     | 58.0 | 59.0 | 56.8    | 56.9     | 59°0 | 57.9   | 22.6 | 27.7 | 31.2   | 26.6    | 23.0 | 25.6   |
| 13     | 58.2 | 59.2 | 57.3    | 56.7     | 58.9 | 58.1   | 22.5 | 28.1 | 31.6   | 27.0    | 23.1 | 25.7   |
| 14     | 59.2 | 59.3 | 57.3    | 57.7     | 59.6 | 58.6   | 23.8 | 28.2 | 31.4   | 26.1    | 22.7 | 26.0   |
| 15     | 59.4 | 59.4 | 57.5    | 57.8     | 59.3 | 58.7   | 22.4 | 27.6 | 32.3   | 26.0    | 22.4 | 25.7   |
| 16     | 59.6 | 59.7 | 57.9    | 57.6     | 59.1 | 58.8   | 22.0 | 28.0 | 31.1   | 26.1    | 22.6 | 25.2   |
| 17     | 59.1 | 59.2 | 56.2    | 57.0     | 58.6 | 58.0   | 20:1 | 27.1 | 31.6   | 26.5    | 22.8 | 24.8   |
| 18     | 58.3 | 58.9 | 57.1    | 56.9     | 58.5 | 57.9   | 22.4 | 25.7 | 27.0   | 24.7    | 22.0 | 23.8   |
| 19     | 58.6 | 59.0 | 56.9    | 56:9     | 58.2 | 57.9   | 21.9 | 25.2 | 25.6   | 23.8    | 21.4 | 23.0   |
| 20     | 58.6 | 59.4 | 57.2    | 56.8     | 58.3 | 58.0   | 22.1 | 25.3 | 28.4   | 24.6    | 21.8 | 24.1   |
| 21     | 59.3 | 60.3 | 57.3    | 57.4     | 58.6 | 58.6   | 22.8 | 26.8 | 30.6   | 26.1    | 23.3 | 25.6   |
| 22     | 58.5 | 59.2 | 57.0    | 57.0     | 58.7 | 58.1   | 23.6 | 28.4 | 30.2   | 27.2    | 24.0 | 25.9   |
| 28     | 59.1 | 59-8 | 57.5    | 57.3     | 58.9 | 58.5   | 22.2 | 26.5 | 29.6   | 26.6    | 23.5 | 25.1   |
| 24     | 58.9 | 59.8 | 57.4    | 57.2     | 58.5 | 58.3   | 23.2 | 27.6 | 29.6   | 26.1    | 23.2 | 25.7   |
| 25     | 59.3 | 60.3 | 57.5    | 57.4     | 58.8 | 58.7   | 23.3 | 28.2 | 31.6   | 27.6    | 24.7 | 26.5   |
| 26     | 59.2 | 60.1 | 59.2    | 58.8     | 60.1 | 59.5   | 22.8 | 27.8 | 30.4   | 26.4    | 23.4 | 25.5   |
| 27     | 60.1 | 60.8 | 60.3    | 59.2     | 60.7 | 60.2   | 21.2 | 24.6 | 29.1   | 24.6    | 23.4 | 24.6   |
| 28     | 60.1 | 60.6 | 59.6    | 59.7     | 61.2 | 60.2   | 21.6 | 26.1 | 28.1   | 25.1    | 22.6 | 24.1   |
| 29     | 60.8 | 60.8 | 59.1    | 59.3     | 61.8 | 60.4   | 21.1 | 25.8 | 28.1   | 25.3    | 22.7 | 24.0   |
| 30     | 60.1 | 60.1 | 57.5    | 58.0     | 60.2 | 59.1   | 21.6 | 28.1 | 30.6   | 26.4    | 22.6 | 24.9   |
| 31     | 59:9 | 60.4 | 59.2    | 59.4     | 61.3 | 60.0   | 21.6 | 23.7 | 26.1   | 23.1    | 21.8 | 23.2   |
| Mittel | 58.6 | 59.4 | 57.1    | 57.2     | 58.9 | 58.2   | 22.5 | 27.3 | 30.3   | 26.3    | 23.1 | 25.3   |

zu M'Boma Mai 1884.

|                                     | eratur<br>reme. |              | Dı   | unstdruct | mm           | Res med |          | R. Feu   | chtigfeit in %.  2h 6h 10h |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------|--------------|---------|----------|----------|----------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| Max.                                | Dlin.           | Gh           | 1()h | 2h        | Gh           | 10h     | Gh       | 10h      | 2h                         | 6h       | 10h      |  |  |  |  |  |  |
| 27                                  |                 | i            |      |           |              |         |          |          |                            |          |          |  |  |  |  |  |  |
| garden?                             |                 | _            |      |           |              | _       |          | -        | _                          |          |          |  |  |  |  |  |  |
| -                                   | ·               | 20.6         | 22.7 | 22.5      | 04.0         | 20.5    |          |          | =                          |          |          |  |  |  |  |  |  |
| 31.4                                | 23.0            | 20.6         |      | 22.5      | 21.6         |         | 90       | 83       |                            |          |          |  |  |  |  |  |  |
| 32.0                                | 22.8            | 20.6         | 20.7 | 19.1      | 21.9         | 21.1    | 93       | 80       |                            |          |          |  |  |  |  |  |  |
| 31.5                                | 22.4            |              | 19.8 | 21.6      | 23.0         | 20.2    | 94       | 78<br>== |                            |          |          |  |  |  |  |  |  |
| 32·0<br>32·1                        | 22.4            | 18·9<br>18·9 | 21.1 | 20.4      | 22.2         | 20.0    | 93<br>94 | 75<br>77 |                            |          |          |  |  |  |  |  |  |
| 32.1                                | 21.2            | 17.5         | 20.0 | 21.8      | 21.3         | 19.9    | 95       |          |                            |          |          |  |  |  |  |  |  |
| 33.1                                | 20.8            | 19.3         |      | 22.7      | 22·1<br>22·4 | 19.4    | 90       | 66       |                            |          |          |  |  |  |  |  |  |
| 33.2                                | 20:9            | 21.0         | 22.6 | 22.7      | 22.4         | 18.8    |          | 75<br>79 |                            |          | 1        |  |  |  |  |  |  |
| 32.2                                | 21.8            | 18.7         | 20.6 | 22.0      |              | 18.7    | 93<br>91 |          | 71                         |          |          |  |  |  |  |  |  |
| 32.1                                | 21.2            | 18.8         | 21.6 | 21.2      | 22.2         | 18.9    | 92       | 72<br>77 | 72                         | 84<br>85 | 93       |  |  |  |  |  |  |
| 32.7                                |                 | 18.5         | 20.6 | 20.9      | 21.9         | 19.4    | 92       | 73       | 77                         | 82       |          |  |  |  |  |  |  |
| 32.2                                | 21.0            | 19.4         | 21.0 | 20.4      | 20.3         | 18.7    | 88       | 78       | 68                         | 82       | 92<br>92 |  |  |  |  |  |  |
|                                     | 20.2            | 18.9         | 20.8 | 20.4      | 20.9         | 18.0    | 94       | 75       | 56                         | 82       |          |  |  |  |  |  |  |
| 33.0                                | 20.5            | 18.2         | 20.7 | 17.8      |              | 18.6    | 92       |          | 56                         |          | 90       |  |  |  |  |  |  |
| 35.0                                | 19.9            | 16.0         | 19.3 | 18.9      | 20.3         | 18.3    | 92       | 72       | 60                         | 81<br>78 | 92<br>89 |  |  |  |  |  |  |
| 35.0                                | 19.0            | 18.0         | 20.0 | 19.8      | 20.1         | 17.4    | 90       | 82       | 75                         | 88       | 88       |  |  |  |  |  |  |
| 28.5                                | 21.8            | 18.0         | 19.3 | 20.6      | 20.3         | 17.2    | 92       | 81       | 85                         | 92       | 91       |  |  |  |  |  |  |
| 27:7                                | 21.0            | 18.1         | 20.4 | 17.9      | 20.0         | 18.3    | 91       | 86       | 69                         | 92<br>87 | 89       |  |  |  |  |  |  |
| 30.1                                | 21.6            | 18.8         | 20.3 | 19.9      |              | 18.5    | 91       | 78       | 61                         | 73       | 87       |  |  |  |  |  |  |
| 32.1                                | 22.6            | 19.9         | 20.3 | 21.8      | 18·4<br>21·6 | 19.0    | 93       | 74       | 68                         | 80       | 86       |  |  |  |  |  |  |
| 31 <sup>.9</sup> 30 <sup>.7</sup>   | 23·4<br>22·0    | 18.1         | 20.5 | 20.7      | 21.3         | 18.9    | 91       | 80       | 70                         | 88       | 88       |  |  |  |  |  |  |
| 30.8                                |                 | 18.5         | 20.9 | 20.3      | 19.3         | 18.4    | 88       | 77       | 69                         | 77       | 88       |  |  |  |  |  |  |
| 32.1                                | 22·6<br>22·7    | 19.5         | 19.0 | 18:9      | 20.7         | 19.6    | 92       | 67       | 54                         | 76       | 85       |  |  |  |  |  |  |
|                                     |                 | 19.1         | 21.4 | 19.8      | 17:3         | 18.6    | 92       | 77       | 62                         | 68       | 87       |  |  |  |  |  |  |
| 31 <sup>.5</sup>   30 <sup>.4</sup> | 21.1            | 17.2         | 18.7 | 17.3      | 18.6         | 18.6    | 92       | 57       | 58                         | 81       | 87       |  |  |  |  |  |  |
| 29.1                                | 21.0            | 17.4         | 17.5 | 16.1      | 17.2         | 18.2    | 91       | 70       | 55                         | 75       | 90       |  |  |  |  |  |  |
| 29 3                                | 21·2<br>20·0    | 17.6         | 17.8 | 18.7      | 20.4         | 17.4    | 94       | 73       | 66                         | 85       | 85       |  |  |  |  |  |  |
| 31.0                                |                 | 16.7         | 20.0 | 19.5      | 19.2         | 17.0    | 87       | 71       | 60                         | 77       | 83       |  |  |  |  |  |  |
| 26.7                                | 19.8            | 16.7         | 16.7 | 16.5      | 17.6         | 17.8    | 87       | 77       | 70                         | 84       | 85       |  |  |  |  |  |  |
|                                     | 20 5            | 18.2         | 20.3 | 20.0      | 20.5         | 18.8    | 92       | 75       | 66                         | 81       | 89       |  |  |  |  |  |  |
| 31.3                                | 21.4            | 102          | 20 5 | 20.0      | 20.5         | 10.0    | 04       | 10       | 00                         | OT       | C)iJ     |  |  |  |  |  |  |

| -     | 1    | -    |           |        |      |        |                  |      |         |         |      |      |  |  |
|-------|------|------|-----------|--------|------|--------|------------------|------|---------|---------|------|------|--|--|
| Datum |      | Lu   | ftdruck ' | 700 mm | +    |        |                  | I    | emperat | ur Celf | j.   |      |  |  |
|       | 6h   | 10h  | 2h        | Gh     | 1()h | Mittel | 6h 10h 2h 6h 10h |      |         |         |      |      |  |  |
| 1     | 60.8 | 60.9 | 58.7      | 58.3   | 60.7 | 59.9   | 21.1             | 26.4 | 30.1    | 25.1    | 218  | 24.3 |  |  |
| 5     | 60.5 | 61.0 | 59.0      | 59.0   | 61.0 | 60.1   | 20.1             | 27.1 | 27.6    | 23.6    | 20.7 | 22.8 |  |  |
| 8     | 60.5 | 61.7 | 58.9      | 58.8   | 60.9 | 60.2   | 16.3             | 24.6 | 28.1    | 23.9    | 21.1 | 21.8 |  |  |
| 4     | 60.4 | 61.1 | 57.6      | 57.4   | 59.2 | 59.1   | 20.1             | 26.4 | 31.6    | 27.6    | 23.8 | 25.2 |  |  |
| 5     | 59.0 | 59.6 | 56.8      | 56.7   | 58.7 | 58.2   | 20.1             | 25.6 | 30.4    | 26.2    | 23.3 | 24.6 |  |  |
| 6     | 59.2 | 60.1 | 57.5      | 58.1   | 59.0 | 58.8   | 20.4             | 27.4 | 30.3    | 26.0    | 23.0 | 24.6 |  |  |
| -     | 7h   |      | 2h        |        | 9h   |        | 7h               |      | 2h      |         | 9h   |      |  |  |
|       |      |      |           |        |      |        |                  |      |         |         |      |      |  |  |
| 18    | 60.9 |      | 58.7      |        | 60.6 | 60.1   | 18.1             |      | 28.4    |         | 23.1 | 23.2 |  |  |
| 19    | 60.9 | -    | 58.4      |        | 60.0 | 59.8   | 20.6             |      | 27.6    |         | 22.1 | 23.1 |  |  |
| 20    | 59.4 |      | 57.0      |        | 59.0 | 58.3   | 20.6             |      | 29.7    | -       | 22.1 | 23.6 |  |  |
| 21    | 59.0 | -    | 57.0      | -      | 59.5 | 58.5   | 20.6             |      | 29.6    |         | 22.1 | 23.6 |  |  |
| 22    | 60.0 |      | 57.0      |        | 595  | 59.0   | 20.8             |      | 30.8    |         | 22.1 | 24.0 |  |  |
| 23    | 59.6 |      | 57.2      |        | 58.4 | 58.4   | 21.6             |      | 29.6    |         | 22.8 | 24.2 |  |  |
| 24    | 59.4 |      | 57.1      |        | 59.1 | 58.6   | 20.1             |      | 28.4    |         | 22.1 | 23.2 |  |  |
| 25    | 60.0 |      | 58.7      | ł.     | 60.4 | 59.6   | 21.1             |      | 24.7    |         | 20.1 | 21.5 |  |  |
| 26    | 60.0 |      | 57.5      |        | 60.4 | 59.4   | 21.6             |      | 30.1    |         | 22.6 | 24.2 |  |  |
| 27    | 60.6 |      | 58.2      |        | 61.0 | 59.8   | 20.6             |      | 30.4    |         | 22.6 | 24.0 |  |  |
| 28    | 60.4 |      | 58.3      |        | 60.6 | 59.7   | 21.1             |      | 29.1    |         | 22.1 | 23.6 |  |  |
| 29    | 60.9 |      | 60.0      |        | 60.6 | 60.5   | 20.4             |      | 24.8    |         | 21.6 | 22.1 |  |  |
| 30    | 61.7 |      | 60.0      |        | 62.3 | 61.3   | 20.4             | -    | 27.6    |         | 22.1 | 23.0 |  |  |
|       |      |      |           |        |      |        |                  |      |         |         |      |      |  |  |
| Juli  |      |      |           |        |      |        |                  |      |         |         |      |      |  |  |
| 1     | 63.1 |      | 60.2      |        | 62.1 | 62.0   | 20.6             |      | 28.4    |         | 21.6 | 23.0 |  |  |
| 2     | 62.5 |      | 59.4      |        | 60.9 | 61.0   | 20.3             |      | 29.1    | - ,     | 20.5 | 22.6 |  |  |
| 3     | 62.0 |      | 58.6      | -      | 60.2 | 60.3   | 20.6             |      | 29.4    |         | 20.4 | 22.7 |  |  |

zu M'Boma Juni 1884.

|              | eratur<br>reme |      | Du   | ınstdruct | mm   |      |                 | R. Feu | chtigkei | in % |    |  |
|--------------|----------------|------|------|-----------|------|------|-----------------|--------|----------|------|----|--|
| Mar.         | Min.           | Gh   | 10h  | 2h        | Gh   | 10h  | 6h 10h 2h 6h 10 |        |          |      |    |  |
| 31.5         | 20.3           | 17.0 | 18.2 | 18.6      | 17.2 | 15.8 | 92              | 72     | 59       | 78   | 81 |  |
| 29.1         | 18.5           | 15.2 | 22.4 | 22.2      | 16.7 | 15.3 | 87              | 83     | 80       | 78   | 84 |  |
| 29.5         | 16.6           | 13.6 | 18.4 | 17.2      | 17.2 | 16.0 | 99              | 80     | 61       | 79   | 87 |  |
| 32.9         | 18.8           | 16.0 | 20.1 | 20.5      | 22.8 | 18.7 | 92              | 79     | 59       | 83   | 85 |  |
| 32.2         | 188            | 16.8 | 19.5 | 21.0      | 21.1 | 18.1 | 96              | 80     | 65       | 83   | 86 |  |
| 31.5         | 19.4           | 16.8 | 21.5 | 21.4      | 20.8 | 17.8 | 94              | 79     | 77       | 83   | 86 |  |
|              |                | 7 h  |      | 2h        |      | 9h   | 7h              |        | 2h       |      | 9h |  |
|              |                |      |      |           | 1    |      |                 |        |          |      |    |  |
| 29.0         | 16.1           | 15.3 |      | 17.8      |      | 18.1 | 99              |        | 63       |      | 87 |  |
| 29.3         | 19.5           | 15.7 |      | 18.4      |      | 18'1 | 87              |        | 67       |      | 91 |  |
| 30.1         | 20.5           | 16.5 |      | 20.3      | -    | 18.1 | 92              |        | 72       |      | 91 |  |
| 30.5         | 19.8           | 17.0 |      | 20.7      |      | 17.3 | 94              |        | 73       |      | 87 |  |
| 31.5         | 18.5           | 16.1 | -    | 18.4      |      | 18.1 | 88              |        | 68       |      | 91 |  |
| 30.5         | 20.6           | 17.6 |      | 18.7      |      | 17.7 | 92              |        | 70       |      | 87 |  |
| 29.5         | 18.8           | 16.0 | _    | 17.4      |      | 16.4 | 92              | -      | 71       |      | 88 |  |
| 27.1         | 20.0           | 17.0 |      | 16.3      |      | 16.8 | 92              |        | 62       |      | 96 |  |
| <b>31.</b> 0 | 19.8           | 15.9 |      | 16.8      |      | 17.0 | 83              |        | 68       |      | 83 |  |
| 31.7         | 19.8           | 17.8 |      | 16.0      |      | 17.0 | 99              |        | 60       |      | 83 |  |
| 29.7         | 19.5           | 17.0 |      | 18.9      | -    | 17:3 | 92              |        | 72       |      | 87 |  |
| 27.5         | 17.8           | 16.6 |      | 16.2      |      | 16.2 | 93              |        | 69       |      | 85 |  |
| 28.5         | 17.8           | 15.8 |      | 16.3      |      | 17.0 | 98              |        | 61       |      | 86 |  |
|              |                |      |      |           |      |      |                 |        | 1        |      |    |  |
|              | 1              |      |      | !         |      |      |                 |        |          |      |    |  |
| 29.5         | 19.3           | 16.5 | -    | 16.8      |      | 16.7 | 92              |        | 58       |      | 87 |  |
| 30.0         | 19.8           | 15.9 | -    | 16.0      |      | 16.6 | 90              | . —    | 53       |      | 93 |  |
| 30.1         | 18.8           | 16.2 |      | 17.6      | -    | 16.6 | 90              |        | 60       |      | 93 |  |

| Tatum | Luito | ruck 70 | )() mm | 4      | Σe   | mpera | tur C | cij.   | Temp<br>Cytr |      | I    | unjtdr<br>mm | uct  |    | yend<br>t in |     |    | Ben | ölfr | ing |
|-------|-------|---------|--------|--------|------|-------|-------|--------|--------------|------|------|--------------|------|----|--------------|-----|----|-----|------|-----|
|       | 7 11  | 24      | 9h     | Mittel | 7h   | 2h    | 9h    | Mittel | Mar.         | Min. | 7h   | 2h           | 9h   | 7h | 2h           | 9h  | 7h | 2h  | ()h  | M.  |
| 20    | 60:3  | 57.7    | 59.7   | 59.2   | 22.4 | 29.4  | 23.5  | 24.7   | 30.5         | 21.6 | 17:1 | 17.2         | 17.7 | 85 | 56           | 82  | 10 | 7   | 2    | 6.3 |
| 21    | 60.1  | 56.8    | 58.8   | 58.6   | 22.4 | 27.4  | 24.1  | 215    | 29.7         | 21.8 | 17.6 | 20.5         | 19.6 | 88 | 75           | 88  | 10 | 6   | 3    | 6.3 |
| 22    | 60.3  | 57.3    | 58.9   | 58.8   | 23.0 | 27.4  | 24.4  | 24.0   | 28.2         | 22.2 | 17.6 | 18.1         | 17:3 | 81 | 70           | 76  | 10 | 9   | 8    | 9.0 |
| 23    | 59.6  | 57.9    | 59.6   | 59.0   | 23.1 | 27:1  | 25.1  | 25.1   | 28.2         | 22.2 | 18.1 | 19.3         | 18.7 | 87 | 72           | 79  | 8  | 10  | 9    | 9.0 |
| 24    | 60.7  | 58.6    | 59.8   | 59.7   | 23.0 | 28.1  | 24.4  | 24.9   | 29.0         | 22.3 | 18:9 | 20.0         | 19.5 | 91 | 74           | 86  | 9  | 8   | 8    | 8.3 |
| 25    | 60.3  | 58.7    | 59.2   | 59.4   | 23.3 | 28.6  | 25.1  | 25.2   | 29:3         | 21.8 | 18.3 | 19.3         | 19.0 | 87 | 69           | ×31 | 10 | 7   | 3    | 6.7 |
| 26    | 59%   | 56:1    | 57.6   | 57.7   | 53.0 | 30:3  | 24.6  | 25.6   | 30:9         | 21.8 | 18.5 | 19.1         | 19.7 | 89 | 61           | 86  | 10 | 3   | 8    | 7.0 |
| 27    | 58:1  | 0.69    | 56.2   | 56.5   | 23.9 | 30.9  | 25'1  | 26.2   | 31.8         | 22.3 | 19.0 | 20.1         | 19:9 | 86 | (50)         | 84  | 9  | 7   | 9    | 8.3 |
| 28    | 57.7  | 55:8    | 57.8   | 57:1   | 23.8 | 28:4  | 25.1  | 25.6   | 30:3         | 23.3 | 19.3 | 19:4         | 19.9 | 88 | 71           | 84  | 10 | 10  | 9    | 9.9 |
| 29    | 58.2  | 56:9    | 58.8   | 58.0   | 23.8 | 27.6  | 24.1  | 24.9   | 28.0         | 23.0 | 18.4 | 19.7         | 18.7 | 81 | 72           | 84  | 10 | 9   | 3    | 7.3 |
| 30    | 60.5  | 57.5    | 50.4   | 59.0   | 23.1 | 30.1  | 25.1  | 25.8   | 30.3         | 22.3 | 18.4 | 19.8         | 19.0 | 88 | 62           | 81  | 10 | 8   | 8    | 8.7 |
| 31    | 59:9  | 58.9    | 58.6   | 59.1   | 24.1 | 26.8  | 24.6  | 25.0   | 30.0         | 23.3 | 19.1 | 18.5         | 18.4 | 86 | 75           | 80  | 8  | 10  | 8    | 8.7 |
|       |       |         |        |        |      |       |       |        |              |      |      |              |      |    |              |     |    |     |      |     |

zu M'Boma October 1884.

| Windrid | itung und      | Stärke                             | Regen=<br>menge<br>mm | Bewitter. | Wener= | Bonner. | te   | Wasser:<br>mperati<br>Kongo | ır   | Çr. | egelste<br>n. üb | and<br>er 0 | uthhöhe. | Unmerfungen.                           |
|---------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|---------|------|-----------------------------|------|-----|------------------|-------------|----------|----------------------------------------|
| 7h      | 2h             | 9ь                                 | 7 hpm                 | 39        | # Pa   | 20      | 7h   | 2h                          | Gh   | 7h  | 2h               | Gh_         | 3cm      |                                        |
| $SSW_2$ | $W_3$          | $WSW_3$                            | 0.0                   | _         | _      | _       | 26.2 | 26.5                        | 26.7 | 75  | 70               | <b>7</b> 5  | 5        | 8h 9ham taum mahrnehmbarer Staubregen. |
| $SSE_3$ | $W_3$          | $W_2$                              |                       |           | _      |         | 27.7 | 26.9                        | 25.2 | 76  | 72               | 78          | 4        | _                                      |
| $SSE_3$ | $W_3$          | $SSW_3$                            | -                     |           |        | _       | 27.7 | 27.5                        | 27.7 | 80  | 79               | 79          | 1        |                                        |
| $NW_3$  | $W_4$          | $WNW_3$                            |                       | _         | _      | _       | 27.7 | 27.7                        | 27.7 | 80  | 81               | 80          | 1        |                                        |
| $SSE_2$ | $\mathbf{W}_3$ | $W_3$                              | 2.0                   | -         | _      | _       | 27.8 | 27.4                        | 27.7 | 81  | 83               | 81          | 2        | Bon 9h-10bam Strichregen.              |
| $SSE_2$ | $W_3$          | $W_4$                              | 4.9                   |           | _      | _       | 27.7 | 28.7                        | 27.8 | 84  | 85               | 85          | _        | 7h-8h 30am Strichregen.                |
| $SW_1$  | $\mathbf{W}_3$ | $W_3$                              |                       | _         | _      | _       | 27.7 | 27.7                        | 27.7 | 86  | 88               | 90          | <u> </u> | 7ham fiarter O                         |
| $SW_2$  | $WSW_3$        | $S_3$                              | 0.0                   | _         | -      | _       | 27.7 | 28.7                        | 28.2 | 89  | 91               | 91          | -        | 5-7ham faum mabrnehmbarer Staubregen.  |
| $S_3$   | $W_3$          | $\mathbf{W}\mathbf{S}\mathbf{W}_3$ |                       |           |        | _       | 27.7 | 28.5                        | 28.2 | 92  | 94               | 92          | 2        | _                                      |
| $S_1$   | $\mathbf{W}_3$ | $\overline{\mathrm{WNW}_2}$        |                       |           | -      | _       | 28.2 | 28.0                        | 28.2 | 94  | 94               | 92          | 2        | _                                      |
| $SSW_2$ | $W_4$          | $WSW_3$                            |                       | _         | _      |         | 28.0 | 28.7                        | 28.2 | 95  | 95               | 98          |          | _                                      |
| $SSW_3$ | $WSW_4$        | $SW_3$                             |                       |           | -      | -       | 28.2 | 28.7                        | 28.0 | 99  | 94               | 100         | 5        | _                                      |
|         |                |                                    | 6.9                   | -         | -      | -       |      |                             |      |     |                  | 1           |          |                                        |

|        |      |        | _      |         |      |        |        |        |      |             |      |          |      |    |        |     |     |     |       |      |
|--------|------|--------|--------|---------|------|--------|--------|--------|------|-------------|------|----------|------|----|--------|-----|-----|-----|-------|------|
| Datum  | Luj  | tdruct | 7(8) m | m +     | I    | empero | atur C | telj.  |      | mp.<br>reme | 3    | mm<br>mm | ruct |    | , yeur |     |     | Ben | völfı | ıng  |
|        | 7 h  | 2h     | 9h     | Plittel | 7h   | 2h     | 9h     | Mittel | Mar  | Dein.       | 7u   | 2h       | ) b  | 7n | 2h     | 911 | 7h  | 211 | 9h    | M.   |
| 1      | 60.6 | 57.5   | 59.0   | 59.0    | 21.6 | 25°3   | 23.3   | 23.4   | 25.5 | 20.8        | 18.4 | 19.8     | 19.3 | 96 | 83     | 91  | 10  | 9   | 6     | 8.3  |
| 2      | 58.1 | 57.2   | 58.3   | 57:9    | 23.6 | 28.1   | 25.1   | 25:5   | 29.3 | 22.8        | 19.5 | 21.0     | 19.9 | 91 | 74     | 84  | 10  | 5   | 7     | 7.3  |
| 3      | 58.9 | 5700   | 58.3   | 58.1    | 23.4 | 29.6   | 25.1   | 25.8   | 29.7 | 23.0        | 20.4 | 20.1     | 19.9 | 95 | 86     | 84  | 10  | 5   | 10    | 8.3  |
| -1     | 59.0 | 57.8   | 58.8   | 58.5    | 21.6 | 28.3   | 24.6   | 25.5   | 29.0 | 22.9        | 18.8 | 20.0     | 19.7 | 82 | 73     | 86  | 9   | 8   | 3     | 6.4  |
| 5      | 59.1 | 57.1   | 58.6   | 58.3    | 23.0 | 27.9   | 24.6   | 25.0   | 29.0 | 22.3        | 18.9 | 20.2     | 18.8 | 91 | 73     | 82  | 8   | 10  | 10    | 9.3  |
| 6      | 58.8 | 568    | 58.1   | 57:9    | 23.6 | 28.8   | 24.1   | 25.1   | 29.0 | 22.8        | 19.0 | 19.6     | 18.5 | 88 | 66     | 83  | 10  | 7   | 6     | 7.7  |
| 7      | 58.7 | 56.9   | 58.2   | 57.9    | 23.1 | 28.4   | 23.8   | 24.8   | 29.0 | 22.3        | 17.4 | 20.2     | 18.4 | 83 | 74     | 84  | 10  | 7   | 1     | 6:0  |
| 8      | 58.7 | 55.8   | 58.1   | 57.6    | 23.6 | 30.7   | 24.7   | 25.9   | 30.8 | 22.3        | 17.9 | 18.8     | 18.0 | 83 | 62     | 80  | 7   | 4   | 10    | 7.0  |
| 9      | 59.1 | 57.8   | 58.8   | 58.6    | 24.0 | 27.4   | 25.1   | 25.4   | 29.9 | 22.3        | 17:9 | 18.5     | 19.4 | 81 | 72     | 82  | 10  | 10  | 8     | 9.3  |
| 10     | 59.6 | 57.7   | 59.5   | 58.9    | 23.6 | 27.6   | 24.1   | 24.8   | 29.3 | 22.8        | 19.2 | 19.4     | 19.3 | 89 | 74     | 87  | 10  | 8   | 8     | 8.7  |
| 11     | 59.4 | 58.4   | 59.7   | 59.2    | 22.6 | 27.0   | 23.4   | 24.1   | 27.3 | 22.1        | 19.4 | 20.1     | 50.0 | 95 | 80     | 94  | 10  | 10  | 10    | 10.0 |
| 12     | 57.0 | 57.5   | 59.0   | 57.8    | 22.9 | 27.5   | 24.3   | 24.8   | 29.9 | 55.3        | 18.0 | 20.4     | 18.6 | 88 | 75     | 83  | 10  | 8   | 2     | 6.7  |
| 13     | 59.7 | 57.3   | 59.5   | 58.8    | 23.1 | 25.6   | 24.1   | 24.3   | 29.5 | 22.6        | 18.1 | 18.8     | 20.0 | 87 | 69     | 90  | 10  | 9   | 4     | 7.7  |
| 14     | 60.6 | 58.2   | 59.9   | 59.6    | 23.1 | 27.8   | 23.9   | 24.7   | 28.3 | 22.3        | 18.1 | 20.2     | 18.5 | 87 | 77     | 84  | 10  | 8   | 4     | 7.3  |
| 15     | 60.1 | 58.2   | 58.9   | 59.1    | 23.4 | 28.1   | 24.6   | 25.2   | 28.7 | 55.6        | 19.1 | 21.4     | 19.7 | 89 | 76     | 86  | 10  | 8   | 1     | 6.3  |
| 16     | 59.5 | 57.5   | 58.4   | 58'5    | 23'6 | 27.0   | 24.8   | 25.0   | 28.8 | 22.6        | 19.8 | 19.4     | 22.8 | 87 | 73     | 99  | 8   | 10  | 8     | 9.3  |
| 17     | 59.1 | 56.6   | 59.3   | 58.3    | 23.2 | 30.0   | 25.0   | 25.8   | 31.1 | 22.8        | 19.2 | 20.6     | 20.0 | 91 | 72     | 85  | 10  | 5   | 7     | 7.3  |
| 18     | 60.0 | 57.9   | 57.9   | 58.6    | 24.1 | 27.6   | 25.1   | 25.5   | 28.5 | 23.3        | 19.1 | 20.9     | 19.9 | 86 | 77     | 84  | 10  | 7   | 1     | 6.0  |
| 19     | 58.8 | 56.4   | 57.0   | 57.4    | 23.8 | 27.0   | 24.8   | 25.1   | 28.9 | 22.8        | 19.8 | 19.7     | 19.2 | 90 | 78     | 83  | 10  | 7   | 2     | 6.3  |
| 20     | 58.2 | 56.4   | 57.4   | 57.3    | 23.6 | 28.0   | 25.1   | 25.4   | 28.5 | 22.5        | 19.2 | 19.3     | 19.0 | 89 | 64     | 81  | 10  | 8   | 1     | 6.3  |
| 21     | 58.2 | 55.8   | 56.8   | 56.9    | 23.6 | 30.1   | 26.2   | 26.5   | 31.0 | 22.3        | 18.8 | 20.2     | 19.3 | 87 | 68     | 77  | 10  | 5   | 2     | 5.7  |
| 22     | 57.9 | 55.2   | 57.1   | 56.7    | 24.1 | 29.1   | 25.3   | 25.9   | 30.1 | 22.8        | 19.6 | 20.4     | 21.5 | 88 | 70     | 90  | 8   | 5   | 7     | 6.7  |
| 23     | 57.9 | 56.4   | 56.9   | 57.1    | 23.3 | 29.1   | 25.1   | 25.7   | 30.0 | 21.8        | 19.2 | 20.6     | 20.9 | 90 | 66.    | 89  | 7   | 5   | 5     | 5.7  |
| 24     | 57.9 | 56.6   | 58.8   | 57.8    | 23.8 | 29.3   | 25.1   | 25.8   | 30.0 | 21.6        | 19.8 | 20.3     | 19.9 | 90 | 64     | 84  | 10  | 5   | 7     | 7.8  |
| 25     | 58.7 | 57.8   | 58.9   | 58.5    | 24.1 | 27.1   | 25.1   | 25.3   | 30.0 | 23.6        | 19.9 | 20.4     | 20.9 | 85 | 76     | 89  | 10  | 10  | 9     | 9.7  |
| 26     | 60.2 | 57.7   | 59.9   | 59.3    | 24.1 | 28.1   | 25.1   | 25.6   | 29.0 | 22.8        | 20.0 | 21.3     | 19.7 | 90 | 64     | 83  | 10  | 6   | 10    | 8.7  |
| 27     | 59.9 | 59.0   | 59.8   | 59.6    | 24.2 | 25.2   | 24.6   | 24.7   | 26.3 | 23.6        | 19.6 | 20.0     | 20.4 | 88 | 87     | 89  | 10  | 10  | 10    | 10.0 |
| 28     | 59.9 | 57.5   | 59.1   | 58.8    | 24.2 | 29.8   | 25.6   | 26.3   | 31.0 | 22.8        | 20.0 | 20.4     | 20.6 | 89 | 75     | 85  | 9   | 4   | 7     | 6.7  |
| 29     | 60.1 | 58.3   | 59.5   | 59.3    | 23.8 | 26.3   | 24.4   | 24.7   | 26.9 | 23.3        | 20.4 | 19.6     | 18.9 | 93 | 71     | 83  | 10  | 10  | 8     | 9.3  |
| 30     | 60.9 | 59.4   | 58.4   | 59.6    | 23.1 | 26.1   | 24.1   | 24.4   | 27.0 | 22.6        | 20.2 | .20.0    | 19.6 | 96 | 80     | 88  | 10  | 8   | 5     | 7.7  |
| Mittel | 59.2 | 57.3   | 58.6   | 58.4    | 23.5 | 27.9   | 24.7   | 25.2   | 29.0 | 22.6        | 19.2 | 20.0     | 19.7 | 89 | 74     | 85  | 9.5 | 7.4 | 6.0   | 7.6  |

zu M'Boma November 1884.

| 97               | dindrichtu:    | 110                                | Megen: |           |          | 9                   |      | Wasie             | (3   | 93  | a sal ir s         |     | ې         |                                                        |
|------------------|----------------|------------------------------------|--------|-----------|----------|---------------------|------|-------------------|------|-----|--------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------|
|                  | ind Stär       |                                    | menge  | (Rewirter | Wetterl. | nher<br>nner        |      | emperal<br>es Ron | ur   | Cn  | gelstan<br>1. über | : 0 | Rluthböbe | Unmertungen                                            |
| 7h               | 2h             | 9ь                                 | 7hpm   | (Her      | 986      | Bith ohne<br>Conner |      | - 2h              | 6и   | 7h  | 2h                 | 6h  | Rint      | enmertungen                                            |
|                  |                |                                    |        | -         |          |                     |      |                   |      |     |                    |     |           | 4ham Gewitter in S, 6ham — 11ham Guß=                  |
| $S_2$            | $W_3$          | $N_2$                              | 8.3    | 1         |          |                     |      | 28.2              |      |     | 103                |     | 2         | n. Staubregen.                                         |
| $SSW_2$          | $W_4$          | $W_4$                              | -      | -         | -        | -                   | 27.7 | 28.7              | 28.7 |     | 107                |     | 3         | _                                                      |
| $NNE_2$          | $W_3$          | $W_4$                              | 1.0    | -         |          | -                   | 28.2 | 27.7              | 28.2 | 113 | 108                | 115 | 5         | Strichregen 5h-9ham.                                   |
| $SSE_3$          | $WSW_3$        | $SW_3$                             |        | -         |          | -                   | 28.2 | 28.7              | 28.7 | 119 | 114                | 119 | 5         | _                                                      |
| $SSE_3$          | $\mathbf{W}_2$ | $WSW_4$                            | -      | -         |          |                     | 27.7 | 27.7              | 27.7 |     | 114                |     | 6         | Staubregen 6-7hpm (unmegbar).                          |
| $SSW_3$          | $SSW_3$        | WSW <sub>3</sub>                   |        |           |          | -                   | 27.7 | 28.2              | 28.2 | 120 | 118                | 120 | 2         | _                                                      |
| $S_2$            | $W_3$          | $WSW_4$                            | _      |           | 1        |                     | 27.7 | .27.7             | 27.7 | 122 | 121                | 120 | 2         | 7h-8hpm Betterl, in ESE.                               |
| $WSW_1$          | $W_3$          | $W_4$                              |        | -         |          | -                   | 27.7 | 27.7              | 27:7 | 120 | 125                | 123 | 2         |                                                        |
| $SSW_3$          | $W_3$          | $NNW_4$                            | _      |           |          |                     | 27.7 | 27.7              | 27.7 | 125 | 128                | 125 | 3         | _                                                      |
| $\mathrm{SW}_2$  | $\mathbf{W}_3$ | $SSW_2$                            | _      |           |          | -                   | 27.7 | 27.7              | 27.7 | 125 | 130                | 130 | -         | Stanbregen 7hpm (unmegbar).                            |
| $SSW_1$          | $SW_4$         | $\mathbf{W}\mathbf{S}\mathbf{W}_3$ | 1.()   |           |          | _                   | 27.7 | 27.7              | 27.7 | 130 | 135                | 132 | 3         | Staubregen Sham.                                       |
| $SSE_1$          | $W_2$          | $\mathbf{WSW}_2$                   | 10.4   | _         |          | _                   | 28.2 | 28.7              | 28.2 | 134 | 135                | 136 | -         | Strichregen 7h - Shpm.                                 |
| SSE <sub>3</sub> | $W_3$          | $SW_1$                             | -      |           |          |                     |      | 27.7              |      | 139 | 140                | 140 | -         |                                                        |
| $S_3$            | $WNW_3$        | $SW_3$                             | _      | _         | -        |                     | 28.2 | 28.7              | 27.7 | 142 | 140                | 142 | 2         | _                                                      |
| $S_2$            | $W_3$          | $\mathbf{W}_3$                     | 1.0    | _         | -        |                     | 27.5 | 27.7              | 27.7 | 148 | 145                | 148 | 3         | Etaubiegen 3-4ham,                                     |
| $W_2$            | $\mathbf{W}_1$ | $\mathbf{W}_{1}$                   |        |           | —        | -                   | 27.7 | 28.2              | 27.7 | 150 | 148                | 150 | 2         | -                                                      |
| $N_2$            | $WNW_2$        | WSW4                               | -      | _         | 1        |                     | 27.7 | 27.7              | 28.2 | 154 | 149                | 152 | 5         | 9hpm Wetterl. in E.                                    |
| $SSW_2$          | $SW_3$         | $WNW_4$                            |        |           | -        | -                   | 27.7 | 27.7              | 27.7 | 150 | 150                | 154 | -         | _                                                      |
| $SW_3$           | $\mathbf{W}_3$ | $WNW_1$                            | -      | _         | _        | -                   | 27.7 | 27.7              | 27.7 | 159 | 155                | 158 | 4         | _                                                      |
| $SSW_1$          | $\mathbf{W}_3$ | $\mathbf{W}_2$                     | -      | -         |          |                     | 27.7 | 27.7              | 27.7 | 156 | 155                | 155 | 1         |                                                        |
| $SSW_2$          | $WNW_2$        | $WSW_3$                            | -      | 1         | 1        |                     | 27.7 | 27.7              | 28.2 | 158 | 155                | 158 | 3         | 4hpm Gewitter u. Wetterl. am Horizont in NE.           |
| $SSW_2$          | $\mathbf{W}_2$ | $W_2$                              | _      |           | 1        | -                   | 27.7 | 28*2              | 27.7 | 159 | 159                | 159 | -         | Betterl, in NE.                                        |
| $SE_2$           | $WNW_2$        | $\mathbf{W}_1$                     | 16.1   | 1         | -        | - comma             | 27.7 | 28.2              | 28.2 | 159 | 160                | 160 | -         | 12h 10mpm Gewitter von S - SW - NW gichene, Blagregen. |
| $NNE_3$          | $\mathbf{W}_3$ | $W_4$                              | _      |           | 1        |                     | 27.7 | 27.7              | 27.7 | 160 | 162                | 160 | 2         | 7hpm Wetters, in SSE.                                  |
| $SE_2$           | $SW_2$         | $W_3$                              | -      | -         | 1        |                     | 27.7 | 28.2              | 27.7 | 160 | 164                | 160 | 4         | 10hpm 2Setterl. in E.                                  |
| $SSE_2$          | $W_3$          | $\overline{\mathrm{WNW}_4}$        | 2.0    | -         | -        |                     | 27.7 | 28.2              | 27.7 | 168 | 164                | 164 | 4         | 8h-9ham Staubregen.                                    |
| $SSE_2$          | $WNW_3$        | $W_{i}$                            | -      |           |          | _                   | 27.7 | 28.2              | 28.2 | 165 | 169                | 165 | 4         | _                                                      |
| $SSE_1$          | $\mathrm{W}_2$ | $\mathbf{W}\mathbf{S}\mathbf{W}_3$ | -      | _         | _        | -                   | 28.2 | 28.4              | 27.7 | 163 | 166                | 170 | -         | -                                                      |
| $SSW_4$          | $W_4$          | $\mathbf{W}_3$                     | 4.5    | _         | _        | _                   | 27.5 | 27.2              | 27.7 | 170 | 170                | 170 |           | Lagsüber wiederholt Staubregen.                        |
| $\mathbf{W}_3$   | $SE_1$         | $NE_1$                             | 7.2    | -         |          | -                   | 28.2 | .27.6             | 27.4 | 171 | 174                | 178 | _         | 1h-Sham Strichtegen.                                   |
| 2.5              | -2.7           | -2.8                               | 51.5   | 3         | 6        |                     | 27.8 | 28.0              | 27.9 | _   | _                  |     | 2.2       |                                                        |

| Catum  | Lu   | ftdruct | 700m | ım +   | 1    | emperc | ıtur C | elj.   |      | mp.  | 2    | unstdu<br>mm | ucf  | R. | Feud<br>t in | itig=<br>0/0 | 29  | lemë | lfur | ıg  |
|--------|------|---------|------|--------|------|--------|--------|--------|------|------|------|--------------|------|----|--------------|--------------|-----|------|------|-----|
|        | 7h   | 2h      | 9h   | Mittel | 7h   | 2h     | 9h     | Mittel | mar. | Min. | 7h   | 2h           | 9h   | 7h | 2h           | 9h           | 7h  | 2h   | 9h   | M.  |
| 1      | 58.7 | 56.9    | 58.0 | 57.9   | 23.1 | 29.3   | 24.9   | 25.2   | 29.6 | 22.0 | 19.6 | 20.3         | 19.8 | 93 | 64           | 85           | 8   | 5    | 7    | 6.7 |
| 2      | 584  | 57.1    | 57:5 | 57.7   | 23.9 | 28.1   | 25.1   | 25.2   | 28.5 | 23.6 | 19.2 | 20.4         | 19.7 | 87 | 72           | 83           | 10  | 8    | 3    | 7.0 |
| 3      | 57.8 | 57.4    | 58.6 | 57.9   | 23.3 | 28.1   | 24.8   | 25.2   | 29.5 | 22.8 | 19.2 | 20.6         | 19.2 | 91 | 73           | 83           | 10  | 8    | 8    | 8.7 |
| 4      | 59.2 | 57.3    | 58.6 | 58.4   | 24.1 | 29.4   | 25.1   | 25.9   | 30.1 | 23.3 | 19.6 | 21.2         | 19.4 | 88 | 69           | 82           | 10  | 4    | 4    | 6.0 |
| 5      | 58.9 | 57.9    | 58.0 | 58.3   | 23.6 | 29.0   | 25.1   | 25.7   | 30.3 | 22.5 | 20.5 | 19.5         | 19.9 | 95 | 65           | 84           | 3   | 5    | 3    | 3.7 |
| 6      | 58.2 | 57.1    | 57.6 | 57.6   | 24.1 | 29.0   | 24.6   | 25.6   | 29.9 | 22.8 | 18.7 | 19.5         | 18.9 | 84 | 62           | 83           | 10  | 5    | 2    | 5.7 |
| 7      | 58.7 | 57.8    | 58.5 | 58.3   | 23.8 | 29.1   | 25.3   | 25.9   | 29.9 | 22.8 | 18.5 | 20.4         | 18.9 | 84 | 68           | 79           | 9   | 8    | 2    | 6.3 |
| 8      | 59.4 | 57.4    | 58.0 | 58.3   | 24.6 | 28.6   | 25.2   | 25.9   | 29.5 | 23.0 | 18.8 | 20.5         | 18.4 | 82 | 70           | 77           | 6   | 6    | 3    | 5.0 |
| 9      | 59.2 | 57.2    | 57:5 | 58.0   | 24.0 | 29.6   | 25.2   | 26.0   | 30.3 | 23.3 | 18.4 | 19.5         | 19.9 | 83 | 64           | 84           | 10  | 7    | 7    | 8.0 |
| 10     | 57.6 | 57.4    | 58.5 | 57.8   | 24.2 | 27.8   | 24.2   | 25.1   | 28.0 | 23.5 | 20.4 | 16.2         | 20.0 | 91 | 60           | 88           | 10  | 10   | 7    | 9.0 |
| 11     | 58.2 | 56.2    | 57.6 | 57.3   | 24.2 | 30.0   | 26.1   | 26.6   | 30.9 | 21.0 | 20.0 | 21.4         | 20.9 | 88 | 66           | 83           | 7   | 5    | 3    | 5.0 |
| 12     | 58.6 | 55.9    | 58.4 | 57.6   | 25.1 | 30.1   | 25.8   | 26.4   | 30.3 | 23.8 | 20.3 | 20.2         | 20.4 | 86 | 60           | 85           | 5   | 5    | 3    | 4.3 |
| 13     | 59.6 | 57.5    | 58.5 | 58.5   | 24.8 | 27.8   | 25.3   | 25.8   | 28.3 | 24.2 | 19.9 | 21.6         | 21.9 | 85 | 77           | 92           | 10  | 10   | 4    | 8.0 |
| 14     | 59.6 | 58.0    | 58.1 | 58.6   | 23.8 | 27.0   | 26.1   | 25.7   | 28.4 | 23.6 | 19.6 | 20.1         | 21.3 | 89 | 74           | 85           | 10  | 7    | 9    | 8.7 |
| 15     | 58.8 | 56.6    | 57.2 | 57.5   | 24.3 | 30.6   | 26.2   | 26.8   | 31.3 | 23.8 | 19.0 | 21.3         | 21.1 | 84 | 62           | 83           | 10  | 4    | 1    | 5.0 |
| 16     | 58.2 | 57.1    | 56.9 | 57.4   | 24.8 | 28.9   | 25.9   | 26.4   | 30.5 | 24.3 | 20.5 | 20.9         | 19.9 | 88 | 70           | 80           | 8   | 7    | 0    | 5.0 |
| 17     | 58.1 | 56.6    | 55.6 | 56.8   | 25.1 | 29.8   | 26.0   | 26.7   | 30.7 | 24.3 | 19.9 | 20.4         | 20.8 | 84 | 65           | 83           | 10  | 5    | 3    | 6.0 |
| 18     | 58.3 | 56.5    | 57.6 | 57.5   | 24.9 | 28.1   | 26.3   | 26.4   | 28.7 | 23.8 | 21.0 | 20.5         | 20.6 | 90 | 70           | 81           | 8   | 10   | 5    | 7.7 |
| 19     | 58.3 | 56.3    | 57.8 | 57.5   | 23.6 | 28.2   | 24.9   | 25.4   | 28.7 | 22.8 | 20.7 | 20.5         | 21.0 | 96 | 74           | 90           | 10  | 7    | 3    | 7.0 |
| 20     | 58.6 | 56.3    | 58.3 | 57.7   | 24.5 | 27.9   | 24.2   | 25.2   | 28.5 | 23.8 | 20.8 | 19.8         | 20.4 | 92 | 70           | 91           | 8   | 5    |      | 5.7 |
| 21     | 58.6 | 55.9    | 56.6 | 57.0   | 24.4 | 27.6   | 26.1   | 26.0   | 29.5 | 23.8 | 22.2 | 23.2         | 20.9 | 98 | 85           | 83           | 10  | 5    |      | 5.7 |
| 22     | 58.2 | 55.4    | 57.5 | 57.0   | 24.6 | 27.9   | 24.6   | 25.4   | 28.8 | 24.1 | 19.8 | 19.6         | 19.4 | 85 | 70           | 84           | 10  | 7    | 8    | 8.3 |
| 23     | 57.9 | 55.9    | 57.7 | 57.2   | 23.3 | 30.0   | 24.6   | 25.5   | 30.4 | 23.0 | 19.3 | 20.9         | 21.4 | 91 | 66           | 94           | 10  | 5    | 7    | 7.3 |
| 24     | 58.3 | 55.2    | 57.0 | 56.8   | 24.6 | 30.4   | 25.1   | 26.3   | 30.6 | 23.0 | 21.2 | 20.0         | 21.4 | 93 | 62           | 90           | 8   | 5    | - 1  | 5.3 |
| 25     | 57.6 | 55.0    | 56.6 | 56.4   | 27.1 | 31.3   | 25.8   | 27.5   | 31.7 | 23.1 | 22.0 | 21.6         | 22.3 | 82 | 66           | 91           | 5   | 5    | Į.   | 4.0 |
| 26     | 57.4 | 54.6    | 56.3 | 56.1   | 24.3 | 30.9   | 26.3   | 26.9   | 31.5 | 23.3 | 20.0 | 22.5         | 22.0 | 88 | 58           | 87           | 10  | 5    |      | 5.3 |
| 27     | 57.2 | 54.3    | 56.5 | 56.0   | 25.0 | 30.6   | 24.9   | 26.3   | 31.5 | 24.3 | 18.7 | 20.9         | 20.8 | 80 | 60           | 89           | 8   | 8    |      | 7.7 |
| 28     | 57.2 | 54.1    | 56.4 | 55.9   | 25.1 | 30.5   | 25.8   | 26.8   | 31.5 | 24.4 | 19.7 | 19.5         | 19.3 | 83 | 57           | 79           | 10  | 8    |      | 8.3 |
| 29     | 57.3 | 55.7    | 56.5 | 56.5   | 24.8 | 29.9   | 25.3   | 26.3   | 31.5 | 23.2 | 19.6 | 20.7         | 19.8 | 84 | 63           | 83           | 10  | 5    |      | 6.7 |
| 30     | 58.3 | 56.7    | 58.0 | 57.7   | 24.6 | 29.1   | 25.5   | 26.2   | 30.0 | 24.0 | 19.4 | 20.2         | 20.3 | 84 |              | 84           | 10  | 5    |      | 6.7 |
| 31     | 58.8 | 57.5    | 58.5 | 58.3   | 24.2 | 29.5   | 25.7   | 26.1   | 31.2 | 23.6 | 19.0 | 20.6         | 19.6 | 85 |              | 80           | 10  | 5    |      | 7.3 |
| Mittel | 58.4 | 56.5    | 57.6 | 57.5   | 24.4 | 29.2   | 25.3   | 26.1   | 30.0 | 23.4 | 19.9 | 20.5         | 20.3 | 90 | 67           | 87           | 8.9 | 6.3  | 4.1  | 6.5 |

zu M'Boma December 1884.

|                             |                          |                  |                        |          |          |                      | ,    |                            |      | ,   |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|----------|----------|----------------------|------|----------------------------|------|-----|-------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D<br>1                      | dindrichtui<br>und Stärf | ng<br>ie         | Regen=<br>menge<br>min | Gewirter | Wetterf. | Blitz ohne<br>Donner | te   | Wasser<br>mperat<br>es Kon | 11 T | Çn  | egeliia<br>1. übe | nd<br>r O | Antbhöbe | Unmertungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7h                          | 2h                       | 9h               | 7pm                    | 3        | 56       | 3                    | 7h   | 2h                         | Gh   | 7 h | 2h                | Gu        | 12       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NE,                         | $W_1$                    | $W_3$            | _                      | -        | _        | _                    | 27.2 | 28:1                       | 27.5 | 179 | 173               | 174       | 6        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| $S_2$                       | $W_3$                    | SW <sub>2</sub>  | _                      |          |          | _                    |      | 1                          | 27.4 |     |                   | 179       | 7        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| $SE_2$                      | $W_1$                    | $W_4$            | _                      |          | _        | _                    |      | 27.2                       |      |     |                   | 178       | 6        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| $\overline{\mathrm{W}_{3}}$ | $W_4$                    | $W_3$            |                        | _        | _        | _                    | 27.2 | 27.7                       | 27.7 |     |                   | 178       | 1        | 5 hpm o in SE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| $S_2$                       | WSW <sub>2</sub>         | $W_3$            | _                      |          | 1        | _                    | 27.4 | 27.7                       | 27.7 | 177 | 170               | 173       | 3        | 7 hpm Wetterl. in SE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| $SSE_3$                     | WSW <sub>1</sub>         | $W_1$            |                        | _        | _        | _                    | 27.7 | 28.2                       | 28.1 | 175 | 172               | 174       | 2        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SSE                         | $W_2$                    | $W_1$            | -                      |          | -        | _                    | 27.7 | 28.2                       | 28.1 | 170 | 172               | 170       | 2        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SSE <sub>1</sub>            | $W_3$                    | $S_3$            |                        |          | -        | -                    | 28.1 | 28.1                       | 28.3 | 170 | 172               | 170       | 2        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| $SSE_1$                     | $W_2$                    | $W_1$            | -                      | -        | -        | -                    | 28.0 | 28.1                       | 28.2 | 172 | 174               | 173       | 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| $SSE_1$                     | $NE_3$                   | $SSE_3$          | 8.0                    | 1        | -        |                      | 28.2 | 28.1                       | 28.1 | 170 | 173               | 172       | 1        | 12h 30 - 1h 30 pm Gewitter von NE-<br>W-SE-ziehend Strichtegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| $SE_2$                      | $W_2$                    | $W_3$            | -                      | -        | -        |                      | 26.7 | 28.3                       | 28.1 | 173 | 171               | 170       | 3        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| $SSW_1$                     | $W_3$                    | $SSW_3$          | -                      |          | <u> </u> | _                    | 28.0 | 28.1                       | 27.9 | 172 | 170               | 173       | 2        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| _                           | $W_3$                    | $W_3$            | -                      | _        | -        |                      | 28.1 | 28.0                       | 27.7 | 173 | 171               | 172       | 2        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| $SSE_2$                     | $W_1$                    | $WSW_3$          | 3.0                    |          | -        | -                    | 27.7 | 28.2                       | 28.1 | 175 | 170               | 173       | 3        | Stant= und Strich=Regen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| $N_1$                       | $SSE_2$                  | $WSW_2$          | 1.0                    |          | _        |                      | 28.0 | 28.2                       | 28.1 | 174 | 170               | 172       | 2        | Morgens leichter Staub=Regen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| $SE_1$                      | $W_3$                    | SSW <sub>1</sub> | -                      |          | 1        |                      | 28.2 | 28.5                       | 28.1 | 173 | 170               | 172       | 2        | 9hpm Wetterf. in SE-W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                             | $\mathbf{W}_2$           | $W_3$            | -                      | -        | 1        | 1                    | 28.0 | 28.5                       | 28.1 | 174 | 168               | 173       | 5        | 3 hpm Donnerohne Blit, 9h-hpm Wetterl. in SE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| $SW_2$                      | Wi                       | $W_2$            | _                      | -        | -        | -                    | 28.1 | 28.1                       | 28.2 | 174 | 169               | 173       | 4        | The man of the man of the state |
| $\mathrm{E}_1$              | $WSW_2$                  | $W_1$            | 14.0                   | -        | _        | -                    | 27.9 | 28.4                       | 28.2 | 174 | 169               | 169       |          | Nachts Plat: Regen, Bormittags Strich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| $SE_2$                      | $W_3$                    | $W_2$            | _                      | -        | -        | -                    | 28.0 | 28.1                       | 28.1 | 173 | 169               | 170       | 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| $SSE_3$                     | $\mathbf{W}_2$           | $W_4$            | -                      | -        | 1        | -                    | 28.0 | 28.2                       | 27.7 | 172 | 168               | 170       | 2        | 7-Shpm Wetterl. in N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| $\mathrm{SSE}_2$            | $W_3$                    | $\mathbf{W}_2$   | -                      |          | 1        | -                    | 28.1 |                            | 28.6 | 169 |                   | 164       | -        | 9 hpm Wetterl. in SE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| $\mathbf{E}_1$              | $W_2$                    | $W_3$            | 1.0                    | -        | -        | -                    | 27.7 |                            | 27.9 | 168 |                   | 165       | -        | 7h 30pm Staub-Regen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| $N_1$                       | $W_2$                    | $W_1$            | -                      | -        | -        |                      | 27.7 |                            | 27.7 | 165 |                   | 163       | 3        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| WNW <sub>1</sub>            | $W_1$                    | $W_1$            | -                      | -        | 1        | -                    | 27.7 |                            | 27.7 | 160 |                   | 155       | -        | 9-11 hpm Wetterl, in E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NNE <sub>1</sub>            | $W_2$                    | $WSW_2$          | -                      |          | -        | -                    | 27.7 |                            | 28.1 | 156 |                   | 155       | 2        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| $SW_2$                      | $W_1$                    | $W_3$            |                        | -        |          | -                    | 27.7 |                            | 28.4 | 155 |                   | 153       | -        | A-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SSW <sub>3</sub>            | WNW <sub>1</sub>         |                  | -                      |          | -        |                      | 27.7 |                            | 28.1 | 153 |                   | 154       | 2        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| $S_1$                       | $W_2$                    | $W_1$            | -                      |          | -        |                      | 28.2 |                            | 28.1 | 149 |                   | 148       | 4        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| $S_2$                       | WNW <sub>2</sub>         | $W_4$            | _                      | -        | -        | - 1                  | 28.0 |                            | 27.7 | 143 |                   | 140       | 1        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SSE <sub>1</sub>            | $W_2$                    | $W_3$            | 1.0                    | -        | -        |                      | 28.0 |                            | 28.2 | 140 | 134               | ſ         | 1        | Sh - 8h 30am Stanbregen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2                         | - 2.0                    | 2.4              | 28.0                   | 1        | 6        | 1                    | 28.0 | 28.4                       | 28.2 | -   | -                 | -         | 2.6      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Tatum   | Qui  | tdruck | 7(X) m | m +   | I    | empero | ntur C | elj.   |      | mp.   | T    | unjibr<br>mm | uct  | N. | dend<br>t in | dia= | V.  | lewö | (fur        | ng   |
|---------|------|--------|--------|-------|------|--------|--------|--------|------|-------|------|--------------|------|----|--------------|------|-----|------|-------------|------|
|         | 7 h  | 2h     | 9),    | Mutet | 7 h  | 2h     | 9a     | Mittel |      | Min.  | 7h   | 2h           | 9h   | 7h | 2h           | 9h   | 7h  | 2h   | <u>9</u> 11 | M.   |
| 1       | 58.3 | 56.6   | 56.8   | 57.2  | 24.3 | 28.8   | 25.0   | 25.8   | 29.2 | 23.3  | 18.6 | 19.4         | 19.5 | 83 | 66           | 83   | 10  | 5    | 2           | 5.7  |
| 2       | 57.3 | 55.2   | 56.6   | 56:7  | 25:0 | 30.0   | 25.2   | 26.3   | 31.3 | 23.6  | 18.7 | 20.0         | 19.5 | 80 | 60           | 81   | 8   | 4    | 7           | 6.3  |
| ;}      | 57.6 | 55:9   | 56.8   | 56.8  | 24.8 | 30.1   | 25.6   | 26.5   | 30.4 | 23.8  | 19.0 | 20.4         | 19.1 | 82 | 64           | 79   | 3   | 5    | 7           | 5.0  |
| .1      | 57.3 | 56.6   | 57:1   | 57.0  | 23.8 | 30.0   | 25.2   | 26.0   | 30.9 | 22.7  | 19.3 | 18.9         | 19.3 | 87 | 59           | 81   | 4   | 5    | 5           | 4.7  |
| 7)      | 57.0 | 56.1   | 56.3   | 56.2  | 24%  | 28.6   | 26.6   | 26.6   | 29.1 | 24.0  | 19.4 | 19.7         | 20.0 | 84 | 70           | 77   | 10  | 10   | 6           | 8.7  |
| 45      | 58:5 | 57.3   | 58.1   | 58:0  | 24.1 | 30.1   | 26.2   | 26.7   | 31.1 | 22.6  | 18.9 | 20.0         | 21.1 | 85 | 65           | 83   | 8   | 6    | 1           | 5.0  |
| 7       | 56.9 | 56.0   | 57.7   | 56.9  | 25.2 | 30.6   | 27.0   | 27.4   | 31:5 | 28.8  | 19.0 | 20.9         | 22.5 | 80 | 60           | 84   | 5   | 5    | 3           | 4.3  |
| 8       | 58.4 | 57.6   | 57.0   | 57:7  | 25.8 | 29.1   | 27.1   | 27.3   | 30.3 | 23.8  | 20.9 | 20.8         | 20.1 | 85 | 71           | 7.0  | 7   | 6    | 2           | 5.0  |
| 9       | 57.9 | 55.0   | 56.1   | 56.3  | 25.1 | 31.8   | 26.1   | 27.3   | 32.0 | 23.8  | 21.3 | 21.7         | 20.7 | 91 | 57           | 82   | 10  | õ    | 0           | 5:() |
| 1()     | 57:1 | 54.5   | 56.7   | 56.1  | 25.8 | 32.2   | 26.4   | 27.7   | 32.9 | 24.5  | 20.5 | 21.6         | 21.0 | 83 | 56           | 82   | 4   | 4    | 8           | 6.7  |
| 11      | 57.4 | อีอิซ  | 56.8   | 56.6  | 25.3 | 28.1   | 25.6   | 26.1   | 28.3 | 24.3  | 20.8 | 20.0         | 20.6 | 86 | 64           | 85   | 10  | 8    | 5           | 7.7  |
| 12      | 57.2 | 56:0   | 57-2   | 56.8  | 24.9 | 30.6   | 25.9   | 26.8   | 31.4 | 23.6  | 20:5 | 20.9         | 21.2 | 89 | 64           | 85   | 5   | 5    | 3           | 4.3  |
| 13      | 57.9 | 57:6   | 58.0   | 57.8  | 26.0 | 30.5   | 23.1   | 25.6   | 30.8 | 23.6  | 20.4 | 20.5         | 19.3 | 82 | 59           | 91   | 5   | 8    | 8           | 7.0  |
| 1.4     | 58.5 | 56.1   | 57.8   | 57.5  | 23.0 | 29.0   | 25.6   | 25.9   | 29.3 | 21.8  | 19.4 | 20.7         | 20.6 | 90 | 69           | 85   | 10  | 10   | 0           | 6.7  |
| 15      | 57:9 | 55'7   | 57.7   | 57.1  | 24.9 | 30.6   | 26.1   | 26.9   | 31.3 | 24.1  | 20.8 | 20.5         | 21.1 | 89 | 59           | 89   | 10  | 3    | 0           | 4.3  |
| 16      | 57.8 | 57.0   | 57.3   | 57.4  | 26.3 | 31.2   | 27.6   | 28.0   | 33.1 | 24.8  | 19.6 | 20.8         | 19.7 | 11 | 60           | 72   | 8   | 5    | 2           | 5.0  |
| 17      | _    | _      | _      | _     | -    | -      | _      |        | _    |       | _    | -            | -    | -  | -            | -    |     |      | -           | -    |
| 18      | -    | -      |        |       | -    | -      | _      | -      | -    |       | -    | -            |      | -  |              | _    |     |      | -           | -    |
| 19      |      | _      |        | _     | _    | -      | _      | -      |      | _     |      |              | -    | -  | -            | -    | -   | _    | -           | -    |
| 20      | 58.4 | 57.6   | 57.9   | 58.0  | 24.8 | 28.8   | 26.1   | 26.4   | 30.3 | 23.8  | 20.1 | 20.6         | 20.3 | 86 | 65           | 81   | 10  | 9    | 7           | 8.7  |
| 21      | 59.9 | 59.6   | 61.0   | 60.1  | 24.8 | 29.1   | 21.6   | 24.3   | 30.3 | 24.() | 18.7 | 18.4         | 18.9 | 80 | 61           | 99   | 10  | 10   | 10          | 10.0 |
| 22      | 61.7 | 59.7   | 60.2   | 60.9  | 22.4 | 28.6   | 25.1   | 25.3   | 29.9 | 21.1  | 18.9 | 20.2         | 21.3 | 94 | 70           | 91   | 10  | 6    | 1           | 5.7  |
| 28      | 60.7 | 57.8   | 59.2   | 59.1  | 24.3 | 32.1   | 26.6   | 27.4   | 32.7 | 22.8  | 19.0 | 21.4         | 20.9 | 84 | 59           | 81   | 8   | 6    | ð           | 6.3  |
| 24      | 60.4 | 57.5   | .58.8  | 58.9  | 25.8 | 30.4   | 26.0   | 27.0   | 31.0 | 24.5  | 19.9 | 20.7         | 20.6 | 81 | 63           | 81   | 7   | 7    | 6           | 6.7  |
| 25      | 59.1 | 57.6   | 58.4   | 58.4  | 24.3 | 31.1   | 25.7   | 26.7   | 32:0 | 23.8  | 19.0 | 20.2         | 19.6 | 84 | 56           | 80   | 10  | 5    | 8           | 7.7  |
| 26      | 59.1 | 57:5   | 57:8   | 58.1  | 24.8 | 30.6   | 25.9   | 26.8   | 31.9 | 23.6  | 19.8 | 19.5         | 19.9 | 83 | 60           | 80   | 8   | 6    | 0           | 4.7  |
| 27      | 59.7 | 26.9   | 58.9   | 58.5  | 25.1 | 32.6   | 26.6   | 27.7   | 33.3 | 23.8  | 21.3 | 20.4         | 20.4 | 86 | 54           | 79   | 4   | 3    | 8 3         | 5.0  |
| 28      | 59.9 | 58.6   | 58.0   | 58.8  | 25:8 | 29.8   | 26.0   | 26.8   | 31.0 | 24.8  | 19.2 | 20.8         | 20.4 | 81 | 66           | 82   | 7   | 10   | 3           | 6.7  |
| 29      | 59.2 | 58-2   | 59-2   | 58.9  | 24.8 | 28.8   | 26.4   | 26.6   | 30:7 | 24.7  | 20.5 | 19.6         | 20.6 | 88 | 66           | 77   | 6   | 10   | 10          | 8.7  |
| 30      | 59.5 | 58.0   | 59.2   | 58.9  | 25.6 | 30.1   | 6.8    | 27.1   | 31.1 | 25.2  | 20.8 | 20.0         | 20.2 | 82 | 65           | 79   | 10  | 6    | 8           | 8.0  |
| 31      | 59.4 | 57.5   | 58.3   | 58.4  | 24.3 | 31.8   | 26.2   | 27.1   | 33.0 | 22.2  | 19.2 | 20.2         | 20.8 | 85 |              | 80   | 8   | 3    | 5           | 5.3  |
| Ditttel | 58%  | 57:0   | 57:9   | 57.8  | 24:0 | 30-2   | 50.0   | 26.7   | 31.1 | 23.7  | 19.7 | 20.3         | 50.3 | 79 | 05           | 82   | 7.7 | 6.3  | 7.0         | 6.5  |

#### zu M'Boma Jänner 1885.

| 25                 | dindrichtur<br>und Stärf | tg<br>e        | Regens<br>menge<br>mm | Werntter | Wetterf. 1 | Blit oune | 10   | Wassen<br>Impera<br>es Roi | tur   | Pe<br>Cm | gelfrau<br>i. über | 0   | Huthobbe 1 | Unmerkungen.                                    |
|--------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|----------|------------|-----------|------|----------------------------|-------|----------|--------------------|-----|------------|-------------------------------------------------|
| 7h                 | 2h                       | 9h             | 7 p m                 | \$       | Fi         | 30        | 7h   | 2h                         | 6ª    | 7 h      | <u>-2</u> h        | Gh  | 1/4        |                                                 |
| $S_1$              | $W_2$                    | $W_1$          | _                     | _        | _          | _         | 28-2 | _                          | 28.3  | 185      | 128                | 180 | 2          | Br 4, 7-8h 30 pm.                               |
| SSE <sub>2</sub>   | W <sub>2</sub>           | W <sub>3</sub> |                       | _        |            | _         | 28.1 |                            | 28.2  |          | 123                |     | 2          | ,                                               |
| SSE <sub>1</sub>   | $\overline{W}_2$         | $\mathbf{W}_2$ | _                     | _        |            |           | 28.4 |                            | 28.2  | 125      | 118                | 120 | 2          | Br 4, 4h-7hpm.                                  |
| $S_2$              | WSW <sub>2</sub>         | $W_1$          |                       | _        | _          | _         | 28.5 |                            | 28.6  | 120      | 119                | 115 | -          | Br 3 6-6h 45pm.                                 |
| _                  | $W_{t}$                  | $W_3$          | 1:()                  | _        | _          |           | 28.4 |                            | 28.1  | 114      | 115                | 115 | 1          | Br 3 5-8hpm, 6h 30-9ham Staut: R.               |
| NNE <sub>1</sub>   | $W_2$                    | $W_2$          | _                     |          |            |           | 28.2 |                            | 27.7  | 110      | 110                | 106 | -          | Br 3 6h-8hpm.                                   |
| $SE_1$             | $W_1$                    | $W_1$          | -                     | 1        |            | -         | 28.2 |                            | 28.2  | 105      | 108                | 105 | 3          | Br 3 6-7hpm, 7ham Gewitter SE.                  |
| $S_1$              | $W_3$                    | $W_3$          |                       | 1        | 1          | -         | 28.2 | _                          | 28.4  | 102      | 100                | 100 |            | Wetterl. 7hpm in NE Gemitter.                   |
| _                  | $W_2$                    | $W_1$          | _                     | _        | _          | _         | 27.9 | ar-una                     | 28-2  | 100      | 100                | 98  | _          | Br 4 stogweise 4h 30 -Sh 50pm.                  |
| _                  | $W_2$                    | $W_4$          | -                     |          | 1          |           | 28-2 |                            | 28.2  | 98       | 98                 | 98  | _          | Br 4-5 stogweise 3h-3h 30pm, 10hpm Wetterl. SE. |
| $W_1$              | $SSW_2$                  | $W_1$          | -                     | _        | _          |           | 28.2 | _                          | 28.2  | 98       | 96                 | 96  |            | _                                               |
| $SSE_2$            | $W_3$                    | $W_2$          | -                     | 1        | _          |           | 28.2 |                            | 28.7  | 95       | 93                 | 96  | 3          | -                                               |
| $SSE_1$            | $W_3$                    | $W_1$          | 4.63                  |          |            |           | 28.7 | _                          | 28:7  | 93       | 90                 | 90  | -          | Br 4 6h-7hpm, 7hpm Gewitter in NE. R.           |
| $NE_1$             | $W_3$                    | $W_1$          |                       |          |            | -         | 28.7 |                            | 128.6 | 90       | 85                 | 90  | õ          |                                                 |
| $SE_i$             | $W_1$                    | $W_2$          | -                     |          | _          |           | 28.2 |                            | 28.2  | 85       | 82                 | 86  | 4          | _                                               |
|                    | $W_1$                    | $W_2$          | -                     | _        |            |           | 28.7 | _                          | 28.2  | 81       | 78                 | 82  | 4          |                                                 |
|                    | _                        |                | -                     |          |            |           | _    |                            | _     | _        |                    |     | -          |                                                 |
| -                  |                          |                | -                     |          |            | -         | _    | _                          | -     | _        | _                  |     |            | Abwesend.                                       |
|                    | _                        | -              | -                     | -        |            | _         |      |                            |       |          |                    | -   |            |                                                 |
| $SSE_1$            | $W_3$                    | $W_3$          |                       |          | -          | -         | 28.7 | _                          | 28.5  | 70       | 68                 | 65  |            | Br 3 ftufenweise 6h30-7pm,                      |
| $S_2$              | $W_2$                    |                | 8.9                   |          | 1          | -         | 28.2 |                            | 28.7  | 65       | 65                 | 62  | -          | 6hpm Wetterl., 7h50-8h30pm Plagregen.           |
| $NE_2$             | $W_2$                    | $W_2$          | -                     | _        |            | -         | 28.6 |                            | 29.2  | 62       | 60                 | 58  | -          | Br 3 fichweise 8b-9hpm                          |
| SSE <sub>1</sub>   | $W_2$                    | $\mathbf{W}_2$ | -                     |          | -          | -         | 28.2 |                            | 28.7  | 58       | 55                 | ŏ7  | 2          | ~                                               |
| $SSW_1$            | $\mathrm{W}_2$           | $W_1$          | 1.0                   | _        |            | -         | 28.2 |                            | 28.7  | 55       | 55                 | 58  | 3          | Br 2 4-5hpm, 6hpm Strichregen.                  |
| $S_1$              | $W_1$                    | $SW_3$         | _                     | -        |            | -         | 28.7 | _                          | 28.7  | 56       | 56                 | 55  | -          | Br 4 3h-3h40pm.                                 |
| $S_1$              | $W_2$                    | $W_2$          | -                     | _        | -          | -         | 28.9 | -                          | 28.5  | 55       | 58                 | 58  | 3          | Br 4 4h—Shpm.                                   |
| -                  | $W_3$                    | $W_2$          | -                     | -        |            | -         | 28.6 | _                          | 29.2  | 58       | 54                 | 55  | 1          | Br 3-4 pegweise 3h-7hpm.                        |
| $S_1$              | $\mathrm{W}_2$           | $SE_2$         | -                     |          | -          |           | 28.5 | _                          | 28.5  | 60       | 58                 | 58  | -          | Br 3 4h-7hpm.                                   |
| $\overline{W}SW_1$ | $W_2$                    | $\mathbf{W}_2$ | -                     |          | -          | -         | 28.4 |                            | 28.5  | 60       | 50                 | 58  | 8          | Br 4 3-7 hpm.                                   |
| $SW_2$             | $W_3$                    | $SW_2$         | 0.2                   | -        | _          | -         | 28.2 |                            | 28.7  | 60       | 50                 | 60  | 10         | 9hpm Staubregen Br 4 3h 30-Shpm.                |
| $NNE_3$            | $\mathbf{W}_3$           |                | -                     | -        | -          | -         | 28.8 | _                          | 28.2  | 62       | 54                 |     |            | Br 3 ficgweise 5h-6hpm.                         |
| — 1                | 2                        | - 2            | 15.6                  | 3        | 3          |           | 28-1 |                            | 28.4  | -        |                    |     | 2.0        |                                                 |

| Tatum  | Lui  | itdruck | 7()()an | n +    | I    | emper | atur ( | telj.  | Te<br>Ext | mp.   | T    | unstdr<br>mm | nct  | N. fei | Feuch<br>t in | tig= | 1   | Ben | ölfu | ng   |
|--------|------|---------|---------|--------|------|-------|--------|--------|-----------|-------|------|--------------|------|--------|---------------|------|-----|-----|------|------|
|        | 7h   | 2h      | Эр      | Mittel | 7h   | 2h    | 9h     | Mittel | Mar.      | Min.  | 7h   | 2h           | 9h   | 7 h    | 2h            | 9h   | 7h  | 2h  | 9h   | M.   |
| 1      | 59.4 | 58.0    | 58:7    | 58:7   | 23.1 | 31.8  | 26.6   | 27:0   | 323       | 22.() | 18.6 | 20.2         | 20.7 | 89     | 53            | 80   | 5   | 5   | 8    | 6.0  |
| 2      | 60.2 | 57:3    | 58.2    | 58.6   | 25.2 | 32.2  | 26.8   | 27.8   | 32.7      | 24.6  | 19.9 | 20.6         | 20.4 | 84     | 60            | 78   | 10  | 4   | 2    | 5.3  |
| 13     | 59-2 | 57:4    | 57.5    | 58.0   | 25.6 | 30.9  | 27.1   | 27.7   | 32.5      | 24.6  | 19.7 | 20.3         | 20.6 | 81     | 59            | 77   | 10  | 3   | -1   | 5.7  |
| -4     | 58.8 | 57.0    | 57.5    | 57.8   | 25.1 | 30.9  | 26.6   | 27.3   | 32.3      | 23.4  | 19.9 | 18.9         | 18.9 | 84     | 54            | 73   | 10  | 6   | 5    | 7.0  |
| ñ      | 58.7 | 57.1    | 57.5    | 57.8   | 25.1 | 31.7  | 26.6   | 27.5   | 33.3      | 23.6  | 19.4 | 20.3         | 20.9 | 82     | 51            | 81   | 4   | 7   | 5    | 5.3  |
| 6      | 58.0 | 56.6    | 57.1    | 57.2   | 25.7 | 31.3  | 27.1   | 27.8   | 32.7      | 25.3  | 21.3 | 21.4         | 21.6 | 87     | 59            | 81   | 4   | 8   | 2    | 4.7  |
| 7      | 57:3 | 55.8    | 57.4    | 56.8   | 26.6 | 31.4  | 24.3   | 26.7   | 33.0      | 25.3  | 20.4 | 20.1         | 18.1 | 79     | 60            | 80   | 5   | 6   | 10   | 7.0  |
| 8      | 57.2 | 56.0    | 56.3    | 56.5   | 24.8 | 28.6  | 26.6   | 26.7   | 30.5      | 23.0  | 21.1 | 19.7         | 20.9 | 91     | 66            | 81   | 8   | 7   | 5    | 6.7  |
| 9      | 56.7 | 54.7    | 55.1    | 55.2   | 26.1 | 31.9  | 27.3   | 28.1   | 32.3      | 24.8  | 21.5 | 21.2         | 22.8 | 86     | 56            | 84   | 8   | 5   | 0    | 4.3  |
| 10     | 55.7 | 54.7    | 55.2    | 55.2   | 26.1 | 27.6  | 23.8   | 25.3   | 28.0      | 25.6  | 22.5 | 21.7         | 19.3 | 89     | 78            | 87   | 10  | 10  | 2    | 7.8  |
| 11     | 55.9 | 54.9    | 55.0    | 55.3   | 24.3 | 31.6  | 26.3   | 27.1   | 32.5      | 22.8  | 19.9 | 20.4         | 21.0 | 88     | 64            | 83   | 9   | 5   | 0    | 4.7  |
| 12     | 56.0 | 54.8    | 56.0    | 55.6   | 26.0 | 31.9  | 26.9   | 27.9   | 33.0      | 23.8  | 20.8 | 20.0         | 21.7 | 83     | 58            | 83   | 7   | 5   | 7    | 6.3  |
| 13     | 56.6 | 23.8    | 57.1    | 55.9   | 26.1 | 31.8  | 23.8   | 26.4   | 32.1      | 23.8  | 21.1 | 20.1         | 20.2 | 84     | 66            | 92   | 8   | 4   | 8    | 6.7  |
| 14     | 56.3 | 56.1    | 57.2    | 56.5   | 24.8 | 29.7  | 23.2   | 25.2   | 30.7      | 24.0  | 21.4 | 21.8         | 20.3 | 93     | 68            | 92   | 10  | 8   | 10   | 9.3  |
| 15     | 57.9 | 56.5    | 57.8    | 57.4   | 23.3 | 29.9  | 24.1   | 25.4   | 30.2      | 21.8  | 19.5 | 18.7         | 19.6 | 92     | 60            | 88   | 7   | 7   | 3    | 5.7  |
| 16     | 58.8 | 57.9    | 58.7    | 58.5   | 24.4 | 27.6  | 24.0   | 25.0   | 30.0      | 23.8  | 19.5 | 18.4         | 20.5 | 86     | 67            | 92   | 5   | 10  | 5    | 6.7  |
| 17     | 58.9 | 57.1    | 57.9    | 58.0   | 24.1 | 31.4  | 26.9   | 27.3   | 32.0      | 22.3  | 20.3 | 20.1         | 21.1 | 90     | 58            | 81   | 5   | 7   | 5    | 5.7  |
| 18     | 58.7 | 57.8    | 58.5    | 58.3   | 53.0 | 27.7  | 24.2   | 24.8   | 27.9      | 22.8  | 17.9 | 18.7         | 19.6 | 86     | 68            | 88   | 10  | 10  | 10   | 10.0 |
| 19     | 58.8 | 56.7    | 58.1    | 57.9   | 23.9 | 35.0  | 25.6   | 27.0   | 33.2      | 22.8  | 20.4 | 20.9         | 21.2 | 92     | 56            | 87   | 8   | 5   | 4    | 5.7  |
| 20     | 58.4 | 562     | 57.5    | 57.4   | 25.7 | 32.6  | 26.1   | 27.6   | 33.0      | 22.8  | 21.1 | 21.3         | 20.9 | 86     | 58            | 83   | 4   | ō   | 1    | 3.3  |
| 21     | 58.6 | 55.7    | 57.3    | 57.2   | 26.2 | 31.1  | 26.3   | 27:5   | 32.5      | 24.8  | 21.7 | 22.6         | 20.8 | 86     | 60            | 82   | 5   | 10  | 7    | 7.3  |
| 22     | 58.2 | 56.2    | 57.0    | 57.1   | 24.1 | 31.6  | 26.7   | 27.3   | 32.5      | 23.6  | 20.3 | 21.0         | 20.8 | 90     | 56            | 80   | 5   | 8   | 2    | 4.0  |
| 23     | 57.8 | 54.1    | 57.0    | 56.3   | 24.6 | 32.4  | 26.6   | 27.5   | 33.0      | 23.0  | 20.2 | 20.7         | 20.9 | 88     | 53            | 81   | 5   | 4   | 7    | 5.3  |
| 24     | 58.0 | 55.7    | 58.2    | 57.3   | 26.1 | 32.3  | 26.6   | 27.9   | 32.9      | 25.3  | 20.7 | 21.0         | 20.9 | 82     | 60            | 81   | 10  | 5   | 4    | 6.3  |
| 25     | 58.2 | 54.7    | 56.5    | 56.5   | 25.0 | 30.9  | 27.0   | 27.5   | 31.4      | 23.6  | 20.0 | 20.9         | 21.7 | 85     | 60            | 82   | 10  | 10  | 8!   | 9.3  |
| 26     | 56.9 | 54.7    | 57.5    | 56.4   | 26.6 | 32.3  | 26.7   | 28.1   | 33.0      | 25.6  | 21.3 | 20.9         | 21.2 | 83     | 58            | 82   | 10  | 4   | ()   | 4.7  |
| 27     | 57.9 | 56.3    | 58.5    | 57.6   | 25.1 | 32.3  | 26.8   | 27.8   | 34.0      | 23.8  | 20.3 | 20.6         | 21.8 | 86     | 53            | 83   | 8   | 5   | 3    | 5.3  |
| 28     | 58.0 | 55.3    | 58.5    | 57.3   | 26.0 | 32.3  | 27.0   | 28.1   | 32.8      | 23.9  | 20.8 | 21.0         | 20.9 | 83     | 60            | 79   | 10  | 7   | 5)   | 8.7  |
| Mittel | 57.9 | 56.0    | 57:3    | 57:1   | 25.1 | 31.0  | 26.0   | 27:0   | 32.6      | 23.8  | 20.4 | 20.4         | 20.7 | 86     | 60            | 8.3  | 7.5 | 6.4 | 4.8  | 6.2  |

#### zu M'Boma Februar 1885.

|                  |                         |                             |                       |          |          |           |      |                            |      |    | -                  |            | -        |                                                   |
|------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------|----------|-----------|------|----------------------------|------|----|--------------------|------------|----------|---------------------------------------------------|
| 233              | indrichtur<br>ind Stärf | tg<br>te                    | Regen:<br>menge<br>mm | Sewitter | Wetterl. | Blit ohne | te   | Wasier<br>mperat<br>18 Kon | ur   | Cr | Begelst.<br>n. übe | anb<br>r O | Fluthöhe | Unmerkungen                                       |
| 7h               | 2h                      | 9h                          | 7pm                   | Se       | 33       | 38        | 7h   | 2h                         | Gh   | 7h | 2h                 | 6h         | 30       |                                                   |
| NNE <sub>1</sub> | WSW <sub>2</sub>        | WSW <sub>1</sub>            |                       | _        | -        |           | 28.5 |                            | 28 7 | 63 | 58                 | 60         | 2        | Br 3-4 stoßweise 2-7hpm,                          |
| $SSW_1$          | WSW2                    | $SSW_2$                     |                       |          | _        | _         | 28.7 |                            | 28.7 | 54 | 58                 | 60         | 2        | Br 4 3-8hpm.                                      |
| SSE              | $W_2$                   | $W_3$                       |                       | -        |          | _         | 28.5 |                            | 28.5 | 62 | 60                 | 58         | _        | Br 4 4h30—8hpm.                                   |
| $S_1$            | $W_2$                   | $W_1$                       | _                     | _        | 1        | _         | 28.5 |                            | 28.5 | 60 | 60                 | 58         | _        | Br 3 5-Shpm, 9hpm Wetterl, in NE.                 |
| NNE <sub>1</sub> | $WSW_2$                 | $W_1$                       |                       |          | 1        | _         | 28.2 | _                          | 28.4 | 58 | 57                 | 55         | -        | Br 4 4-7hpm, 7-9h 30pm Wetterl, in SE-E-NE.       |
| _                | $W_2$                   | $W_3$                       |                       | _        |          | -         | 28.2 |                            | 28.2 | 55 | 58                 | 50         | 3        | Br 3 3hpm 7hpm.                                   |
| SSE <sub>1</sub> | $W_3$                   | -                           | 1.0                   | -        | 1        | _         | 28.2 | _                          | 28.2 | 50 | 53                 | 49         | 3        | Br 4-5 2-7hpm ftartes Betterl. in SE Strichregen. |
| ESE <sub>1</sub> | $W_3$                   | $\mathbf{W}_2$              |                       | 1        | -        |           | 28.6 | _                          | 28.2 | 50 | 48                 | 46         | _        | Br 4 2-5hpm. Gewitter in SW.                      |
| $SSE_1$          | $W_3$                   | $WSW_2$                     | -                     | -        |          | -         | 28.2 | _                          | 27.7 | 48 | 50                 | 48         | 2        | Br 3 2 -6hpm.                                     |
| $\mathbf{SE}_2$  | WNW2                    | $NNW_2$                     | -                     | -        | -        | -         | 28.4 | · —                        | 27.7 | 48 | 48                 | 48         | _        |                                                   |
| ENE,             | W <sub>2</sub>          | $W_2$                       | _                     | -        | -        |           | 28 2 | _                          | 28.2 | 48 | 50                 | 48         | 2        | Br 3 3-6hpm.                                      |
| _                | $W_2$                   | $W_1$                       | _                     | _        | -        | -         | 28.4 |                            | 28.2 | 49 | 45                 | 48         | 3        | В 33-5hpm.                                        |
| $NE_1$           | $W_2$                   | $W_3$                       | _                     | -        |          | _         | 28.4 | -                          | 28.4 | 50 | 47                 | 49         | 2.       | B 4 3-7hpm.                                       |
| $ESE_1$          | SW <sub>1</sub>         | $WNW_2$                     | 1.4                   | 1        | -        | -         | 28.7 |                            | 28.5 | 50 | 48                 | 50         | 2        | 3bpm Gew. in NE-SW bis 7hpm Strich= Regen.        |
| $NE_1$           | $N_2$                   | WNW <sub>1</sub>            | _                     | -        | -        |           | 28.7 | _                          | 28.2 | 50 | 46                 | 49         |          | Br 3 3-5hpm.                                      |
| $NNE_1$          | $E_2$                   | $N_1$                       | 1.0                   | 1        | _        |           | 28 7 |                            | 27.7 | 50 | 45                 | 50         | 5        | Gew. in SW-E am Horizont, und Ihpm Regen.         |
| $NE_1$           | $W_2$                   | $WSW_2$                     | _                     | _        | 1        | _         | 28.4 | _                          | 28.5 | 50 | 48                 | 45         | _        | Br 3,2-4hpm, 4hpm o in NE Wetterl.                |
| $N_2$            | SW <sub>2</sub>         | $WSW_1$                     | 8.2                   |          | -        | -         | 28.4 |                            | 28.2 | 50 | 46                 | 50         | 4        | 8h-11ham Strichregen aus SW.                      |
| $NE_1$           | $W_1$                   | $WSW_2$                     | _                     |          | -        | -         | 28.4 |                            | 28 2 | 50 | 48                 | 50         | 2        |                                                   |
| $NE_1$           | $W_2$                   | $SW_1$                      |                       | _        | -        | -         | 28.7 |                            | 28.2 | 50 | 48                 | 50         | 2        | _                                                 |
| $SE_2$           | $W_3$                   | $W_1$                       |                       |          | 1        |           | 28.5 |                            | 28.2 | 50 | 47                 | 50         | 3        | Br 3-45-7hpm, 7hpm Wetterl. in SE.                |
| $SE_1$           | $W_1$                   | $W_1$                       | _                     | _        |          | -         | 28.5 |                            | 28 4 | 50 | 53                 | 50         | 3        | N-100                                             |
| _                | $W_2$                   | $\mathrm{W}_2$              | _                     | -        | -        | -         | 28.7 |                            | 28.2 | 51 | 52                 | 50         | 1        | Br 3 6—8hpm                                       |
| $SW_1$           | $W_2$                   | $WSW_2$                     | _                     | _        | -        | _         | 28.5 | _                          | 27.7 | 50 | 54                 | 50         | 4        | Br 4 4—6hpm.                                      |
| $NE_1$           | W <sub>2</sub>          | $\overline{\mathrm{W}}_{2}$ | _                     | -        | -        | -         | 28.2 | _                          | 28 2 | 52 | 57                 | 55         | 5        | В 3 5-7 <sub>h</sub> 30рм.                        |
| $SW_1$           | $W_3$                   | $\overline{\mathrm{W}}_{2}$ | _                     |          | -        | -         | 28.2 | _                          | 27.7 | 58 | 52                 | 54         | 6        | B 3 4-7hpm.                                       |
| $NNE_1$          | $W_2$                   | $S_2$                       | _                     | _        | -        | -         | 27.7 | _                          | 27.8 | 58 | 54                 | 58         | 4        | B 3 5-7hpm.                                       |
| SE <sub>1</sub>  | $W_2$                   | $\mathbf{W}_2$              | 1.3                   | _        | -        | -         | 27.7 | _                          | 27.5 | 56 | 51                 | 55         | 5        | 2h 4hpm Strichregen 8-9hpm Strich: regen.         |
| 1                | - 2                     | - 1.7                       | 12.9                  | 3        | 5        | -         | 28.4 |                            | 28.3 | _  |                    | -          | 2.2      |                                                   |

|        |              |              |              |              | _    |              | _      |              | Je   | mp.  | 3    | ınjidri | ıcf  | 92   | Reud     | tio:     | 0              |       | -       |            |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------|--------------|------|------|------|---------|------|------|----------|----------|----------------|-------|---------|------------|
| Tatum  | Lul          | idrud        | 7()()mn      | 1 +          | 20   | empera       | itur ( | (1).         |      | reme | ~    | mm      |      | teil | tin      | 0 (1     | Z              | detvi | ottui   | ıg         |
|        | 7h           | 2h           | Sh           | Mittel       | 7h   | 2h           | 9h     | Mittel       | Mar. | Min. | 7h   | 2h      | 9h   | 7h   | 2h       | 91       | 7 <sub>h</sub> | 2h    | 9h      | Mt.        |
|        |              |              | F.O.O.       | F0.5         | 07.0 | 00.0         | 00.7   | 0= ~         |      | 04.0 | 20.5 | 04.5    | 00:0 | 0=   | 01       | 0=       | 0              | _     | 0       | CO         |
| 1      | 57:8         | 554          | 56.8         | 56.5         | 25.3 | 30.8         | 26.7   | 27.5         | 32.0 | 24.8 | 22.5 | 21.5    | 22.2 | 95   |          | 85       | 8              | 7     | 3       | 6.0        |
| 57     | 57:8         | 54.9         | 56.3         | 56.2         | 26.3 | 33.0         | 24.6   | 27·1<br>27·5 | 33'8 | 24.8 | 21.4 | 22.7    | 20.8 | 85   | 60       | 91<br>89 | 7              | 4     | 5<br>10 | 5·0<br>7·0 |
| ;}     | 56.7         | 54.9         | 568          | 56·1<br>57·5 | 26.0 | 33·0<br>32·3 | 26.4   | 26.7         | 33.3 | 24.0 | 22.6 | 22.1    | 19.0 | 94   | 54<br>62 | 85       | 5              | 61    | 10      | 7.0        |
| 1 5    | 57·8<br>57·5 | 56·2<br>55·7 | 58·4<br>56·1 | 56:4         | 28.6 | 32.2         | 27.3   | 27.6         | 33.9 | 22.1 | 19.4 | 23.6    | 22.7 | 90   | 52       | 84       | 8              | 5     | 2       | 5.0        |
| 6      | 57.2         | 55.2         | 55.3         | 55.9         | 25.8 | 32 3         | 27:4   | 28.2         | 33.2 | 25.5 | 19.8 | 21.9    | 22.9 | 90   | 56       | 84       | 7              | 4     | 8       | 6.3        |
| 7      | 57.4         | 55.0         | 56.2         | 56.2         | 26.0 | 33.1         | 28.0   | 28.8         | 33.4 | 25.5 | 22.9 | 23.5    | 22'8 | 88   |          | 82       | 8              | 7     | 10      | 8.3        |
| s      | 57.2         | 56.4         | 57.8         | 57:1         | 24.3 | 26.0         | 24.5   | 24.9         | 26:4 | 22.8 | 20.5 | 19.6    | 20 0 | 87   | 79       | 87       | 8              | 7     | 10      | 8:3        |
| 9      | 58.1         | 56.3         | 57.7         | 57.4         | 25.0 | 32.0         | 27.0   | 27.8         | 33.2 | 22.2 | 20.0 | 21.2    | 22 7 | 85   | 60       | 85       | ã              | 7     | 3       | 5.0        |
| 10     | 58.7         | 56.4         | 57.4         | 57.5         | 26.4 | 31.4         | 26.8   | 27.9         | 31.8 | 25.8 | 22.4 | 20.8    | 22 3 | 87   | 61       | 84       | 10             | 7     | 3       | 6.7        |
| 11     | 57.9         | 56.4         | 57.6         | 57.3         | 26.0 | 32.0         | 26.8   | 27.9         | 33.0 | 25.3 | 22.2 | 20.6    | 20 6 | 89   | 58       | 79       | 10             | 5     | 7       | 7.3        |
| 12     | 58.0         | 55.4         | 56.9         | 56.8         | 25.8 | 33.3         | 27.5   |              | 33.5 | 24.8 | 20.9 | 22.6    | 23.7 | 85   | . 55     | 87       | 7              | 51    |         | 5.7        |
| 13     | 57.8         | 55.9         | 57.2         | 57.0         | 26.6 | 32 0         | 27.8   | 28.6         | 33.5 | 25.8 | 21.9 | 21.1    | 21.6 | 85   | 60       | 77       | 0              | 5     | 7       | 4.0        |
| 14     | 56.9         | 55 0         | 57.6         | 56.5         | 25.6 | 32.0         | 26.3   | 27:5         | 33.3 | 25.4 | 20.4 | 20.1    | 21.8 | 84   | 53       | 86       | 5              | 5     | 2       | 4.0        |
| 15     | 58.1         | 56.5         | 57.4         | 573          | 25.5 | 32.1         | 26.3   | 27.5         | 33.5 | 24.8 | 23.0 | 21.4    | 21.0 | 93   | 60       | 83       | 10             | 5     | 0       | 5.0        |
| 16     | 57.9         | 56.3         | 57.8         | 57.3         | 26.1 | 32.3         | 268    | 28.0         | 32.9 | 23.2 | 19.3 | 20.1    | 21.8 | 77   | 56       | 83       | 5              | 4     | 2       | 3.7        |
| 17     | 58.5         | 57.0         | 59.4         | 58.3         | 25.1 | 32.1         | 26.6   | 27.6         | 33.0 | 23.8 | 20.3 | 20.6    | 20.5 | 86   | 58       | 79       | 7              | 4     | 4       | 5.0        |
| 18     | 592          | 57.8         | 57.2         | 58.1         | 29.4 | 33.0         | 26.9   | 28.8         | 34.0 | 28.6 | 21.0 | 20.4    | 20.7 | 68   | 55       | 79       | 5              | 4     | 0       | 3.0        |
| 19     | 57.5         | 55.9         | 56.9         | 56.8         | 25.8 | 31.9         | 27.1   | 28.0         | 32.5 | 23.3 | 21.3 | 21.2    | 22.2 | 86   | 60       | 82       | 3              | 5     | 2       | 3.3        |
| 20     | 56.7         | 55.8         | 57.3         | 56.6         | 26.0 | 34.1         | 24.4   | 27.2         | 34.9 | 23.3 | 21.2 | 20.2    | 21.5 | 85   | 54       | 96       | 4              | 7     | 3       | 4.7        |
| 21     | 57.5         | 56.0         | 57.0         | 56.8         | 25.4 | 31.5         | 27.5   | 28.0         | 32.3 | 23.6 | 21.3 | 21.9    | 22.0 | 88   | 67       | 80       | 8              | 5     | 6       | 6.3        |
| -50-5  | 57:4         | 55.0         | 56.7         | 56.4         | 26.3 | 33.5         | 28.1   | 29.0         | 34.2 | 25.3 | 22.0 | 23.0    | 22.3 | 87   | 53       | 79       | 8              | 5     | 5       | 6.0        |
| 28     | 57.3         | 55.3         | 56.9         | 56.5         | 26.1 | 33.6         | 25.2   | 27.5         | 34.0 | 24.8 | 22.1 | 23.7    | 21.6 | 89   | 54       | 91       | 8              | 5     | 10      | 7.7        |
| 24     | 56.7         | 55.3         | 55.8         | 55.9         | 25.7 | 32.1         | 25.8   | 27.4         | 33.8 | 25.0 | 22.5 | 21.9    | 23.8 | 92   | 60       | 93       | 10             | 8     | 10      | 9.3        |
| 25     | 56.0         | 54.8         | 57.3         | 56.1         | 25.6 | 29.4         | 23.6   | 25.6         | 30.1 | 22.8 | 22.2 | 21.2    | 20.0 | 92   | 69       | 92       | 9              | 6     | 10      | 8.3        |
| 26     | 56.1         | 55.0         | 57.2         | 56.1         | 23.3 | 310          | 26.6   | 26.9         | 31.4 | 22 3 | 20.4 | 20.7    | 22.7 | 96   | 60       | 86       | 10             | 4     | 5       | 6.3        |
| 27     | 57.1         | 55.3         | 57.2         | 56.5         | 26.1 | 32.9         | 27.6   | 28.5         | 33.1 | 25.3 | 22.6 | 22.3    | 23.8 | 87   | 57       | 84       | 8              | 7     | 10      | 8.3        |
| 28     | 57.2         | 55.3         | 56.2         | 56.2         | 27.4 | 31.4         | 26.6   | 28.0         | 32.7 | 25.0 | 22.0 | 22.1    | 21.9 | 80   | 60       | 85       | 8              | 5     | 7       | 6.7        |
| 29     | 56.8         | 55.6         | 58.1         | 56.8         | 25.2 | 28.9         | 26.6   | 26.8         | 30.5 | 24.3 | 21.6 | 19.9    | 209  | 91   | 67       | 81       | 8              | 10    | 10      | 9.3        |
| 80     | 58.6         | 57.5         | 58.4         | 58.2         | 22.7 | 27.9         | 25.5   | 25.1         | 28.7 | 22.3 | 19.5 | 20.4    | 21.4 | 95   | 72       | 89       | 10             | 10    | 7       | 9.0        |
| 31     | 58.9         | 57.6         | 58.3         | 58.3         | 24.1 | 31.1         | 27.1   | 27.4         | 32,3 | 23.3 | 21.5 | 21 6    | 22.8 | 97   | 64       | 85       | 8              | 5     | 10      | 7.7        |
| Mittel | 57:5         | 55.8         | - 57-2       | 56.8         | 25.6 | 31:7         | 26.4   | 27:5         | 32.6 | 24.1 | 21.3 | 21.4    | 21.9 | 88   | 63       | 85       | 7.1            | 5.8   | 6.()    | 6.3        |

#### zu M'Boma März 1885.

| 1                | Bindrichtu<br>und Stärf         | le                          | Regen:<br>menge<br>mm | (hewitter | Wetterl. | Bonner<br>Donner | -   | egelfta<br>über<br>211 | nb<br>0<br>—<br>6h | Unmerfungen.                                           |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|----------|------------------|-----|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 7h               | 2h                              | 9h                          | 7pm                   |           |          | ~                | 711 | . Zir                  | Оπ                 |                                                        |
| $NNW_1$          | $W_2$                           | SSE,                        | 0.5                   | _         | _        | _                | 56  |                        | 52                 | 5hpm Staubregen.                                       |
| SE <sub>1</sub>  | $\overline{\mathrm{W}}_{2}^{2}$ | SE <sub>1</sub>             | 1.2                   | 1         | 1        | _                | 55  |                        | 52                 | Betterl., Gewitter Glipm in SE Regen.                  |
| N <sub>1</sub>   | $\mathbf{W}_{2}^{2}$            | SW <sub>a</sub>             | 2.2                   | _         |          |                  | 50  |                        | 48                 | Br 3 -4 4-7hhm 7hpm Regen.                             |
| SSW <sub>1</sub> | $\mathbf{W}_{1}^{2}$            | $\mathrm{SE}_2$             | 4.3                   | 1         |          |                  | 50  |                        | 46                 | Br 3 4-6hpm, 7hpm Gew. in NE -SE Strichregen bis Shpm. |
|                  | WSW <sub>1</sub>                | $SW_1$                      | 0.3                   |           |          |                  | 50  |                        | 47                 | 3h 30pm of in W.                                       |
| SSE <sub>1</sub> | $\overline{\mathbb{W}_2}$       | $W_2$                       | _                     | 1         | 1        |                  | 49  |                        | 45                 | Betterl. Gewitter in N.                                |
|                  | $W_2$                           | SE <sub>1</sub>             | 0.3                   | 1         | 1        |                  | 48  |                        | 45                 | 6hpm Regen Wetterl. Gewitter in SE.                    |
| SE <sub>n</sub>  | NE,                             | $SE_1$ $SE_2$               | 1.2                   |           |          | _                | 48  |                        | 46                 | Regen 9ham.                                            |
| NE <sub>2</sub>  | W <sub>2</sub>                  | $\overline{\mathrm{WSW}_3}$ |                       | _         |          |                  | 45  |                        | 48                 | Вг 3 4ь 307ьрш.                                        |
| SE <sub>1</sub>  | NW <sub>1</sub>                 | S <sub>1</sub>              |                       | _         | _        | _                | 50  | _                      | 46                 | _                                                      |
|                  |                                 | SE,                         |                       |           |          | _                | 50  |                        | 45                 | Br 4 4h 50-5h 50pm _ in W 5h 30pm.                     |
|                  | $W_2$                           | $\mathbf{W}_2$              | _                     |           |          | _                | 48  |                        | 42                 | Br 4-5 4h30 -5h50pm, 6h30pm ~ in N.                    |
| SE,              | $\mathbf{W}_{1}^{2}$            | $SW_1$                      | _                     | _         | 1        | _                | 50  | _                      | 45                 | Br 3 3 -5hpm Wetterl, in NE 6hpm o in NE.              |
| $SE_1$           |                                 | $\mathbf{W}_{2}$            |                       | l         | _        |                  | 48  | _                      | 44                 | Br 2 8 10hpm.                                          |
| ~ <b>L</b> I     | $W_{2}$                         | $W_1$                       | _                     |           | _        | _                | 46  |                        | 42                 | Br 2 6 -Shpm.                                          |
| $S_2$            | $W_3$                           | $W_3$                       | _                     |           | 1        |                  | 48  | _                      | 50                 | Br 3 5h 30-9hpm 2Setterl. in SE.                       |
|                  | $\mathbf{W}_{2}$                | $W_2$                       |                       | _         |          |                  | 45  |                        | 50                 | _                                                      |
| $SE_1$           | ESE,                            |                             |                       | _         | _        |                  | 43  | _                      | 50                 | Br 3 4 -6hpm.                                          |
| _                | WNW,                            | $W_1$                       |                       | _         |          |                  | 40  |                        | 45                 | Br 2 4-6hpm.                                           |
| _                | NNE,                            | $\mathbf{W}_{1}$            | 14.5                  | 1         | 1        | _                | 42  |                        | 50                 | Gew. in E NE, Wettert. in W 4h 20-5h 40pm Regen.       |
| NE,              | $W_3$                           | $S_2$                       |                       |           | 1        | _                | 40  |                        | 40                 | Br 2 2-3hpm 6h20pm Zodiafallicht.                      |
| SE <sub>1</sub>  |                                 | $W_1$                       | -                     | _         | 1        | _                | 40  |                        | 30                 | Wetterl. in S 6h 20pm Zobiakallicht.                   |
| SE,              | Wi                              | SE <sub>1</sub>             |                       | _         | _        | _                | 30  |                        | 40                 | Betterl, in E.                                         |
| _                | $\mathbf{W}_{1}$                | $W_2$                       | _                     |           |          | _                | 40  |                        | 40                 | Br 3 4—5hpm.                                           |
| SE               |                                 |                             | 15.8                  | 1         | _        | _                | 40  |                        | 30                 | Gewitter in NE 3-7hpm Regen.                           |
| NE,              | $W_2$                           | $W_1$                       |                       |           | _        | _                | 30  |                        | 30                 | 6h 20pm Zediafallicht.                                 |
| $N_1$            | $\mathbf{W}_{1}^{2}$            | S <sub>1</sub>              | ():5                  |           | 1        |                  | 30  |                        | 35                 | Br 3 5-6 hpm Wetterf. in NE-E 7-8hpm Stanbregen.       |
| SE <sub>1</sub>  |                                 | _                           | 2.8                   | _         | _        | _                | 35  |                        | 35                 | 4-6hpm Staubregen. 5h 50pm Zodiakallicht.              |
| NE,              | $W_2$                           | W,                          | 0.3                   |           |          |                  | 35  |                        | 40                 | Br 6 11-12bam 8h 30pm Staubregen.                      |
| NE,              |                                 | $SE_2$                      | 17:9                  |           | _        |                  | 40  | _                      | 40                 | Staubregen pm.                                         |
|                  | $W_1$                           |                             |                       |           | 1        | _                | 40  |                        | 40                 | Br 2 7-Shpm, 9hpm Wettert, in 8, 6610pm Zebiafallicht  |
| - 0.9            | — 1·3                           | - 1'3                       | 61.8                  | 6         | 10       |                  |     |                        |                    |                                                        |
|                  |                                 | 1                           |                       | 1         | 1        | I                |     |                        |                    |                                                        |

| T atum | ±u   | jtdruđ | 700m | m +    | I    | empera | atur C | elj.   |      | mp.  | 2    | unstdr | uct  | R  | Feud<br>it in | )tig= | 2       | 3ewi | ölfu  | ng  |
|--------|------|--------|------|--------|------|--------|--------|--------|------|------|------|--------|------|----|---------------|-------|---------|------|-------|-----|
|        | 7h   | 2h     | 9h   | Mittel | 7h   | 2h     | 9h     | Mittel | Mar. | Min. | 7h   | 2h     | 9h   | 7h | 2h            | 9h    | 7h      | 2h   | 9h    | Mt. |
| 1      | 58.3 | 56.4   | 57.6 | 57.4   | 23.8 | 29.8   | 25.0   | 25.9   | 30.3 | 22.8 | 20.2 | 20.6   | 21.7 | 92 | 69            | 92    | 7       | 8    | 10    | 8.3 |
| 2      | 57.2 | 55.0   | 56.7 | 56.3   | 25.3 | 31.8   | 25.6   | 27.1   | 32.0 | 22.8 | 21.7 | 22 2   | 22.4 | 91 | 61            | 93    | 7       | 6    | 10    | 7.7 |
| 33     | 57.8 | 56.0   | 58.2 | 57.3   | 53.0 | 26.8   | 24.4   | 24.7   | 27.3 | 21.8 | 20.2 | 20.3   | 21.3 | 97 | 74            | 95    | 10      | 9    | 10    | 9.7 |
| .1.    | 58.8 | 56.5   | 57.4 | 57.6   | 24.0 | 29.6   | 24.8   | 25.8   | 31.0 | 23.3 | 20.9 | 21.0   | 21.8 | 94 | 65            | 94    | 10      | 5    | 8     | 7.7 |
| 5      | 58.4 | 56.2   | 58.6 | 57.7   | 24.6 | 30.3   | 26.4   | 26 9   | 31.7 | 23.8 | 21 5 | 21.7   | 21.0 | 95 | 64            | 82    | 7       | 6    | 10    | 7.7 |
| 6      | _    | -      |      | _      | -    | _      |        |        | _    |      | -    | _      |      | _  | _             | _     | _       |      | _     | _   |
| 7      | _    | _      |      | -      |      | _      |        | _      | _    | _    | _    | _      | _    |    | _             | -     |         | _    |       |     |
| 8      | 57:4 | 55.9   | 58.0 | 57.1   | 23.8 | 30.1   | 25.5   | 26.2   | 30.3 | 23.3 | 20.6 | 22.5   | 22.4 | 94 | 57            | 94    | 7       | 8    | 10    | 8.3 |
| ę,     | 57.8 | 56.3   | 57.1 | 57.1   | 25.5 | 30.3   | 25.1   | 26.5   | 32.7 | 23.8 | 21.8 | 22.2   | 21.6 | 91 | 64            | 91    | 7       | 5    | 8     | 6.7 |
| 1()    | 57.4 | 54.2   | 56.3 | 56.0   | 23.3 | 35.0   | 26.0   | 268    | 32.5 | 23.0 | 20.1 | 21.6   | 23.7 | 95 | 58            | 93    | 5       | 7    | 5     | 5.7 |
| 11     | 57.2 | 56.2   | 57.1 | 56.8   | 24.1 | 31.8   | 26.6   | 27.3   | 33.2 | 238  | 20.5 | 20.9   | 21.9 | 91 | 55            | S5    | 10      | 8    | 4     | 7.3 |
| 12     | 57.9 | 56.2   | 56.6 | 56.9   | 26.6 | 30.8   | 27.1   | 27.9   | 32.1 | 24.3 | 20.7 | 20.4   | 21.6 | 80 | 68            | 81    | 10      | 6    | 8     | 8.0 |
| 13     | 57.0 | 56.3   | 57.8 | 57.0   | 23.1 | 31.0   | 26.7   | 26.9   | 32.5 | 22.8 | 20.4 | 20.2   | 21.2 | 92 | 60            | 82    | 8       | 5    | 10    | 7.7 |
| 14     | 59.3 | 56.7   | 57.9 | 58.0   | 25.1 | 26.1   | 24.4   | 25 0   | 28.5 | 24.0 | 21.6 | 20.9   | 20.7 | 91 | 83            | 91    | 7       | 4    | 10    | 7.0 |
| 15     | 59.2 | 56.7   | 57.9 | 57.9   | 24.8 | 29.1   | 27.5   | 27.2   | 30.5 | 23.8 | 21.1 | 20.2   | 20.6 | 91 | 71            | 76    | 8       | 5    | 9     | 7.3 |
| 16     | 57.2 | 55.8   | 56.7 | 56.6   | 25.1 | 29.1   | 26.1   | 26.6   | 30.4 | 23.8 | 21.1 | 20.4   | 22.1 | 90 | 68            | 89    | 7       | 4    | 5     | 5.3 |
| 17     | 57.8 | 56.3   | 56.9 | 57 0   | 24.6 | 30.8   | 26.6   | 27.6   | 31.1 | 23.6 | 208  | 20.4   | 22.1 | 91 | 61            | 85    | 10      | 5    | 7     | 7.3 |
| 18     | 58-2 | 55.7   | 57.6 | 57.2   | 25.6 | 31.6   | 27.0   | 27.8   | 32.4 | 243  | 22.2 | 21.4   | 23.3 | 92 | 60            | 88    | 9       | 6    | 8     | 7.7 |
| 19     | 58.8 | 55.7   | 57.9 | 57.5   | 25.9 | 30.9   | 25.8   | 27.1   | 31.5 | 25.2 | 22 7 | 22.4   | 21.7 | 91 | 68            | 88    | õ       | 1    | 4     | 3.3 |
| 20     | 58.2 | 55.8   | 58.6 | 57.5   | 24.2 | 30.0   | 25.6   | 26.4   | 31.0 | 24.0 | 21.4 | 20 6   | 22.8 | 96 | 62            | 94    | 7       | 3    | 5     | 5.0 |
| 21     | 57.7 | 56.1   | 58.2 | 57.3   | 24.8 | 30.8   | 25.1   | 26.5   | 31.2 | 23.8 | 21.8 | 21.3   | 21.8 | 94 | 60            | 92    | 7       | 7    | 8     | 7.3 |
| 22     | 58.7 | 56.0   | 58.0 | 57.9   | 24.0 | 30.0   | 27.2   | 27.1   | 31.7 | 23.3 | 20 5 | 21.3   | 23.2 | 92 | 70            | 86    | 10      | 6    | 2     | 6.0 |
| 28     | 58.7 | 56.2   | 57.1 | 57.3   | 24.6 | 26.4   | 25.0   | 25.2   | 28.5 | 24.3 | 20 2 | 20 0   | 21.7 | 88 | 80            | 92    | 10      | 10   | 8     | 9.3 |
| 24     | 56.8 | 54.4   | 57 2 | 56.1   | 23.3 | 31.4   | 23.1   | 25.2   | 32.0 | 22.0 | 20.1 | 22.2   | 19.6 | 95 | 66            | 93    | 5       | 5    | 7     | 5.7 |
| 25     | 58.6 | 54.8   | 588  | 57.4   | 23.6 | 31.1   | 27.5   | 27.4   | 31.5 | 22.3 | 20.5 | 21.3   | 23.5 | 95 | 70            | 87    | 9       | 4    | 6     | 6.3 |
| 26     | 59.9 | 57.3   | 58.9 | 58.7   | 26.6 | 30.1   | 26.8   | 27.6   | 31.7 | 258  | 21.1 | 21.0   | 23.6 | 82 | 63            | 90    | 7       | 4    | 2     | 4.3 |
| 27     | _    | _      |      | -      |      | _      | _      |        |      | -    |      | _      |      |    | 1             | -     |         |      | -     | -   |
| 28     |      | . —    | _    |        | _    | _      | _      | -      |      | _    | _    | _      | _    | -  | -             | -     | '       |      | -     | -   |
| 29     |      | -      | _    | _      | -    | -      |        |        | -    | -    | _    | -      | -    | -  |               | -     | -       |      | -     | -   |
| 30     | _    | -      |      | -      | -    | _      | -      | -      | _    | -    |      | _      | _    | -  | -             | -     | -/      | -    | -     | -   |
| Mittel | 58.1 | 56.0   | 57.6 | 57.3   | 24.6 | 30.1   | 25.9   | 26.6   | 31.2 | 23.6 | 20.9 | 21.1   | 22 0 | 91 | 67            | 85    | 7 · 9 5 | 5.3  | 7 · 2 | 6.8 |

## zu M'Boma April 1885.

| 0                |                           |                  |                       |          |          |                      |         |                   |         |                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|----------|----------|----------------------|---------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W<br>u           | Bindrichtu:<br>ind Stärk  | ng               | Regen:<br>menge<br>mm | Gewitter | Wetterl. | Plits ohne<br>Donner | P<br>Cr | egelsta<br>n über | nb<br>0 | Unmerfungen.                                                                                                              |
| 7h               | 2h                        | 9h               | 7pm                   | Gem      | Met      | With<br>Do           | 7h '    | 2h                | 6h      | connectungen.                                                                                                             |
| 37777            | 777                       | 317              | =                     |          |          |                      | 40      |                   |         |                                                                                                                           |
| $NW_1$           | $W_1$                     | W <sub>1</sub>   | 3.2                   | _        | _        | _                    |         |                   |         | am Regen Br 2 2h-5hpm.                                                                                                    |
|                  | $W_2$                     | NE,              |                       |          | _        | _                    | 4()     | _                 | -       | Br 5 2h 30—3hpm,                                                                                                          |
| ESE <sub>1</sub> | $W_1$                     |                  | 24.7                  | _        |          | _                    | 45      | -                 |         | 3 ham-Ilham Regen.                                                                                                        |
| $NE_1$           | W <sub>1</sub>            | $W_1$            | _                     |          |          | -                    | 50      |                   |         | _                                                                                                                         |
| -                | $W_2$                     | $W_i$            |                       | _        | -        | -                    | 53      | _                 | _       | Br 3 3—4hpm,                                                                                                              |
|                  | _                         | _                | 18.6                  | 1        | -        |                      | 58      |                   | _       | In Abwesenheit bes Beobachters bloß Regenmenge und Pegel abgelesen. Un beiben Tagen beftiges Gewitter in ben erften Nach- |
| -                |                           |                  | 20.3                  | 1        | -        | -                    | 58      | _                 |         | mittagsstunden.                                                                                                           |
| $NE_1$           | $WsW_1$                   | $SW_1$           | 2.0                   | 1        |          | -                    | 58      | -                 | -       | Gewitter in SW 3-3h30 Regen.                                                                                              |
|                  | SE <sub>1</sub>           |                  | _                     | <u> </u> | -        | -                    | 60      | -                 | -       | Br 3 4-5hpm.                                                                                                              |
| $NE_{i}$         | $SSW_2$                   | $W_2$            |                       |          |          | -                    | 60      | _                 | -       | Starter Rebel in SE.                                                                                                      |
| $NE_2$           | $SW_1$                    | $W_1$            | 6.0                   |          |          |                      | 63      | -                 | -       | am Regen.                                                                                                                 |
| $ESE_1$          | $W_1$                     | $W_2$            | _                     |          | -        | -                    | 68      | _                 | -       | B 3 4-5hpm.                                                                                                               |
| $SE_1$           | $SE_2$                    | _                | 9.4                   | 1        | -        | -                    | 70      | _                 | -       | Gewitter in SE Regen.                                                                                                     |
| $SE_1$           | $\mathbf{E}_1$            | $NE_2$           | - :                   | _        | _        | _                    | 74      | _                 |         | Br 3 3-4hpm.                                                                                                              |
| $S_2$            | WSW <sub>1</sub>          | $W_2$            | 0.5                   | _        | _        | _                    | 75      | _                 |         | Staubregen.                                                                                                               |
| _                | SE <sub>1</sub>           | $SW_1$           | 8.9                   | 1        | _        |                      | 78      |                   | -       | Gemitter in SE-NE 6hpm Regen.                                                                                             |
|                  | $\mathbf{E}_{\mathbf{i}}$ | $W_2$            |                       |          |          |                      | 82      |                   |         | Br 3 4—5hpm.                                                                                                              |
| $E_1$            | SE,                       |                  | _                     | 1        | _        | _                    | 84      | _                 |         | Br 4 5-6hpm Gemitter in SE 3hpm.                                                                                          |
| $S_{i}$          | $W_1$                     |                  | _                     | _        | _        |                      | 88      |                   | _       | _                                                                                                                         |
| $SW_2$           | W                         | NE <sub>2</sub>  | 26.0                  | _        | _        | _                    | 98      | _                 | 100     | B 4 3h30-4h5mpm Strichregen aus NE.                                                                                       |
| NE <sub>1</sub>  | $W_1$                     |                  | 1.9                   | 1        | 1        | _                    | 91      | _                 | _       | am Staubregen 4hpm Strichregen aus S. Br 3 5-7h30pm Gew, in E-SE Betterl.                                                 |
| $NE_1$           | $SE_1$                    | $W_1$            | 2.7                   | _        | _        |                      | 98      | 98                | -       | am Strichregen.                                                                                                           |
| ESE <sub>3</sub> | $W_1$                     |                  | 20.4                  | 1        | _        | _                    | 110     | 115               | _       | 5h30pm Gewitter in SE Br 7 Plagregen bis 8h50pm.                                                                          |
| NE,              | W                         |                  | 10.2                  | 1        |          | _                    | 119     | 120               |         | Gewitter 5h30pm aus SE Regen.                                                                                             |
| NE <sub>1</sub>  | $W_1$                     | SE,              |                       | _        | 1        | _                    | 124     | _                 | -       | Br 3 3-4hpm Wetterl, in SE-NE.                                                                                            |
| NE,              | $W_2$                     | $\mathbf{W}_{1}$ | _                     | _        | 1        | _                    | 125     |                   |         | Betterl. in E-SE.                                                                                                         |
| _                |                           | _                | 25.8                  | 1        | _        | _                    | _       |                   |         | Gewitter in 5E-NE Platregen bis 10hpm.                                                                                    |
|                  | -                         | -                |                       | _        |          | _                    | _       |                   |         | Br 3 4-7hpm.                                                                                                              |
|                  |                           |                  | 15.3                  | 1        | 1        | _                    | _       |                   |         | Gewitter E-NE Betterl. in W-SW Platregen.                                                                                 |
|                  | _                         | _                |                       | _        | 1        | _                    | _       | _                 |         | Br 3 2-7hpm Wetterl. in W-SW.                                                                                             |
| 1                | - 1'2                     | - 1              | 195.9                 | 11       | 5        | _                    | _       | _                 | _       |                                                                                                                           |

| : atom | 911  | itdrud | - <del>7</del> ()() n | 10 +-  |      | Eemper | ratur ( | Seff.  |      | ութ.   | 21   | unstdr | uct   |     | Rend    |       | 9   | demi                                    | ilfur | na  |
|--------|------|--------|-----------------------|--------|------|--------|---------|--------|------|--------|------|--------|-------|-----|---------|-------|-----|-----------------------------------------|-------|-----|
|        |      | ,      |                       | ,      |      |        |         | 000    | Crt  | rente  |      | 10111  |       | ter | it tii  | 11 () |     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |       | .9  |
|        | 7h   | 211    | ()lı                  | Mittel | 7h   | 2h     | 931     | Mittel | Mar. | Min.   | 7 h  | 2h     | 9)h   | 7h  | $2^{h}$ | 9h    | 7h  | 211                                     | 9h    | M.  |
|        |      |        |                       |        | 1    |        |         |        |      |        |      |        |       |     |         |       |     |                                         |       |     |
| 1      |      | *      |                       |        |      |        | 200     | 07.0   |      |        |      | -      | -01.5 |     |         |       | -   | _                                       |       | 0.= |
| 2      | 58.0 | 56:3   | 57.7                  | 57.3   | 25.1 | 31.4   | 25:8    | 27.0   | 32.7 | 21.8   | 21.1 | 21.4   | 21.7  | 90  |         | 88    | 8   | 5                                       | 7     | 6.7 |
| 3      | 575  | 56.4   | 57.7                  | 57.2   | 24.1 | 31.4   | 25.9    | 26.8   | 31.7 | 22.8   | 20.5 | 22.2   | 22.6  | 91  | 62      | 87    | 10  | 7                                       | 7     | 80  |
| 1      | 57.4 | 54.5   | 55.8                  | 56.0   | 25.3 | 31.8   | 27.6    | 28.0   | 85.0 | 216    | 22.3 | 22 6   | 23.9  | 94  | 77      | 94    | 8   | 5                                       |       | 5.0 |
| õ      | 56.8 | 54.8   | 56.7                  | 55.9   | 26.7 | 31.8   | 27.1    | 28.2   | 32.7 | 26.3   | 23 0 | 22.1   | 24.2  | 87  | 59      | 88    | S   | 3                                       | 5     | 5.3 |
| 65     | 56.2 | 55.4   | 57.2                  | 56.5   | 26.0 | 32 0   | 27.1    | 28.0   | 32.5 | 25.5   | 22.7 | 23.0   | 23.4  | 88  | 64      | 88    | 8   | 6                                       | 3     | 5.7 |
| 7      | 57.8 | 56.1   | 58.4                  | 57.4   | 26.1 | 31.8   | 25.1    | 27.0   | 32.5 | 24:9   | 23.2 | 22.9   | 21.4  | 89  | 70      | 90    | 2   | 8                                       | 5     | 9.0 |
| 5      | 58%  | 57:2   | 58.9                  | 58.2   | 24.8 | 29.1   | 26.8    | 26.9   | 30.5 | 22.8   | 21.8 | 22.6   | 23.6  | 94  | 74      | 90    | 8   | 5                                       | 7     | 6.7 |
| 5)     | 59.9 | 56.4   | 58.3                  | 58.2   | 26.1 | 32.1   | 27.2    | 28.2   | 32.6 | 25.5   | 22.1 | 22.7   | 23.8  | 89  | 55      | 89    | 8   | 5                                       | 4     | 5.7 |
| 10     | 584  | 55.4   | 58.5                  | 57.4   | 25.8 | 32.2   | 26.0    | 27.5   | 33.6 | 24.9   | 22.7 | 22.6   | 22.2  | 92  | 62      | 89    | 8   | 7                                       | 10    | 8.3 |
| 11     | 58.4 | 55.4   | 58.5                  | 57.4   | 25.8 | 32.1   | 26.0    | 27.5   | 33.5 | 24.9   | 22.7 | 21.6   | 22.2  | 92  | 60      | 89    | 8   | 7                                       | 10    | 83  |
| 12     | 56.9 | 56.4   | 58.4                  | 57.2   | 25.5 | 31.6   | 24.8    | 26.7   | 32.3 | 24.3   | 22.4 | 22.6   | 21.4  | 94  | 70      | 93    | 8   | 5                                       | 10    | 7.7 |
| 13     | 58.5 | 56.1   | 58.8                  | 57.8   | 25.3 | 30.8   | 24.6    | 26.3   | 31.2 | 24.1   | 21.5 | 21.7   | 19.5  | 90  | 64      | 97    | 7   | 6                                       | 10    | 7.7 |
| 14     | 58.5 | 57.4   | 58.4                  | 58.1   | 24.0 | 29.1   | 25.8    | 26.0   | 29.5 | 21.8   | 21.4 | 20.4   | 20.8  | 96  | 70      | 87    | 8   | 10                                      | 10    | 9.3 |
| 15     | 58.5 | 57:8   | 58.4                  | 58.1   | 24.1 | 28.6   | 24.8    | 25.6   | 29.6 | 23.7   | 20.0 | 20.4   | 19.4  | 90  | 73      | 83    | 10  | 8                                       | 8     | 8.7 |
| 16     | 58.7 | 57:1   | 58.8                  | 58-2   | 23.6 | 29.4   | 25.1    | 25.8   | 30.6 | 23.1   | 20.7 | 20 0   | 19.7  | 96  | 68      | 83    | 7   | 5                                       | 6     | 6.0 |
| 17     |      |        | _                     |        | _    | _      |         |        | _    |        | _    |        | _     |     |         | _     | _   | _                                       | _     |     |
| 18     | _    |        |                       |        |      |        |         | _      | _    |        | _    |        | _     | _   |         |       |     | _                                       | _     |     |
| . 19   |      |        | _                     |        | _    | _      | _       | _      |      | _      | _    | _      |       |     |         | _     | -   |                                         |       | -   |
| 20     | _    | _      | _                     | _      |      | _      | _       |        | _    |        | _    | _      | _     | _   | _       | _     |     |                                         | -     | -   |
| 21     | _    | _      | _                     |        |      |        |         |        | -    | B-1-78 | _    | _      |       | _   |         | _     | -   |                                         | _     | -   |
| 22     |      |        |                       |        |      |        |         | _      |      | _      |      | _      | _     | _   | _       | _     | _   |                                         |       |     |
| 28     |      |        | _                     |        | _    | _      | _       | _      | _    | _      | _    |        |       | _   | _       | _     | _   |                                         | _     | -   |
| 21     |      | _      |                       |        |      | -      | _       | 1      |      | _      |      |        |       | _   |         |       |     | _                                       | _     | _   |
| Mittel | 58:0 | 56.2   | 58.0                  | 57.4   | 25.2 | 31.0   | 25.9    | 27.0   | 31.9 | 24.7   | 21.9 | 21.9   | 22.0  | 92  | 66      | 88    | 7.6 | 6.1                                     | 7.0   | 6.9 |
|        |      |        |                       |        |      |        |         |        |      |        |      |        |       |     |         |       |     |                                         |       |     |

#### zu M'Boma Mai 1885.

|                  | dindrichtu<br>Ind Stärl |                 | Regen:<br>menge<br>mm | Gewitter | Wetterl. | Blug ohne<br>Donner | Çı<br>Cı | egelita<br>n über | ind<br>r 0 | Flutböbe | Unmertungen.                                        |
|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------|----------|---------------------|----------|-------------------|------------|----------|-----------------------------------------------------|
| 7h               | 2h                      | Эр              | 7pm                   | (%)      | 233      | A C                 | 7h       | 2h                | (5h        | N.       |                                                     |
|                  | •                       |                 | 6.6                   | 1        |          |                     |          |                   |            |          |                                                     |
| NE <sub>1</sub>  | W.,                     | <i>m</i> .      |                       | 1        | -        | _                   | 10"      | 134               | 1.10       | 6        | (Sew. aus SE-E Platregen 5-7h30pm.                  |
| NE <sub>1</sub>  | $\mathbf{W}_{2}$        | $W_1$ $SW_1$    | 15.0                  | 1        |          |                     |          |                   | 133        |          | Gew. 11bpm - Iham Regen.                            |
| NE <sub>1</sub>  | - VV 2                  | $SW_2$          |                       |          | _        |                     |          |                   | 133        |          | Geo. Hapm - Jaam Megen,                             |
| 81               | $\overline{W}_1$        | $SE_1$          |                       |          | _        |                     |          |                   | 134        | 2        | —<br>В 1-66-30pm,                                   |
| NE,              | W,                      | —               |                       |          |          |                     |          |                   | 134        |          | D 1 000p                                            |
| NNE              | W <sub>1</sub>          | _               | _                     |          | 1        |                     |          | 130               |            |          | B 5 3h 40 - 4h15pm, 6pm 28:rtert in E - SE.         |
| NE <sub>1</sub>  | W                       | SW <sub>1</sub> |                       |          |          | _                   |          | 130               |            | 2        | Br 5 2-5hpm 6610pm Cammerungericheinung.            |
| SE <sub>2</sub>  | W                       | $W_3$           | 7.6                   | _        |          |                     |          |                   | 128        |          | Br 3 5 7hpm,                                        |
|                  | W <sub>2</sub>          | SW <sub>1</sub> | 4.2                   |          | 1        |                     |          | 125               |            | _        | Striche und Plagregen Sh 30-9h10hpm Wettrel, in SE. |
| E1 .             | W <sub>2</sub>          | SW <sub>1</sub> | 3.3                   |          | _        |                     | 125      | _                 | 125        | _        | B 3-4 5630-Shpm, 8630pm - 9610pm Etrich und Plat.   |
| NE,              | Wi                      | 81              | 2.2                   | _        |          | _                   | 122      |                   | 120        | _        | tegen and SE NE.                                    |
| NNE,             |                         | SE <sub>1</sub> | 15.6                  | 1        | _        | _                   | 120      |                   | 119        | _        | (Bem. Sh30 - 9h 15pm Regen.                         |
| _                | $W_2$                   | $S_2$           |                       | _        | _        |                     | 120      | _                 | 118        | _        | _                                                   |
| SSE <sub>1</sub> | $SE_2$                  | $S_2$           |                       |          |          |                     | 118      | _                 | 118        |          | В 3 7—9hpm.                                         |
| $SE_2$           | W 1                     | $S_1$           |                       |          | 1        |                     | 119      |                   | 116        | -        | B 3-4 6h30-Shpm QBettert, SE.                       |
|                  |                         | -               |                       |          |          |                     |          |                   | _          | -        |                                                     |
|                  | _                       | _               |                       | -        | -        |                     | -        |                   | _          |          |                                                     |
|                  |                         | _               | _                     | 1        | _        | -                   | _        | _                 | _          | -        | Gew. in E-SW -W am Herizent 3-5hpm.                 |
|                  | _                       | _               |                       | -        | -        |                     | _        | _                 |            | -        |                                                     |
|                  |                         | _               | _                     | -        | 1        | _                   |          |                   | _          |          | 7h-10hpm Wetterl. in E.                             |
| -                |                         | _               | 5.3                   |          | -        | -                   | _        | _                 |            |          | 96 30am Strichregen (Begter Regenfall in M'Boma.)   |
| -                |                         |                 | -                     | -        | 1        | -                   |          | _                 | _          |          | 7-8hpm Betterl. in E.                               |
|                  |                         |                 | -                     | -        | -        |                     | -        |                   |            |          |                                                     |
|                  | _                       | _               | 59.7                  | 4        | 5        |                     | -        |                   | -          | -        |                                                     |



Vierundzwanzigstündliche Beobachtungen.

| Zag                                                                                       | 3. Mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ii 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 1 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1884                                                                                                                                                                                       | 7. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lai 18                                                                                                                       | 884                                                                                                            | 8. Mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ii 188                                                                                                                                       | 1   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ). Mìo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | i 1884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.9                                                                                                                                                       | Mai 1                                                                                                                                                        | 884.                                                                                                                 | 3.                                                                                                                         | Juli                                                                                                                                                                | 1884                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 tunbe                                                                                   | ime. T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ner. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | dit Inp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Titt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | r. Acht.                                                                                                                                                                                   | Tmp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Titr.                                                                                                                        | àcht.                                                                                                          | Tmp. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | jidr. k                                                                                                                                      | tit. Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | np. Dj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ier. Scht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Imp.                                                                                                                                                       | Djidr.                                                                                                                                                       | dat.                                                                                                                 | Littr.<br>700+                                                                                                             | Tmp.                                                                                                                                                                | Diebr.                                                                                                                                                       | ζφt.                                                                                                            |
| Mittan.  1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 10h 11h 2h 3h 4h 5h 6h 7h Sh                             | 23:1 : 23:2 1 22:0 1 22:0 1 22:0 1 22:0 1 24:2 25:6 22:4 22:6 6 22:4 23:6 23:4 23:4 23:4 23:4 23:4 23:4 23:4 23:4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (900) (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (9000 (900) (9000 (900) (9000 (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23 23 24 25 26 31 27 76 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 | 1 19:8<br>8 19:4<br>6 19:7<br>7 20:7<br>7 20:7<br>7 20:7<br>7 20:7<br>7 20:7<br>7 20:7<br>7 20:7<br>8 20:0<br>8 | 3 91<br>92<br>94<br>96<br>96<br>98<br>93<br>93<br>93<br>93<br>93<br>95<br>66<br>67<br>68<br>2 68<br>67<br>68<br>67<br>68<br>67<br>68<br>68<br>68<br>68<br>68<br>68<br>68<br>68<br>68<br>68 | 21·7;<br>21·7;<br>21·4;<br>21·0;<br>20·8;<br>22·3;<br>22·6;<br>23·5;<br>25·3;<br>27·7;<br>25·3;<br>30·0;<br>31·1;<br>30·1;<br>29·8;<br>27·6;<br>29·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5;<br>20·5; | 18·0<br>18·0<br>18·1<br>17·5<br>17·4<br>18·1<br>18·9<br>20·4<br>20·4<br>20·5<br>20·2<br>20·4<br>22·2<br>20·3<br>20·3<br>19·9 | 92<br>93<br>95<br>94<br>96<br>95<br>94<br>91<br>77<br>77<br>70<br>66<br>64<br>63<br>66<br>72<br>78<br>81<br>84 | 22·2 1 1 22·1 1 21·2 1 20·8 1 20·9 1 20·9 1 22·9 1 22·1 1 22·1 1 22·1 1 22·1 1 22·1 1 22·1 1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22·1 22· | 87 881 988 880 988 881 988 881 988 881 988 881 988 881 988 881 988 881 988 881 988 881 988 881 988 881 988 881 988 881 988 881 988 881 981 9 | 44   222   223   224   224   225   234   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235 | 2:5 182:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 193:4 19 | 8:9 92<br>9:2 95<br>9:4 98<br>9:0 99<br>9:0 99<br>9:0 96<br>10 93<br>15 92<br>18 88<br>19 88<br>19 89<br>19 69<br>19 69<br>10 | 21·6<br>21·3<br>21·1<br>21·8<br>22·6<br>22·7<br>22·9<br>23·4<br>24·8<br>20·8<br>30·5<br>30·5<br>30·5<br>28·9<br>26·5<br>26·5<br>25·6                       | 18·0<br>17·8<br>18·4<br>18·6<br>18·8<br>18·7<br>19·5<br>18·8<br>20·3<br>20·6<br>21·6<br>21·8<br>22·0<br>22·3<br>23·2<br>22·2<br>22·2<br>22·2<br>22·2<br>21·0 | 94<br>94<br>99<br>96<br>92<br>91<br>91<br>81<br>75<br>72<br>72<br>71<br>75<br>78<br>84<br>89<br>86                   | 61 4 61 2 61 0 60 7 60 7 60 7 60 7 61 2 61 4 62 0 62 3 62 1 62 1 62 1 62 59 9 58 6 59 0 59 2 59 4 59 5 60 0                | 19·0<br>19·0<br>18·8<br>19·6<br>20·1<br>20·2<br>20·2<br>20·6<br>21·4<br>23·2<br>24·8<br>27·1<br>28·2<br>28·6<br><b>29·4</b><br>29·1<br>28·2<br>25·2<br>25·2<br>20·9 | 15·9<br>16·0<br>16·1<br>16·1<br>16·0<br>15·9<br>15·9<br>16·2<br>16·4<br>17·5<br>18·7<br>20·4<br>18·8<br>17·7<br>17·6<br>17·4<br>18·2<br>19·8<br>17·9<br>17·9 | 97<br>98<br>100<br>95<br>92<br>91<br>91<br>90<br>87<br>83<br>80<br>64<br>60<br>62<br>70<br>81<br>92<br>93<br>94 |
| 9a<br>10a<br>11h                                                                          | 25·1 2<br>24·1 2<br>23·6 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 720.6 $821.1$ $120.5$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91                                                                                                                                                                                         | 25 1:<br>24·1<br>22·6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19.9                                                                                                                         | 84<br>90<br>94                                                                                                 | 25·1 2<br>23·6 1<br>22·6 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.9 8                                                                                                                                        | 9   24<br> 3   22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.19<br>2.5 18<br>3.9 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.6 88<br>8.8 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24·8<br>23 3                                                                                                                                               | 20·1<br>18·7<br>18·6                                                                                                                                         | 86<br>93<br>92                                                                                                       | 60·2<br>60·6                                                                                                               | 20.4<br>20.4<br>19.8                                                                                                                                                | 16·6<br>16·6                                                                                                                                                 | 93<br>93<br>94                                                                                                  |
| Mittel                                                                                    | 26.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38 26-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 21.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 83                                                                                                                                                                                         | 25.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -01                                                                                                                          | Sa                                                                                                             | 25.8 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.1 8                                                                                                                                        | 3   26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.1 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200                                                                                                                                                        | 20.2                                                                                                                                                         | 84                                                                                                                   | 000                                                                                                                        | 22.9                                                                                                                                                                | 1 1 1                                                                                                                                                        | 85                                                                                                              |
| Tag<br>Etante                                                                             | 6/7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dece                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mber 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Dec                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3/4 ;<br>giter.<br>700+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | 24/2<br>xittr.<br>700+                                                                                                     |                                                                                                                                                                     | nner :<br>Djidr.                                                                                                                                             | _==                                                                                                             |
| Ztande<br>7hVM.                                                                           | Yjiter.<br>700+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Distr 18.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ñ\$t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2ftbr.<br>700+<br>59.6                                                                                                                                                                     | Imp. 24.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dûtr.                                                                                                                        | kat<br>85                                                                                                      | 2fter.<br>700+<br>58.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zmp.                                                                                                                                         | Díter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | οੌφι.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | viter.<br>700+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <br>Tmp.<br>24.8                                                                                                                                           | Titor.                                                                                                                                                       | i)dt.                                                                                                                | 700+                                                                                                                       | Tmp.                                                                                                                                                                | Djier.                                                                                                                                                       | Total.                                                                                                          |
| Stance<br>7hVM.<br>Sh<br>9h                                                               | \$\frac{\pi_{\text{firer.}}}{700+}\$ \$58.2 \\ 58.7 \\ 58.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24·1   24·4   25·3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18·7<br>18·2<br>18·5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34t.<br>84<br>80<br>77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2ftbr.<br>700+<br>59.6<br>59.6<br>59.7                                                                                                                                                     | 24.8<br>25.1<br>25.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dûter.<br>19.9<br>19.7<br>19.7                                                                                               | 85<br>83<br>81                                                                                                 | 58.6<br>59.0<br>59.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24.5<br>24.6<br>24.6                                                                                                                         | Dútr. 20.8 21.2 21.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92<br>93<br>95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 57.6;<br>57.9<br>58.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24.8<br>26.1<br>26.8                                                                                                                                       | 19.0<br>19.3<br>19.5                                                                                                                                         | 82<br>77<br>75                                                                                                       | 60·4<br>60·5<br>60·2                                                                                                       | 25·8<br>27·0<br>28·6                                                                                                                                                | Ditt. 19.9 20.7 20.7                                                                                                                                         | % of t. 81 78 71                                                                                                |
| Ztanee<br>7hVM.<br>Sù                                                                     | \$\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fir}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\f{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac | 24·1<br>  24·4<br>  25·3<br>  25·4<br>  26·1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Distr<br>18.7<br>18.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3\$t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ftbr.<br>700+<br>59.6<br>59.6<br>59.7<br>59.5<br>59.2                                                                                                                                    | 24.8<br>25.1<br>25.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dittr. 19.9 19.7 19.7 20.0 19.6                                                                                              | 85<br>83<br>81<br>82<br>77                                                                                     | 58.6<br>59.0<br>59.1<br>58.8<br>58.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24.5<br>24.6                                                                                                                                 | Dútr. 20.8 21.2 21.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92<br>93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57.6 57.9 58.2 57.8 57.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24·8<br>26·1<br>26·8<br>27·3<br>28·2                                                                                                                       | 19.0<br>19.3                                                                                                                                                 | 82<br>77                                                                                                             | 91ter.<br>700+<br>60·4<br>60·5                                                                                             | 25·8<br>27·0<br>28·6<br>29·4<br>29·4                                                                                                                                | Dhtr. 19.9 20.7                                                                                                                                              | %%t.<br>81<br>78                                                                                                |
| Stante 7hVM. Sh 9h 10h 11h                                                                | 58·2<br>58·7<br>58·7<br>58·7<br>58·5<br>58·3<br>57·6<br>57·1<br>56·2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24·1<br>  24·4<br>  25·3<br>  25·4<br>  26·1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18·7<br>18·2<br>18·5<br>18·5<br>19·3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84<br>80<br>77<br>77<br>77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2ftbr.<br>700+<br>59·6<br>59·6<br>59·5<br>59·5<br>59·5<br>58·0<br>57·5<br>57·3                                                                                                             | 24·8<br>25·1<br>25·6<br>25·6<br>26·3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19.9<br>19.7<br>19.7<br>19.7                                                                                                 | 85<br>83<br>81<br>82                                                                                           | 58.6<br>59.0<br>59.1<br>58.6<br>59.0<br>59.1<br>58.6<br>58.6<br>58.0<br>57.2<br>56.3<br>56.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24.5<br>24.6<br>24.6<br>25.4<br>25.5<br>26.5                                                                                                 | 20.8<br>21.2<br>21.2<br>21.5<br>21.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92<br>93<br>95<br>89<br>88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57.6<br>57.9<br>58.2<br>57.7<br>57.7<br>57.1<br>56.6<br>55.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24·8<br>26·1<br>26·8<br>27·3<br>28·2                                                                                                                       | 19.0<br>19.3<br>19.5<br>20.7<br>21.4                                                                                                                         | 82<br>77<br>75<br>77<br>75                                                                                           | 60.4<br>60.5<br>60.2<br>59.6<br>59.0<br>58.0<br>57.5<br>57.0                                                               | 25.8<br>27.0<br>28.6<br>29.4<br>29.4<br>30.3                                                                                                                        | 19.9<br>20.7<br>20.7<br>21.0<br>21.6                                                                                                                         | % of t. 81 78 71 68 71                                                                                          |
| 7nBM. Sh 9h 10h 11h 12n Mt. 2h Sa 4h 5h 6h 7h                                             | 58.2<br>58.7<br>58.7<br>58.7<br>58.5<br>58.3<br>57.6<br>57.1<br>56.2<br>55.7<br>55.8<br>55.9<br>56.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24·1<br>24·4<br>25·3<br>25·4<br>26·1<br>27·4<br>28·6<br>29·0<br>29·9<br>29·1<br>28·6<br>27·1<br>26·0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18·7<br>18·2<br>18·5<br>19·3<br>19·5<br>19·7<br>19·5<br>20·4<br>21·4<br>20·7<br>21·0<br>19·4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 84 80 77 77 77 72 68 62 66 71 78 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ftbr.<br>700+<br>59.6<br>59.6<br>59.7<br>59.5<br>59.2<br>58.5<br>58.0<br>57.5<br>57.3<br>57.4<br>57.5<br>57.9                                                                            | 24·8<br>25·1<br>25·6<br>25·6<br>26·3<br>27·7<br>28·0<br>26·8<br>26·6<br>25·9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19·9<br>19·7<br>19·7<br>20·0<br>19·6<br>20·3<br>21·1<br>21·6<br>20·9<br>21·2<br>20·9<br>19·7                                 | 85<br>83<br>81<br>82<br>77<br>74<br>75<br>82<br>82<br>82<br>81<br>79                                           | 58.6<br>59.0<br>59.1<br>58.8<br>58.6<br>58.0<br>57.2<br>56.3<br>56.1<br>56.4<br>56.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24.5<br>24.6<br>24.6<br>25.4<br>25.5<br>26.5<br>27.9<br>27.6<br>27.6<br>27.1<br>27.1                                                         | 20·8<br>21·2<br>21·2<br>21·5<br>21·4<br>21·9<br>20·4<br>19·8<br>20·2<br>21·7<br>22·2<br>21·6<br>20·2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92<br>93<br>95<br>89<br>85<br>76<br>70<br>75<br>78<br>81<br>81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 57.6<br>57.9<br>58.2<br>57.8<br>57.7<br>56.6<br>55.9<br>55.0<br>54.7<br>54.9<br>55.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24.8<br>26.1<br>26.8<br>27.3<br>28.2<br>29.0<br>29.4<br>30.1<br>30.5<br>30.3<br>28.3<br>27.1<br>26.6                                                       | 19.0<br>19.3<br>19.5<br>20.7<br>21.4<br>21.5<br>21.2<br>20.4<br>20.3<br>21.1<br>20.7<br>19.7<br>19.0                                                         | 82<br>77<br>75<br>77<br>75<br>72<br>69<br>64<br>63<br>66<br>72<br>74<br>74                                           | 60.4<br>60.5<br>60.2<br>59.6<br>59.0<br>57.5<br>57.0<br>57.1<br>57.7<br>57.7                                               | 25:8<br>27:0<br>28:6<br>29:4<br>29:4<br>30:3<br>30:6<br>30:4<br>30:0<br>29:8<br>27:6<br>26:8<br>26:8                                                                | 19·9<br>20·7<br>20·7<br>21·0<br>21·6<br>21·7<br>21·5<br>20·7<br>21·6<br>22·4<br>20·4<br>21·2<br>19·9                                                         | \$\delta \text{tt.} \\ 81 \\ 78 \\ 71 \\ 68 \\ 71 \\ 66 \\ 63 \\ 72 \\ 72 \\ 74 \\ 82 \\ 76 \\ align*           |
| 7hPM. Sh 9h 10h 11h 12h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 10h 11h 12h 11h 12h 11h 12h 11h 12h 11h 12h 11h | 58·2<br>58·7<br>58·5<br>58·5<br>58·5<br>57·1<br>56·2<br>55·9<br>56·3<br>57·1<br>57·6<br>57·6<br>57·8<br>58·8<br>57·1<br>57·6<br>57·8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | £mr.<br>  24'1<br>  24'4<br>  25'3<br>  25'4<br>  26'1<br>  28'6<br>  29'0<br>  29'1<br>  28'6<br>  27'1<br>  28'6<br>  27'1<br>  24'6<br>  23'9<br>  23 | 18·7 18·2 18·5 18·5 19·3 19·5 20·4 21·4 20·7 21·0 18·9 18·9 18·9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 det.   84   80   77   77   77   77   78   68   66   71   78   81   83   81   86   86   86   86   86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$fibr.<br>700+<br>59.6<br>59.6<br>59.7<br>59.5<br>59.2<br>58.5<br>58.0<br>57.5<br>57.3<br>57.4<br>57.4                                                                                    | 24:8<br>25:1<br>25:6<br>26:3<br>27:7<br>28:0<br>27:8<br>27:8<br>26:8<br>26:6<br>25:9<br>25:8<br>25:8<br>24:8<br>24:8<br>24:7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19·9<br>19·7<br>19·7<br>20·0<br>19·6<br>20·3<br>21·1<br>21·6<br>20·9<br>21·2<br>21·2<br>20·9                                 | 85<br>83<br>81<br>82<br>77<br>74<br>75<br>77<br>82<br>82<br>81                                                 | 58.6<br>59.0<br>59.1<br>58.6<br>58.6<br>58.6<br>57.2<br>56.3<br>56.1<br>56.4<br>56.5<br>57.2<br>58.3<br>58.3<br>58.4<br>58.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24·5<br>24·6<br>24·6<br>25·4<br>25·5<br>26·5<br>27·9<br>27·6<br>27·5<br>27·1<br>26·0<br>24·2<br>24·2<br>24·2<br>24·2                         | 20·8<br>21·2<br>21·2<br>21·5<br>21·4<br>21·9<br>20·4<br>19·8<br>20·2<br>21·7<br>22·2<br>20·4<br>20·4<br>20·4<br>20·0<br>19·6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92<br>93<br>95<br>89<br>88<br>85<br>76<br>70<br>75<br>81<br>81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 57.6<br>57.6<br>57.9<br>57.8<br>57.7<br>57.6<br>56.6<br>55.9<br>55.0<br>54.6<br>54.9<br>55.3<br>56.1<br>56.8<br>57.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24·8<br>26·1<br>26·8<br>27·3<br>28·2<br>29·0<br>30·1<br>30·5<br>30·3<br>28·3<br>27·1<br>26·6<br>25·6<br>25·6<br>25·2<br>25·1<br>24·9                       | 2007. 21.4 20.3 21.1 20.7 19.0 19.2 19.1 19.0 19.4 19.1                                                                                                      | 82<br>77<br>75<br>77<br>75<br>77<br>76<br>69<br>64<br>63<br>66<br>72<br>74<br>74<br>77<br>79<br>80<br>82<br>82<br>82 | 60.4<br>60.5<br>59.0<br>58.0<br>57.5<br>57.1<br>57.7<br>57.8<br>58.9<br>58.9<br>58.9<br>58.9<br>58.9<br>58.9<br>58.9<br>58 | 25·8<br>27·0<br>28·6<br>29·4<br>29·4<br>30·6<br>30·6<br>30·6<br>26·8<br>26·8<br>26·6<br>26·6<br>26·6<br>25·6                                                        | 19·9<br>20·7<br>20·7<br>21·6<br>21·6<br>21·7<br>21·5<br>20·7<br>21·6<br>22·4<br>20·4<br>21·9<br>20·5<br>20·6<br>19·8                                         | 81<br>78<br>71<br>68<br>71<br>67<br>66<br>66<br>63<br>72<br>72<br>74<br>82<br>76<br>79<br>81<br>84<br>85<br>82  |
| 7h D.M. Sh 9h 10h 11h 12h Mt. 1h 2h Sh 6h 6h 10h 11h                                      | 58·2<br>58·7<br>58·3<br>57·6<br>57·1<br>56·3<br>57·6<br>57·1<br>56·3<br>57·1<br>57·6<br>57·8<br>57·8<br>57·8<br>57·8<br>57·8<br>57·8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24·1<br>  24·4<br>  25·3<br>  25·4<br>  26·1<br>  27·4<br>  28·6<br>  29·0<br>  29·1<br>  28·6<br>  27·1<br>  26·0<br>  25·1<br>  24·6<br>  23·9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18·7<br>18·5<br>18·5<br>19·3<br>19·5<br>20·4<br>20·7<br>21·0<br>19·4<br>19·0<br>18·9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84 80 77 77 77 72 68 62 66 71 71 78 81 83 81 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2ftbt.<br>700+<br>59·6<br>59·6<br>59·6<br>59·5<br>55·5<br>57·3<br>57·3<br>57·3<br>57·3<br>57·9<br>58·5<br>57·9<br>58·5<br>58·5<br>57·9<br>58·5<br>58·5<br>58·5<br>57·9<br>58·5<br>58·5     | 24·8<br>25·1<br>25·6<br>25·6<br>26·3<br>27·8<br>27·8<br>27·8<br>26·8<br>26·8<br>26·8<br>25·9<br>25·8<br>24·8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 tr. 19 · 9 19 · 7 19 · 7 19 · 7 19 · 6 20 · 3 21 · 1 21 · 6 20 · 9 21 · 2 20 · 9 20 · 5 20 · 5 20 · 5                     | 855<br>838<br>81<br>822<br>77<br>74<br>755<br>779<br>822<br>81<br>79<br>83<br>92<br>88<br>88                   | 58.6<br>59.0<br>59.1<br>58.6<br>58.0<br>57.2<br>56.3<br>56.1<br>56.4<br>56.5<br>57.2<br>58.3<br>56.1<br>56.4<br>56.5<br>57.2<br>58.3<br>58.4<br>58.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24·5<br>24·6<br>24·6<br>25·4<br>25·5<br>26·5<br>27·6<br>27·6<br>27·6<br>27·1<br>27·1<br>26·0<br>24·2<br>24·2<br>24·2                         | 20·8<br>21·2<br>21·2<br>21·3<br>21·4<br>21·9<br>20·4<br>19·8<br>20·2<br>21·7<br>22·2<br>20·4<br>20·2<br>20·4<br>20·2<br>20·4<br>20·2<br>20·4<br>20·2<br>20·4<br>20·2<br>20·4<br>20·4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92<br>93<br>95<br>89<br>88<br>85<br>76<br>77<br>88<br>81<br>81<br>91<br>91<br>88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$\frac{1}{160}\$. \$\frac{1}{7}.00+\$ \$\frac{57.6}{57.9}\$ \$\frac{57.9}{57.2}\$ \$\frac{57.7}{57.1}\$ \$\frac{56.6}{55.9}\$ \$\frac{55.9}{54.7}\$ \$\frac{54.9}{56.8}\$ \$\frac{56.9}{56.8}\$ \$\frac{56.9}{57.1}\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24·8<br>26·1<br>26·8<br>27·3<br>28·2<br>29·9<br>430·1<br>30·5<br>30·3<br>32·7<br>1<br>26·6<br>26·6<br>25·6<br>25·1<br>24·9<br>24·6<br>24·1<br>22·8<br>22·9 | 19.0<br>19.3<br>19.5<br>20.7<br>21.4<br>21.5<br>21.2<br>20.4<br>20.3<br>21.1<br>20.7<br>19.0<br>19.2<br>19.1                                                 | 82<br>77<br>75<br>77<br>75<br>77<br>76<br>69<br>64<br>63<br>66<br>72<br>74<br>74<br>77<br>79<br>80<br>82             | 60.4<br>60.5<br>60.2<br>59.6<br>59.0<br>57.5<br>57.1<br>57.7<br>57.7<br>57.8<br>58.5<br>58.8<br>59.3<br>59.0               | 25·8 29·4 30·3 30·6 30·6 26·8 26·6 225·4 25·1 225·4 34·3                                                                                                            | 19·9<br>20·7<br>20·7<br>21·6<br>21·5<br>20·7<br>21·6<br>22·4<br>20·4<br>21·2<br>19·9<br>20·6<br>21·0<br>20·6                                                 | 81<br>78<br>71<br>68<br>71<br>67<br>66<br>63<br>72<br>72<br>74<br>82<br>76<br>79<br>81<br>84<br>85              |

32\*

| Tag                                       | 1 2.5                                                                                                | Nover                                                                                                | nber 18                                                                                                                              | 384                                                                                                                              | 89.                                                                                                      | Novem                                                                                                                        | .ber 18                                                                                                              | 384                                                                        |                                                                                                                                      | . Novr                                                                                                                                                                               | nbr. 1                                                                                                                                 | 984                                                                                                                                                      | 22,23.                                                                                                       | . Novn                                                                                                                               | nbr. 1                                                                                               | 884                                                                                           | 29/3                                                                                                                         | 0. Nv1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mbr. 1                                                                                                                                                                                                                       | 884                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stunde                                    | 2jibr-<br>700+                                                                                       | Tmp.                                                                                                 | Ofter.                                                                                                                               | išcht.                                                                                                                           | 700+                                                                                                     | Temp. 19                                                                                                                     | Ditt.                                                                                                                | ischt.                                                                     | 2iter.<br>700+                                                                                                                       | Lemp.                                                                                                                                                                                | Titbr.                                                                                                                                 | ndit                                                                                                                                                     | gitter.<br>7004                                                                                              | Lemp.                                                                                                                                | Tübr.                                                                                                | irdit.                                                                                        | viter. 700+                                                                                                                  | Zemp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dittr.                                                                                                                                                                                                                       | ijdyt.                                                                                             |
| 7hVm.<br>8h                               | 60.6                                                                                                 | 21·6<br>22·1                                                                                         | 18·4<br>18·7                                                                                                                         | 96<br>94                                                                                                                         | 58·7<br>59·0                                                                                             | 24.6                                                                                                                         | 17·9<br>18·1                                                                                                         | 83<br>79                                                                   | 60·1<br>60·2                                                                                                                         | 23·4 !<br>24·0                                                                                                                                                                       | 19.7                                                                                                                                   | 89<br>89                                                                                                                                                 | 57.9                                                                                                         | 24.7                                                                                                                                 | 19·6<br>19·9                                                                                         | 86                                                                                            | 60.1                                                                                                                         | 23·8<br>23·6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20·4<br>20·4                                                                                                                                                                                                                 | 93<br>94                                                                                           |
| 9h<br>10h                                 | 61.1                                                                                                 | 22·4<br>22·8                                                                                         | 18·9<br>19·3                                                                                                                         | 93<br>93                                                                                                                         | 59·1<br>58·6                                                                                             | 25·8<br>26·6                                                                                                                 | 18·8<br>19·0                                                                                                         | 76<br>74                                                                   | 60.8                                                                                                                                 | 24·8<br>25·8                                                                                                                                                                         | 19·9<br>20·1                                                                                                                           | 85<br>82                                                                                                                                                 |                                                                                                              | 25·1<br>25·8                                                                                                                         | 19.9                                                                                                 | 1                                                                                             | 60.4                                                                                                                         | 24·2<br>24·6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20·4<br>21·5                                                                                                                                                                                                                 | 91                                                                                                 |
| 11h<br>12hMtg                             | 60.0                                                                                                 | 24·3<br>24·4                                                                                         | 19·2<br>19·5                                                                                                                         | 85<br>86                                                                                                                         | 58·0<br>57·6                                                                                             | 27.0                                                                                                                         | 20.1 .                                                                                                               | 76<br>71                                                                   | 60.0<br>59.4                                                                                                                         | 27·2<br>26·8                                                                                                                                                                         | 20.6<br>20.8                                                                                                                           | 77<br>80                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                      | 20.6<br>21.5                                                                                         |                                                                                               | 60·4<br>59·3                                                                                                                 | 25·6<br>26·1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20·8<br>21·1                                                                                                                                                                                                                 | 85<br>84                                                                                           |
| 1h                                        | 59.0                                                                                                 | 24.6                                                                                                 | 19.2                                                                                                                                 | 83                                                                                                                               | 56.8                                                                                                     | 29.9                                                                                                                         | 19.7                                                                                                                 | 66                                                                         | 58.8                                                                                                                                 | 26.6                                                                                                                                                                                 | 20.9                                                                                                                                   | 81                                                                                                                                                       | 56.4                                                                                                         | 28 6                                                                                                                                 | 21.0                                                                                                 | 74                                                                                            | 58.3                                                                                                                         | 26.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20.1                                                                                                                                                                                                                         | 80                                                                                                 |
| 2h<br>3h                                  | 57·5<br>57·3                                                                                         | 25·3<br>25·4                                                                                         | 19·8<br>19·6                                                                                                                         | 83<br><b>\$2</b>                                                                                                                 | 55.8                                                                                                     | 30.7                                                                                                                         | 18·8<br>19·3                                                                                                         | 63 67                                                                      | 58·2  <br>57·3                                                                                                                       | 28·1<br>27·7                                                                                                                                                                         | 21·4<br>21·5                                                                                                                           | 76<br>78                                                                                                                                                 |                                                                                                              | $\frac{291}{30\cdot2}$                                                                                                               | 20.4                                                                                                 | 70 71                                                                                         | 58·3                                                                                                                         | 25.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19·6<br>20·2                                                                                                                                                                                                                 | 71                                                                                                 |
| 4h                                        | 56.1                                                                                                 | 25.1                                                                                                 | 19.7                                                                                                                                 | 83                                                                                                                               | อ้อำ1                                                                                                    | 30.1                                                                                                                         | 20.8                                                                                                                 | 68                                                                         | 56.8                                                                                                                                 | 27.5                                                                                                                                                                                 | 21.4                                                                                                                                   | 79<br>79                                                                                                                                                 | 54.2                                                                                                         | 29·6  <br>29·1                                                                                                                       | 22 0<br>22·4                                                                                         | 73                                                                                            | 57.2                                                                                                                         | 25.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20.7                                                                                                                                                                                                                         | 77                                                                                                 |
| 5h<br>Gh                                  | 56.0                                                                                                 | 25 1<br>24·9                                                                                         | 19·7<br>20·0                                                                                                                         | 83<br>86                                                                                                                         | 55·2+                                                                                                    |                                                                                                                              | 22·1<br>21·1                                                                                                         | 79<br>84                                                                   | 56·9<br>57·5                                                                                                                         | 27·3<br>25·8                                                                                                                                                                         | 21 3<br>20 1                                                                                                                           | 82                                                                                                                                                       |                                                                                                              | 27.1                                                                                                                                 | 55.1                                                                                                 | 76<br>83                                                                                      | 58·1                                                                                                                         | 25·1<br>25·1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20.3                                                                                                                                                                                                                         | 80                                                                                                 |
| 7h<br>8h                                  | 57·8<br>58·5                                                                                         | 24·1<br>24·1                                                                                         | 20.0                                                                                                                                 | 90                                                                                                                               | 56·4<br>57·6                                                                                             |                                                                                                                              | 18·0<br>18·2                                                                                                         | 75<br>78                                                                   | 58·2  <br>58·4                                                                                                                       | 25·1<br>24·6                                                                                                                                                                         | 19·5<br>19·4                                                                                                                           | 82<br>84                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                      | 21·9<br>21·4                                                                                         | 85<br>88                                                                                      | 59·1<br>59·0                                                                                                                 | 24·6<br>24·5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20·0<br>19·4                                                                                                                                                                                                                 | 87<br>85                                                                                           |
| 9h                                        | 59.0                                                                                                 | 28.8                                                                                                 | 19.3                                                                                                                                 | 91                                                                                                                               | 58.4                                                                                                     | 24.7                                                                                                                         | 18.0                                                                                                                 | 80                                                                         | 58.9                                                                                                                                 | 24.6                                                                                                                                                                                 | 197                                                                                                                                    | 86                                                                                                                                                       | 57.1                                                                                                         | 25.3                                                                                                                                 | 21:5                                                                                                 | 90                                                                                            | 59.5                                                                                                                         | 24.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 189                                                                                                                                                                                                                          | 83                                                                                                 |
| 1()h<br>11                                | 59.5                                                                                                 | 23·3<br>23·2                                                                                         | 19·2<br>19·2                                                                                                                         | 90   91                                                                                                                          | 58.8                                                                                                     |                                                                                                                              | 18·5<br>18·5                                                                                                         | 83                                                                         | 59·2<br>59·1                                                                                                                         | 23·2<br>24·0                                                                                                                                                                         | 19·6<br>19·0                                                                                                                           | 86                                                                                                                                                       |                                                                                                              | $24.6 \\ 24.4$                                                                                                                       | 21·5<br>21·8                                                                                         |                                                                                               | 60.4                                                                                                                         | 24·3<br>24·3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19·5<br>19·5                                                                                                                                                                                                                 | 87                                                                                                 |
| 12hMit.                                   | 59.2                                                                                                 | 23·0<br>23·0                                                                                         | 20.6                                                                                                                                 | 98                                                                                                                               | 58.9                                                                                                     |                                                                                                                              | 18.5                                                                                                                 | 81                                                                         | 59.0                                                                                                                                 | 23.6                                                                                                                                                                                 | 19.0                                                                                                                                   | 88 89                                                                                                                                                    |                                                                                                              | 24·4  <br>24·0                                                                                                                       | 21·3  <br>21·5                                                                                       |                                                                                               | 60·0<br>59·7                                                                                                                 | 24.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19.2                                                                                                                                                                                                                         | 86                                                                                                 |
| 1h<br>2h                                  | 59·0<br>58·7                                                                                         | 23.0                                                                                                 | 20.6                                                                                                                                 | 99 97                                                                                                                            | 58·3<br>58·2                                                                                             |                                                                                                                              | 18·5<br>18·7                                                                                                         | 84<br>85                                                                   | 59·0  <br>58·7                                                                                                                       | 23·4<br>23·4                                                                                                                                                                         | 19·1<br>19·1                                                                                                                           | 89                                                                                                                                                       |                                                                                                              | 23.6                                                                                                                                 | 20.7                                                                                                 |                                                                                               | 59.5                                                                                                                         | 23 6<br>22·8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19·4<br>19·8                                                                                                                                                                                                                 | 90                                                                                                 |
| 3h<br>4h                                  | 58·6<br>58·3                                                                                         | 23·1<br>23·1                                                                                         | 19·3<br>19·3                                                                                                                         | 91<br>91                                                                                                                         | 58·1   58·2                                                                                              |                                                                                                                              | 18·7<br>18·7                                                                                                         | 85<br>85                                                                   | 58·7   58·7                                                                                                                          | 23.0                                                                                                                                                                                 | 19·2<br>19·3                                                                                                                           | 90                                                                                                                                                       |                                                                                                              | 23.6                                                                                                                                 | 20.3                                                                                                 | 93                                                                                            | 59·7<br>59·8                                                                                                                 | 22.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19.8<br>19.4                                                                                                                                                                                                                 | 100                                                                                                |
| 5h                                        | 58.3                                                                                                 | 28 1                                                                                                 | 19.3                                                                                                                                 | 91                                                                                                                               | 58.31                                                                                                    | 23.7                                                                                                                         | 18.1                                                                                                                 | 83                                                                         | 58.8                                                                                                                                 | 23.1                                                                                                                                                                                 | 19.3                                                                                                                                   | 91                                                                                                                                                       | 57.6                                                                                                         | 53-0                                                                                                                                 | 20.6                                                                                                 | 99                                                                                            | 60.0                                                                                                                         | 23.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19.8                                                                                                                                                                                                                         | 94                                                                                                 |
| Gh<br>Mittel                              | 58.6                                                                                                 | 23·1<br>23·6                                                                                         | 19·3<br>19·5                                                                                                                         | 91 90                                                                                                                            | 58·9<br>57·6                                                                                             |                                                                                                                              | 1855<br>190                                                                                                          | 78                                                                         |                                                                                                                                      | 23.1                                                                                                                                                                                 | 18.8<br>19.9                                                                                                                           | 90   85                                                                                                                                                  |                                                                                                              | 23·2<br>25·8                                                                                                                         | 20.4                                                                                                 |                                                                                               | 60·0<br>59·4                                                                                                                 | 23·1<br>24·4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 6<br>20·0                                                                                                                                                                                                                 | 93                                                                                                 |
|                                           | '                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                      | 1                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                      | 1                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |
| Tag                                       | 31. 3                                                                                                | än. —                                                                                                | 1. Th                                                                                                                                | r. 85                                                                                                                            | 14/1                                                                                                     | 5. Feb                                                                                                                       | ruar                                                                                                                 | 1885                                                                       | 21 2:                                                                                                                                | 2. Feb                                                                                                                                                                               | ruar 1                                                                                                                                 | .885                                                                                                                                                     | 28.8                                                                                                         | br.—                                                                                                                                 | 1 Mä                                                                                                 | rz 85                                                                                         | 7 :                                                                                                                          | 5. Mä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ir3 18                                                                                                                                                                                                                       | ×5                                                                                                 |
| Stunde -                                  | xfier.<br>  700+                                                                                     | Tmp.                                                                                                 | Dittr.                                                                                                                               | 3¢1.                                                                                                                             | 2ftbr.                                                                                                   | Tmr.                                                                                                                         | Djier.                                                                                                               | ñdi.                                                                       | 2ftbr.<br>700+                                                                                                                       | Zmp.                                                                                                                                                                                 | Titt                                                                                                                                   | . Fart                                                                                                                                                   | Siter.                                                                                                       | lmp.                                                                                                                                 | Tier                                                                                                 | . Adrt                                                                                        | 2ftbr<br> 700-                                                                                                               | * Tmp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . Titr                                                                                                                                                                                                                       | . ўфt.                                                                                             |
| 7hBN:                                     |                                                                                                      | 24.3                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  | 56.8                                                                                                     |                                                                                                                              | 21.4                                                                                                                 | 93                                                                         |                                                                                                                                      | 26.2                                                                                                                                                                                 | 21.7                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          | 580                                                                                                          |                                                                                                                                      | 200                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.9                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |
| Sh<br>9h                                  | 59·7<br>59·9                                                                                         | 26.6                                                                                                 | $\frac{20.4}{20.8}$                                                                                                                  |                                                                                                                                  | 56·9                                                                                                     |                                                                                                                              | 21·6<br>22·8                                                                                                         | 87<br>85                                                                   |                                                                                                                                      | 127·6<br>128·6                                                                                                                                                                       | 21·7<br>22·1                                                                                                                           | 78<br>76                                                                                                                                                 | 58·2<br>58·4                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                               | 56 8                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |
| 10h                                       | 59.8                                                                                                 | 28.4                                                                                                 | 20.1                                                                                                                                 | 69                                                                                                                               | 57.0                                                                                                     | 27.8                                                                                                                         | 23.6                                                                                                                 | 82                                                                         | 587                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.8                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |
| 11h<br>12hMig                             | 59.6                                                                                                 | 29.4                                                                                                 | -20.6                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                              | (1. (15.                                                                                                             | 50                                                                         |                                                                                                                                      | 29.8                                                                                                                                                                                 | 22.7                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          | 58.0                                                                                                         | 28.9                                                                                                                                 | 21.5                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                              | 30.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |
| 1h<br>2h                                  |                                                                                                      | 30.2                                                                                                 | 21.0                                                                                                                                 |                                                                                                                                  | 57:0<br>56:9                                                                                             |                                                                                                                              | 23·3<br>23·0                                                                                                         | 79<br>72                                                                   | 58.0                                                                                                                                 | 31·5<br>  32·0                                                                                                                                                                       | 22·7<br>23·8<br>24·1                                                                                                                   | 69                                                                                                                                                       | 58·0<br>57·9<br>57·8                                                                                         | 28·9<br>29·5                                                                                                                         | 21.5<br>22.0<br>22.7                                                                                 | 71 70                                                                                         | 56.5<br>55.9                                                                                                                 | 1 31·0<br>31·4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23·6<br>24·5                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |
|                                           | 58.4                                                                                                 | 31.1                                                                                                 | $\begin{vmatrix} 21.0 \\ 20.6 \end{vmatrix}$                                                                                         | 65<br>64                                                                                                                         | 56.8                                                                                                     | 30·4<br>30·6                                                                                                                 | 23·0<br>22·4                                                                                                         | 72<br>70                                                                   | 58.0<br>57.1<br>56.7                                                                                                                 | 31·5<br>  32·0<br>  32·8                                                                                                                                                             | 23·8<br>24·1<br>23·0                                                                                                                   | 69<br>69<br>68                                                                                                                                           | 57·9<br>57·3<br>56·7                                                                                         | 28·9<br>29·5<br>30·6<br>30·9                                                                                                         | 21·5<br>22·0<br>22·7<br>22·0                                                                         | 71<br>70<br>69                                                                                | 55.8<br>55.8                                                                                                                 | 31·4<br>31·4<br>32·1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23.6<br>24.5<br>24.1                                                                                                                                                                                                         | 76<br>71                                                                                           |
| Sh                                        | 58·4<br>57·5<br>56·6                                                                                 | 31·1<br>31·8<br>31·9                                                                                 | 21.0<br>20.6<br>20.2<br>20.8                                                                                                         | 65<br>64<br>63<br>66                                                                                                             | 56.8<br>56.1<br>54.9                                                                                     | 30·4<br>30·6<br>29·7<br>24·9                                                                                                 | 23·0<br>22·4<br>21·4<br>21·4                                                                                         | 72<br>70<br>68<br>80                                                       | 58·0<br>57·1<br>56·7<br>55·7<br>55·4                                                                                                 | 31·5<br>  32·0<br>  32·8<br>  31·1<br>  30·2                                                                                                                                         | 23·8<br>24·1<br>23·0<br>21·6<br>22·2                                                                                                   | 69<br>69<br>68<br>60<br>76                                                                                                                               | 57·9<br>57·8<br>56·7<br>55·3                                                                                 | 28·9<br>29·5<br>30·6<br>30·9<br>32·3<br>31·1                                                                                         | 21.5<br>22.7<br>22.7<br>22.6<br>21.6                                                                 | 71<br>70<br>69<br>60<br>60<br>71                                                              | 56<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55                                                                                       | \$ 31.4<br>3 32.1<br>3 33.1<br>2 33.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23.6<br>24.5<br>24.1<br>23.5<br>24.4                                                                                                                                                                                         | 76<br>71<br>60<br>68                                                                               |
| 4h                                        | 58·4<br>57·5<br>56·6<br>56·5                                                                         | 31·1<br>31·8<br>31·9<br>32·(                                                                         | 21.0<br>20.6<br>20.2<br>20.8<br>21.9                                                                                                 | 65<br>64<br>63<br>66<br>67                                                                                                       | 56.8<br>56.8<br>56.1<br>54.9<br>54.5                                                                     | 30·4<br>30·6<br>29·7<br>24·9<br>24·8                                                                                         | 23·0<br>22·4<br>21·4<br>21·4<br>20·5                                                                                 | 72<br>70<br>68<br>80<br>87                                                 | 58.0<br>57.1<br>56.7<br>55.7<br>55.4<br>55.7                                                                                         | 31·5<br>  32·0<br>  32·3<br>  31·1<br>  30·2<br>  29·8                                                                                                                               | 23·8<br>24·1<br>23·0<br>21·6<br>22·2<br>22·8                                                                                           | 69<br>69<br>68<br>60<br>76<br>76                                                                                                                         | 57·9<br>57·8<br>56·7<br>55·1                                                                                 | 28·9<br>29·5<br>30·6<br>30·9<br>31·1<br>30·3                                                                                         | 21.5<br>22.7<br>22.7<br>22.0<br>21.0<br>21.6<br>22.7                                                 | 71<br>70<br>69<br>60                                                                          | 56.5<br>55.6<br>55.6<br>55.6<br>53.2<br>52.8                                                                                 | \$1.0<br>31.4<br>3 32.1<br>3 33.1<br>2 33.0<br>8 30.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23·6<br>24·5<br>24·1<br>23·5<br>24·4<br>24·7                                                                                                                                                                                 | 76<br>71<br>60<br>68<br>75                                                                         |
| 4h<br>5h<br>6h                            | 58·4<br>57·5<br>56·6<br>56·6<br>56·6<br>56·8                                                         | 31·1<br>31·8<br>31·9<br>32·0<br>30·1<br>28·8                                                         | 21.0<br>20.6<br>20.2<br>20.8<br>21.9<br>22.2<br>21.6                                                                                 | 65<br>64<br>63<br>66<br>67<br>70<br>73                                                                                           | 56.8<br>56.8<br>56.1<br>54.9<br>54.5<br>55.9<br>56.2                                                     | 30·4<br>30·6<br>29·7<br>24·9<br>24·3<br>23·3<br>23·3                                                                         | 23·0<br>22·4<br>21·4<br>21·4<br>20·5<br>20·1<br>20·1                                                                 | 72<br>70<br>68<br>80<br>87<br>93                                           | 58.0<br>57.1<br>56.7<br>55.7<br>55.4<br>55.7<br>55.8<br>56.1                                                                         | 31·5<br>32·0<br>32·3<br>31·1<br>30·2<br>29·8<br>29·3<br>28·1                                                                                                                         | 23·8<br>24·1<br>23·0<br>21·6<br>22·2<br>22·8<br>23·0<br>22·1                                                                           | 69<br>69<br>68<br>60<br>76<br>76<br>76<br>78                                                                                                             | 57.9<br>57.3<br>56.7<br>55.5<br>55.8<br>55.9<br>56.4                                                         | 28·9<br>29·5<br>30·6<br>30·9<br>31·1<br>30·3<br>28·5<br>27·8                                                                         | 21.5<br>22.0<br>22.7<br>22.0<br>21.0<br>21.6<br>22.7<br>24.1<br>21.2                                 | 71<br>70<br>69<br>60<br>61<br>71<br>74<br>82                                                  | 56.4<br>55.8<br>55.8<br>55.0<br>53.2<br>52.9<br>54.4                                                                         | 31.0<br>31.4<br>3 32.1<br>3 33.1<br>2 33.0<br>3 30.7<br>1 29.9<br>4 29.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23.6<br>24.5<br>24.1<br>23.5<br>24.4<br>24.7<br>24.7<br>24.0<br>23.7                                                                                                                                                         | 76<br>71<br>60<br>68<br>75<br>76<br>78                                                             |
| 4h<br>5h                                  | 58·4<br>57·5<br>56·6<br>56·5<br>56·6                                                                 | 31·1<br>31·8<br>31·9<br>32·0<br>30·1                                                                 | 21.0<br>20.6<br>20.2<br>20.8<br>3 21.9<br>22.2<br>21.6<br>20.7                                                                       | 65<br>64<br>68<br>66<br>67<br>70<br>73                                                                                           | 56.8<br>56.8<br>56.1<br>54.9<br>54.5                                                                     | 30·4<br>30·6<br>29·7<br>24·9<br>24·3<br>23·3<br>23·3<br>23·2                                                                 | 23·0<br>22·4<br>21·4<br>21·4<br>20·5<br>20·1                                                                         | 72<br>70<br>68<br>80<br>87<br>93                                           | 58·0<br>57·1<br>56·7<br>55·7<br>55·4<br>55·7<br>55·8<br>56·1<br>56·7                                                                 | 31·5<br>  32·0<br>  32·3<br>  31·1<br>  30·2<br>  29·8<br>  29·3                                                                                                                     | 23·8<br>24·1<br>23·0<br>21·6<br>22·2<br>22·8<br>23·0                                                                                   | 69<br>69<br>68<br>60<br>68<br>60<br>76<br>76<br>78<br>80                                                                                                 | 57.9<br>57.3<br>56.7<br>55.5<br>55.8<br>55.9                                                                 | 28·9<br>29·5<br>30·6<br>30·9<br>31·1<br>30·3<br>28·5<br>27·8<br>27·4                                                                 | 21.5<br>22.0<br>22.7<br>22.0<br>21.0<br>21.6<br>22.7<br>24.1<br>21.2<br>22.5<br>21.3                 | 71<br>70<br>69<br>60<br>60<br>71<br>74<br>82<br>77<br>82<br>79                                | 56 4 55 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                      | 4 31·0<br>31·4<br>3 32·1<br>3 32·1<br>2 33·0<br>2 33·0<br>4 29·3<br>4 29·3<br>2 28·3<br>2 28·3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23·6<br>24·1<br>23·5<br>24·1<br>23·5<br>24·4<br>24·7<br>24·7<br>24·7<br>24·7<br>24·7<br>24·7<br>24·7<br>24·7<br>24·7<br>24·7<br>24·7<br>24·7<br>24·7<br>24·7<br>24·7<br>24·7<br>24·7<br>24·7<br>24·7<br>24·7<br>24·7         | 76<br>71<br>60<br>68<br>75<br>76<br>78<br>80<br>82                                                 |
| 4h<br>5h<br>6h<br>7h<br>8h<br>9h          | 58·4<br>57·5<br>56·6<br>56·6<br>56·8<br>56·8<br>56·9<br>58·0<br>58·3                                 | 31·1<br>31·8<br>31·9<br>32·(<br>30·1<br>28·8<br>27·3<br>26·6                                         | $\begin{vmatrix} 21.0 \\ 20.6 \\ 20.2 \\ 20.8 \\ 21.9 \\ 22.2 \\ 21.6 \\ 20.7 \\ 20.5 \\ 20.7 \end{vmatrix}$                         | 65<br>64<br>68<br>66<br>67<br>70<br>73<br>77<br>79<br>80                                                                         | 56.8<br>56.8<br>56.1<br>54.9<br>54.2<br>55.9<br>56.2<br>56.8<br>56.8                                     | 30·4<br>30·6<br>29·7<br>24·9<br>23·3<br>23·3<br>23·2<br>23·2<br>23·2<br>23·2                                                 | 23·0<br>22·4<br>21·4<br>21·4<br>20·5<br>20·1<br>20·1<br>20·3                                                         | 72<br>70<br>68<br>80<br>87<br>93<br>93<br>90<br>93                         | 58·0<br>57·1<br>56·7<br>55·7<br>55·7<br>55·8<br>56·1<br>56·7<br>56·9<br>57·3                                                         | 31·5<br>  32·0<br>  32·3<br>  31·1<br>  30·2<br>  29·8<br>  29·3<br>  28·1<br>  27·2<br>  27·0<br>  26·3                                                                             | 23·8<br>24·1<br>23·0<br>21·6<br>22·2<br>22·8<br>23·0<br>22·1<br>21·6<br>20·9<br>20·8                                                   | 69<br>69<br>68<br>60<br>60<br>76<br>76<br>78<br>78<br>80<br>79<br>82                                                                                     | 57.9<br>57.3<br>56.7<br>55.5<br>55.8<br>55.9<br>56.4<br>57.2<br>57.6<br>58.5                                 | 28·9<br>29·5<br>30·6<br>30·9<br>31·1<br>30·3<br>28·5<br>27·8<br>27·4<br>27·3<br>27·0                                                 | 21.5<br>22.0<br>22.7<br>22.7<br>22.6<br>21.6<br>21.6<br>22.7<br>24.1<br>21.2<br>22.5<br>21.3<br>20.9 | 71<br>70<br>69<br>60<br>61<br>71<br>74<br>82<br>77<br>82<br>77<br>82<br>79                    | 56 4 55 6 5 6 2 5 6 2 5 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2                                                                                  | 4 31:0<br>31:4<br>3 32:1<br>3 32:1<br>2 33:0<br>2 33:0<br>2 29:3<br>4 29:3<br>5 28:3<br>2 28:0<br>2 28:0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23·6<br>24·5<br>24·1<br>28·5<br>24·4<br>24·7<br>24·7<br>24·7<br>24·7<br>24·7<br>24·7<br>22·6<br>22·9<br>22·8                                                                                                                 | 76<br>71<br>60<br>68<br>75<br>76<br>78<br>80<br>82<br>82                                           |
| 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h                 | 58.4<br>57.5<br>56.6<br>56.5<br>56.6<br>56.8<br>56.9<br>58.0<br>58.3<br>58.5<br>58.7                 | 31·1<br>31·8<br>31·9<br>32·(<br>30·1<br>28·8<br>27·3<br>26·6<br>26·2<br>25·3                         | 21.0<br>20.6<br>20.2<br>20.8<br>3 21.9<br>22.2<br>21.6<br>20.7<br>20.5<br>1 20.7<br>1 19.4<br>1 19.8                                 | 65<br>64<br>68<br>66<br>67<br>70<br>77<br>79<br>80<br>88                                                                         | 56:8<br>56:8<br>56:1<br>54:9<br>54:8<br>55:9<br>56:8<br>56:8<br>57:2<br>57:2<br>57:4                     | 30·4<br>30·6<br>29·7<br>24·9<br>24·3<br>23·3<br>23·2<br>23·2<br>23·2<br>23·2<br>23·2<br>23·2                                 | 23·0<br>22·4<br>21·4<br>21·4<br>20·5<br>20·1<br>20·5<br>20·1<br>20·3<br>20·4<br>20·1                                 | 72<br>70<br>68<br>80<br>87<br>93<br>93<br>96<br>93<br>94                   | 58·0<br>57·1<br>56·7<br>55·7<br>55·4<br>55·7<br>55·8<br>56·1<br>56·7<br>57·3<br>57·5<br>57·5                                         | 31·5<br>32·0<br>32·3<br>31·1<br>30·2<br>29·8<br>29·3<br>28·1<br>27·2<br>27·0<br>26·3<br>26·0<br>25·9                                                                                 | 23·8<br>24·1<br>23·0<br>21·6<br>22·2<br>22·8<br>23·0<br>22·1<br>21·6<br>20·9<br>20·8<br>21·2<br>21·2                                   | 69<br>69<br>68<br>60<br>68<br>60<br>76<br>76<br>78<br>60<br>79<br>80<br>79<br>81<br>81<br>81                                                             | 57.9<br>56.7<br>55.5<br>55.8<br>55.9<br>56.4<br>57.6<br>58.5<br>57.6<br>57.6                                 | 28·9<br>29·5<br>30·6<br>30·9<br>31·1<br>30·3<br>28·5<br>27·8<br>27·4<br>27·0<br>26·5<br>25·4                                         | 21.5<br>22.0<br>22.7<br>22.0<br>21.6<br>21.6<br>22.7<br>24.1<br>21.2<br>22.5<br>21.3<br>20.9<br>21.9 | 71<br>70<br>69<br>66<br>71<br>74<br>82<br>77<br>82<br>79<br>83<br>85<br>89                    | 55.6<br>55.6<br>55.6<br>55.6<br>52.6<br>54.6<br>55.6<br>56.2<br>56.6<br>56.7                                                 | 4 81·0<br>31·4<br>3 82·1<br>3 82·1<br>3 82·1<br>3 82·1<br>2 83·0<br>2 83·0 | 23·6<br>24·1<br>24·1<br>23·5<br>24·1<br>23·5<br>24·4<br>24·7<br>24·7<br>24·0<br>23·7<br>3 23·7<br>3 22·6<br>22·9<br>22·8<br>21·2<br>22·8                                                                                     | 76<br>71<br>60<br>68<br>75<br>76<br>78<br>80<br>82<br>82<br>77<br>85                               |
| 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12hMtt          | 58·4<br>57·5<br>56·6<br>56·6<br>56·8<br>56·9<br>58·0<br>58·3<br>58·5<br>58·7<br>58·7                 | 31·1<br>31·8<br>31·9<br>32·(<br>30·1<br>28·8<br>27·3<br>26·0<br>26·2                                 | 21.0<br>20.6<br>20.2<br>20.8<br>3 21.9<br>22.2<br>21.6<br>20.7<br>20.5<br>20.7<br>19.4<br>19.8                                       | 65<br>64<br>68<br>66<br>67<br>70<br>73<br>77<br>79<br>80<br>83<br>83<br>83                                                       | 56:95<br>56:85<br>56:15<br>54:95<br>56:25<br>56:35<br>56:85<br>57:25<br>57:45<br>57:45                   | 30·4<br>30·6<br>29·7<br>24·9<br>24·3<br>23·3<br>23·2<br>23·2<br>23·2<br>23·2<br>23·2<br>23·2                                 | 23·0<br>22·4<br>21·4<br>21·4<br>20·5<br>20·1<br>20·5<br>20·1<br>20·3<br>20·4                                         | 72<br>70<br>68<br>80<br>87<br>93<br>93<br>96<br>93<br>94<br>93             | 58·0<br>57·1<br>56·7<br>55·7<br>55·4<br>55·7<br>55·8<br>56·1<br>56·7<br>57·3<br>57·3<br>57·5<br>57·4                                 | 31·5<br>  32·0<br>  32·3<br>  31·1<br>  30·2<br>  29·8<br>  29·3<br>  28·1<br>  27·2<br>  27·0<br>  26·3<br>  26·0                                                                   | 23·8<br>24·1<br>23·0<br>21·6<br>22·2<br>22·8<br>23·0<br>22·1<br>21·6<br>20·9<br>20·8<br>21·2                                           | 69<br>69<br>69<br>68<br>60<br>68<br>60<br>76<br>76<br>78<br>80<br>79<br>82<br>84<br>84<br>85<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87 | 57.9<br>57.3<br>56.7<br>55.5<br>55.8<br>55.9<br>56.4<br>57.2<br>57.6<br>58.5<br>57.7<br>57.7                 | 28·9<br>29·5<br>30·6<br>30·9<br>31·1<br>30·3<br>28·5<br>27·8<br>27·4<br>27·0<br>26·5<br>25·4<br>25·2                                 | 21·5 22·0 22·7 22·7 22·7 21·6 21·6 22·7 24·1 21·2 22·5 21·3 20·9 21·9 21·5                           | 71<br>70<br>69<br>66<br>71<br>74<br>82<br>77<br>82<br>79<br>85<br>85<br>91                    | 56.4<br>55.8<br>55.6<br>55.0<br>52.9<br>54.4<br>54.4<br>55.9<br>56.2                                                         | 4 81:0<br>81:4<br>8 82:1<br>8 82:1<br>9 83:1<br>2 83:1<br>2 83:1<br>2 9:3<br>4 29:3<br>2 8:1<br>2 28:0<br>2 28:0<br>2 27:1<br>3 27:1<br>3 27:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23·6<br>24·1<br>24·1<br>23·5<br>24·4<br>24·7<br>24·7<br>24·7<br>24·7<br>24·7<br>24·0<br>22·6<br>22·9<br>22·8<br>22·8<br>22·8                                                                                                 | 76<br>71<br>60<br>68<br>75<br>76<br>78<br>80<br>82<br>82<br>77<br>85<br>85                         |
| 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12hMtt 1h 2h    | 58·4<br>57·5<br>56·6<br>56·6<br>56·8<br>56·9<br>58·0<br>58·3<br>58·7<br>58·7<br>58·7<br>58·7<br>58·7 | 31·1<br>31·8<br>31·9<br>32·(<br>30·1<br>28·8<br>27·3<br>26·0<br>26·2<br>26·2<br>25·3<br>24·6<br>24·1 | 21.0<br>20.6<br>20.2<br>20.8<br>21.9<br>22.2<br>21.6<br>20.7<br>20.5<br>20.7<br>19.4<br>19.8<br>19.4<br>18.7                         | 65<br>64<br>63<br>66<br>67<br>70<br>73<br>77<br>79<br>80<br>83<br>83<br>84<br>84                                                 | 56:36<br>56:85<br>56:11<br>54:95<br>56:22<br>56:36<br>56:85<br>57:22<br>57:44<br>57:42<br>57:22<br>57:22 | \$0.4<br>\$0.6<br>29.7<br>24.9<br>24.3<br>23.3<br>23.2<br>23.2<br>23.2<br>23.2<br>23.1<br>22.9<br>22.9                       | 23·0<br>22·4<br>21·4<br>21·4<br>20·5<br>20·1<br>20·5<br>20·1<br>20·3<br>20·4<br>20·1<br>19·4<br>19·5<br>19·4         | 72<br>70<br>68<br>80<br>87<br>93<br>93<br>94<br>93<br>93<br>91<br>91       | 58·0<br>57·1<br>56·7<br>55·7<br>55·7<br>55·8<br>56·1<br>56·7<br>57·3<br>57·3<br>57·3<br>57·4<br>57·2<br>57·1                         | 31·5<br>  32·0<br>  32·0<br>  31·1<br>  30·2<br>  29·8<br>  29·3<br>  28·1<br>  27·2<br>  27·0<br>  26·3<br>  25·7<br>  25·7<br>  25·4                                               | 23·8<br>24·1<br>23·0<br>21·6<br>22·2<br>22·8<br>23·0<br>22·1<br>21·6<br>20·9<br>20·8<br>21·2<br>21·3<br>21·3<br>21·3                   | 69<br>69<br>68<br>60<br>68<br>60<br>76<br>76<br>78<br>80<br>79<br>82<br>82<br>83<br>84<br>85<br>87<br>87<br>89                                           | 57.9<br>56.7<br>55.5<br>55.5<br>55.8<br>55.9<br>56.4<br>57.6<br>58.5<br>57.6<br>57.7<br>57.3<br>57.2<br>56.8 | 28·9<br>29·5<br>30·6<br>30·9<br>32·3<br>31·1<br>30·3<br>28·5<br>27·4<br>27·3<br>27·0<br>26·5<br>25·4<br>25·2<br>25·2<br>25·2         | 21·5 22·0 22·7 22·0 21·6 21·6 22·7 24·1 21·2 22·5 21·6 21·6 21·6 21·6                                | 71<br>70<br>69<br>66<br>71<br>74<br>82<br>77<br>82<br>79<br>85<br>89<br>91<br>91              | 56 9 55 9 55 9 55 9 55 9 55 9 55 9 55 9                                                                                      | 4 81.0<br>81.4<br>8 82.1<br>8 82.1<br>9 83.0<br>9 83.0<br>1 29.3<br>4 29.3<br>4 29.3<br>4 29.3<br>2 28.0<br>2 28.0<br>2 27.1<br>2 27.1<br>2 27.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23·6<br>24·1<br>24·1<br>23·5<br>24·4<br>22·7<br>24·7<br>24·7<br>22·9<br>22·8<br>22·8<br>22·8<br>22·5                                                                                                                         | 76<br>71<br>60<br>68<br>75<br>76<br>78<br>80<br>82<br>82<br>77<br>85<br>85<br>85<br>84             |
| 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12hMtt          | 58·4<br>57·5<br>56·6<br>56·6<br>56·8<br>56·9<br>58·0<br>58·3<br>58·7<br>58·7<br>58·7                 | 31·1<br>31·8<br>31·9<br>32·(<br>30·1<br>28·8<br>26·2<br>26·2<br>25·3<br>24·6                         | 21·0<br>20·6<br>20·2<br>20·8<br>21·9<br>22·2<br>21·6<br>20·7<br>20·5<br>20·7<br>19·4<br>3 19·8<br>3 19·2<br>3 19·4<br>18·7<br>3 18·5 | 65<br>64<br>63<br>66<br>67<br>70<br>73<br>77<br>79<br>80<br>81<br>81<br>84<br>84<br>84                                           | 56:95<br>56:85<br>56:15<br>54:95<br>56:25<br>56:85<br>56:86<br>57:25<br>57:45<br>57:45<br>57:45          | 30·4<br>30·6<br>29·7<br>24·9<br>24·3<br>23·3<br>23·2<br>23·2<br>23·2<br>23·2<br>23·2<br>23·2                                 | 23·0<br>22·4<br>21·4<br>21·4<br>20·5<br>20·1<br>20·5<br>20·1<br>20·3<br>20·4<br>20·1<br>19·4<br>19·5                 | 72<br>70<br>68<br>80<br>87<br>93<br>93<br>94<br>93<br>93<br>94<br>93       | 58·0<br>57·1<br>56·7<br>55·7<br>55·8<br>55·8<br>56·1<br>56·7<br>57·3<br>57·3<br>57·3<br>57·3<br>57·4<br>57·2<br>57·1<br>57·2         | 31·5<br>  32·0<br>  32·0<br>  31·1<br>  30·2<br>  29·8<br>  29·3<br>  28·1<br>  27·2<br>  27·0<br>  26·3<br>  25·7<br>  25·7<br>  25·7                                               | 23·8<br>24·1<br>23·0<br>21·6<br>22·2<br>22·8<br>23·0<br>22·1<br>21·6<br>20·9<br>20·8<br>21·2<br>21·3<br>21·3<br>21·3                   | 69<br>69<br>69<br>68<br>60<br>76<br>76<br>78<br>78<br>80<br>79<br>82<br>81<br>81<br>82<br>85<br>87<br>87<br>89<br>89<br>90                               | 57.9<br>56.7<br>55.5<br>55.8<br>55.8<br>55.9<br>56.4<br>57.2<br>57.6<br>58.5<br>57.6<br>57.7<br>57.3         | 28·9<br>29·5<br>30·6<br>30·9<br>31·1<br>30·3<br>28·5<br>27·8<br>27·4<br>27·3<br>26·5<br>25·4<br>25·2<br>25·2<br>25·1<br>25·2         | 21.5 22.0 22.7 22.6 21.6 22.7 24.1 21.2 22.5 21.3 20.9 21.5 21.6 21.6 21.6 21.7 22.0                 | 711 700 699 610 711 744 822 777 822 799 855 899 911 92 98 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 | 56.4<br>55.6<br>55.6<br>55.6<br>52.4<br>54.4<br>54.5<br>56.2<br>56.2<br>56.3<br>56.3<br>56.3                                 | 4 31:0<br>31:4<br>32:1<br>33:1<br>2 33:0<br>2 33:0<br>2 33:0<br>2 29:3<br>4 29:3<br>5 28:3<br>2 28:0<br>2 27:1<br>2 27:1<br>2 27:0<br>3 26:9<br>2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23·6<br>24·5<br>24·1<br>23·5<br>24·4<br>24·7<br>24·7<br>24·7<br>24·6<br>22·6<br>22·9<br>22·8<br>22·8<br>22·8<br>22·7<br>22·6<br>22·8<br>22·7<br>22·8<br>22·7<br>22·8<br>22·7<br>22·8<br>22·7<br>22·8<br>22·7<br>22·8<br>22·7 | 76<br>71<br>60<br>68<br>75<br>76<br>78<br>80<br>82<br>82<br>77<br>85<br>85<br>85<br>84<br>85<br>83 |
| 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12hMtt 1h 2h 3h | 58·4<br>57·5<br>56·6<br>56·8<br>56·9<br>58·0<br>58·3<br>58·7<br>58·7<br>58·7<br>58·7<br>58·8<br>58·9 | 31·1<br>31·8<br>31·9<br>32·(<br>30·1<br>28·8<br>27·3<br>26·0<br>26·2<br>26·2<br>24·6<br>24·1<br>23·3 | 21·0<br>20·6<br>20·2<br>20·8<br>5 21·9<br>22·2<br>6 21·6<br>20·7<br>20·5<br>19·8<br>19·8<br>19·8<br>11·9<br>18·3                     | 65 64 66 66 67 70 80 80 81 84 84 84 84 84 84 81 84 81 86 81 81 81 82 86 81 81 82 82 83 83 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 | 56:36<br>56:85<br>56:11<br>54:95<br>56:22<br>56:36<br>56:85<br>57:22<br>57:44<br>57:42<br>57:22<br>57:11 | 30.4<br>30.6<br>29.7<br>24.9<br>24.3<br>23.3<br>23.2<br>23.2<br>23.2<br>23.2<br>23.1<br>22.9<br>22.9<br>22.6<br>22.6<br>22.6 | 23·0<br>22·4<br>21·4<br>21·4<br>20·5<br>20·1<br>20·5<br>20·1<br>20·3<br>20·4<br>20·1<br>19·4<br>19·5<br>19·4<br>19·2 | 72<br>70<br>68<br>80<br>87<br>93<br>93<br>94<br>93<br>93<br>94<br>93<br>94 | 58.0<br>57.1<br>56.7<br>55.7<br>55.7<br>55.8<br>56.1<br>56.7<br>57.3<br>57.5<br>57.5<br>57.4<br>57.2<br>57.1<br>57.2<br>57.3<br>57.4 | \$1.5<br>  \$2.0<br>  \$2.0<br>  \$2.3<br>  \$1.1<br>  \$0.2<br>  \$29.8<br>  \$29.3<br>  \$28.1<br>  \$27.2<br>  \$27.0<br>  \$26.3<br>  \$25.7<br>  \$25.7<br>  \$25.4<br>  \$25.0 | 23·8<br>24·1<br>23·0<br>21·6<br>22·2<br>22·8<br>23·0<br>22·1·6<br>20·9<br>20·8<br>21·2<br>21·3<br>21·3<br>21·3<br>21·3<br>21·3<br>21·3 | 6 69<br>6 69<br>6 68<br>6 60<br>7 76<br>6 80<br>7 79<br>8 82<br>8 84<br>8 85<br>8 87<br>8 90<br>9 92<br>9 93                                             | 57.9<br>56.7<br>55.5<br>55.5<br>55.9<br>56.4<br>57.2<br>57.6<br>57.7<br>57.3<br>56.8<br>56.8                 | 28·9<br>29·5<br>30·6<br>30·9<br>31·1<br>30·3<br>28·5<br>27·8<br>27·4<br>27·3<br>26·5<br>25·4<br>25·2<br>25·2<br>25·2<br>25·2<br>25·2 | 21.5 22.0 22.7 22.0 21.6 21.6 22.7 24.1 21.2 22.5 21.3 20.9 21.6 21.6 21.6 21.7 22.0                 | 711 700 699 610 711 744 822 777 822 799 855 899 911 92 98 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 | 56.2<br>55.6<br>55.6<br>55.6<br>52.3<br>52.3<br>52.3<br>54.4<br>55.6<br>56.7<br>56.6<br>56.7<br>56.6<br>56.7<br>56.2<br>56.6 | 4 31:0<br>31:4<br>33:1<br>33:1<br>2 33:0<br>2 2 33:0<br>2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23·6<br>24·5<br>24·1<br>23·5<br>24·4<br>24·7<br>24·7<br>24·7<br>24·6<br>22·6<br>22·9<br>22·8<br>22·8<br>22·8<br>22·7<br>22·6<br>22·8<br>22·7<br>22·8<br>22·7<br>22·8<br>22·7<br>22·8<br>22·7<br>22·8<br>22·7<br>22·8<br>22·7 | 76<br>71<br>60<br>68<br>75<br>76<br>78<br>80<br>82<br>82<br>77<br>85<br>85<br>85<br>84<br>85       |

| Ing      | 11      | 15.Mi       | ir3 18       | 385   | 21:          | 22. M | ärz 18 | 385      | 28,2           | 9. Mi        | irz 18       | ₹5   | 7 Mai<br>1885. | 1885. | 9.Mai<br>1885 |        | 10           | ). Me | i 18     | 85  | _                             |
|----------|---------|-------------|--------------|-------|--------------|-------|--------|----------|----------------|--------------|--------------|------|----------------|-------|---------------|--------|--------------|-------|----------|-----|-------------------------------|
| 2 mmbe   | giter.  | Emp.        | Diter.       | irbis | yfibr.       | Tmv.  | Dier.  | ifdit.   | yfter.<br>700+ | Zmp.         | Djidr.       | àdt. | Tmp.           | Zmp.  | Tmp           | Efter. | Tmp.         | Oster | àtt.     | B.  | Butricht. Stärke              |
|          |         |             |              | м     | Ī            |       |        |          | 100            |              |              |      |                |       |               |        | 1            | 1     |          |     |                               |
| Them.    | 56.9    | 25.6        | 20.4         | 81    | 57.5         | 25:1  | 21.8   | 88       | 57.2           | 27.4         | 22.0         | 80   | 26.1           | 24.8  | 26:1          | 58.4   | 25.8         | 22.7  | 92       | 8   |                               |
| Sh       | 57.8    | 26.0        | 20.8         | 83    | 58:0         |       | 21.8   | 86       | 57.7           | 28 0         | 21.5         | 77   | 27.5           | 26.4  | 26.4          | 59.4   | 26.2         | 22.5  | 89       | 7   | SE <sub>2</sub>               |
| (H)      | 58.3    | 27.1        | 20.6         | 47    | 57.9         | 27.0  | 22.2   | 83       | 58-2           | 29:0         | 21.2         | 71   | 28.2           | 27.2  | 26.8          | 59.7   | 26.7         | 22.6  | 85       | 5)  | SE,                           |
| 1()h     | 581     | 28.4        | 20.8         | 72    | 57.8         | 28.1  | 23.4   | 84       | 57.7           | 29.6         | 21.3         | (35) |                |       | 27.9          |        | 27.7         |       | 83       | 6   | SE <sub>3</sub>               |
| 11h      | 57.4    | 30%         | 21,3         | 66    | 57.7         | 29.7  | 23.4   | 75       | 57.2           | 31.3         | 21.9         |      |                |       | 29.3          |        | 50.5         |       | 77       | -6  | $S_2$                         |
| 12h M.   | 56.6    |             | 77.7.        | 66    | 56.8         |       | 55.9   | 69       | 56.3           | 31.6         | 22.9         |      |                |       | 30.5          |        | 30.3         |       | 74       | -6  | $SSW_2$                       |
| 1h       | 56 ()   |             | 21.2         | ((()  | 56.0         | 31.5  |        | 68       | 55.8           | 35.3         | 22.2         |      |                |       | 30.6          |        | 31.1         | 23.3  | 70       | :)  | $WSW_1$                       |
| 2h       | 55.0    | 32.0        |              | 53    |              |       | 21.9   | 67       | 55.3           | 31.4         | 22.1         |      |                |       | 32.1          |        |              | 22.6  | 62       | 7   |                               |
| 3h       | 54.9    | 35.5        |              | 56    |              | 35.0  |        | 69       | 513            | 31.2         | 22.6         |      |                | 29.0  |               |        | 32.0         | 23.1  | 67       | - ō | $W_2$                         |
| .1h      | 51.4    | 32.0        |              |       |              |       | 210    | 70       | 53.8           | 30.0         | 24.3         |      |                |       | 31.0          |        | 31.5         |       | 67       | 1   | $W_2$                         |
| 5h       | 54.9    | 31.3        | 23.0         | 68    |              | 30.6  |        | 74<br>76 | 54·0<br>54·7   | 29·0<br>27·6 | 23·1<br>22·9 |      | 25·7<br>25·7   |       | 30·3<br>28·3  |        | 29·9<br>28·8 | 24.0  | 76<br>79 | 5   | $W_3$                         |
| Gh<br>Th | 55.5    | 28.4 $27.1$ | 23·5<br>21·6 | 81    | 55.8<br>56.2 | 29.3  | 22.9   | 89       | 55.2           | 27:3         | 22.1         | 81   | 25.4           |       | 28.3          |        | 28.2         |       | 82       | 5   | $rac{	ext{W}_3}{	ext{SE}_2}$ |
| Sh       | 56.7    | 27.0        |              | 81    | 56.8         |       | 22.5   | 81       | 56.1           | 26.9         | 21.3         | 81   | 25.1           |       | 28.1          |        | 27.3         |       | 81       | 9   | $\mathbf{E}_{1}$              |
| 9a       | 10 10 0 |             | 21.8         | _     | 57.0         |       | 22.0   | -        | 56.2           | 26.6         | 21.9         | 85   | 25.1           |       | 27.2          |        |              |       | 89       | 10  | 11                            |
| 10h      | 57.6    | 26.3        | 22.6         |       | 57.1         |       | 22.2   | 82       | 56.7           | 26.4         | 21.6         | 85   | -0 1           |       |               | _      | 200          |       |          |     | -                             |
| 11h      | 57.6    |             | 22.6         | 90    | 57.3         |       | 22.2   | 83       | 56.6           | 26.3         | 22.0         | 87   | _              |       |               | _      |              |       |          | _   |                               |
| 12h N.   | 57.7    |             | 21.3         | 87    | 57.1         |       | 22.3   |          | 56.5           | 25.9         | 22.2         | 90   |                |       |               | _      |              | _     |          |     | _                             |
| 1h       | 57.8    | 25.5        | 21.6         | (10)  | 56.9         | 26.5  | 22.5   | 85       | 56.3           | 25.8         | 22.7         | 92   |                |       |               | -      |              | _     |          | _   | _                             |
| 2h       | 57.7    | 25.5        | 21.6         | ()()  | 56.8         | 26.3  | 22.2   | 87       | 56.0           | 25.6         | 22.8         | 94   | _              | . –   | _             |        |              |       |          |     |                               |
| 3h       | 57.6    | 25.3        | 21:9         | 92    | 56.9         | 26.1  | 22.3   | 89       | 55.7           | 25.4         | 22.9         | 95   |                |       |               | _      |              | -     |          |     | _                             |
|          | 57.6    | 25.3        | 21.9         |       |              |       | 22.2   | 90       | 55.9           | 24 8         | 22.2         | 97   |                |       |               | _      | _            |       | _        | _   | _                             |
|          | 57.7    | A., T       | 55.0         | 93    |              |       | 21.8   |          | 56.0           | 25.1         | 55.0         | 93   | -              |       | -             |        | _            |       | -        | _   |                               |
| (ju      |         | 25.4        |              |       | 57.3         |       | 22.0   | 86       | 56.1           | 25.2         | 22.6         | 961  | _              | _     |               |        | _            | 1     |          | -   |                               |
| Mittel.  | 56.9    | 27.8        | 21.7         | 79    | 56.8         | 28.2  | 22.6   | 80       | 56.1           | 27.9         | 22.2         | 80   |                |       |               |        | -            |       | _        |     |                               |

#### Bevölkerungsstatistif.

Die Angaben über Bevölkerungszahl und relative Bevölkerungsbichtiakeit von Forschungsreisenden im tropischen Afrika, welche im raschen Marsche ausgedehnte Gebiete durchziehen, leiden naturgemäß an großer Unficherheit und führen immer zu Überschätzungen, da von einem Zählen der Bevölkerung wohl nur in den feltenften Fällen, bei längerem Aufent= halte in einem räumlich beschränkten Gebiete, die Rede sein kann. Nächst der Abhängigkeit der Bevölkerungszahl von der wechselnden Beschaffenheit des Landes und allgemeinen Configuration eines Landstriches, seiner Zugänglichkeit, Bodenbedeckung u. j. w., tritt bei den Regern noch mancher bestimmde Kattor auf, welcher die absolute und relative Bevölferungszahl beeinflußt, Faktoren, welche bei flüchtiger Wanderung nicht zu erkennen sind, in Sitten und Gebräuchen, religiösen Unschauungen, jozialen Berhältniffen begründet find und bei den verschiedenen Stämmen fich verschieden äußern. Die erwähnte große Unsicherheit in allen bevölkerungsstatistischen Ungaben hat mich bewogen während meines Aufenthaltes am unteren Kongo und auf meinen mannigfachen Kreuz= und Querzügen während der topographischen Aufnahme diesem Punkte besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden, und wenn die folgenden Zahlen auch keinen Anspruch auf absolute Genauig= keit machen können, so werden sie immerhin der Wirklichkeit sehr nabe fommen und ein Bild der Verteilung und absoluten Zahl der Bevölferung geben. Für den größten Teil der im Folgenden namhaft ge= machten Orte beruhen die Bevölkerungsangaben auf persönlicher Rählung ber Hutten, für die übrigen je 5 Rilometer zu beiden Seiten der einzelnen Routen liegenden Orte auf gewissenhafter, mehrsach kontrollierter Erfundigung bei den Eingeborenen. Alls Basis der Berechnung der Einwohnerzahl eines Ortes wurde die Kopfzahl der Bewohner einer Hütte im Durchschnitte zu 4 bestimmt. Die Polygamie unter ben Bafiote ist

wie allerorts innigst mit der Wohlhabenheit des Mannes verknüpft und daher nicht Regel, sondern vielmehr ein Privilegium der Fürsten, Prinzen und wohlhabenden Freien, der Kindersegen bei den Bafiote nur ein mäßiger, der Überschuß der Geburten über Todesfälle aber im Laterit= gebiete, und ein solches per excellence ist das ganze untere Rongogebiet, ein äußerst geringer. Erwägt man ferner, daß durchschnittlich 15 Prozent der Behaufungen eines Dorfes oder Beilers teils als Fetischhütten, Borraturaume, Bewohnunguraume, Gaftraume für durchziehende Gingeborene oder Europäer unbewohnt bleiben, anderseits aber manche Hütte abseits vom Dorfe liegt (M'Mimbahütten, temporär bewohnte Jäger- und Pflanzungshütten, Tischerhütten), so läßt sich leicht aus der Anzahl der Hütten die Bewohnerzahl eines Dorfes bis auf 5% genau schätzen, d. h. die ortsansässige, wovon die ortsamvesende, die stets geringer sein wird, da ein großer Teil der Bewohner (Männer wie Frauen) jahraus jahrein Transportdienste nach den Handelsfaktoreien an der Rufte und den Wochenmärkten versieht, wohl zu unterscheiden ist. Im allgemeinen sind Dörfer über 50 Hütten selten, am zahlreichsten in den chemaligen alten Rönigreichen Loango, Kacongo urd N'gono, die durchschnittliche und häufigst wiederkehrende Hüttenzahl schwankt zwischen 20 und 30, ihre zuständige Bevölkerung zwischen 64 und 96 Einwohner. Ausgedehnte Gebiete und Landstreifen find weitaus teils vollständig unbewohnt oder nur zeitweilig von Jäger durchstreift, andere wieder sehr dunn bevölkert. In der folgen= ben Lifte murde ferner nur die eingeborene Bevolkerung beructsichtigt, sämtliche Faktoreiplätze an der Küste und am Kongostrome deren europäische und fremde schwarze Bevölkerung (Kruleute, Accraleute, Loanbalente u. f. w.) wurden als nur temporar angefiedelt, in der Zählung nicht berücksichtigt, zur Vervollständigung des statistischen Bildes jedoch in Parentheje angeführt. Ich laffe nun die Bevölkerungsdaten nach den einzelnen von mir durchzogenen Gebieten folgen:

#### I. Zwischen Candana und Kabinda und 5 Kilometer landeinwärts.

| Landana             | Cotschammen |
|---------------------|-------------|
| Ischiloango 20 (60) | Manha 50    |
|                     | Infono      |
| Palma 60            | Sombo       |
|                     | Tschimfime  |

| Einwohner         | Einwohner           |
|-------------------|---------------------|
| Isthiume 60 (110) | Mongomanje 84       |
| Tschella 60       | Muandu              |
| Tschisambo 100    | Masungu             |
| Buto              | Didi 64             |
| Bulula 80         | Balula 60           |
| Songo             | Mambuco             |
| Luvula            | Futila 180 (245)    |
| Conde 90          | Bukomafi 90         |
| Ienda             | Huila 61            |
| Tjdiala 92        | Ischombe 60 (92)    |
| Muva 100          | Rayo 64             |
| M'gambi 84        | Tíchinga 64         |
| Senga             | Matonde 70          |
| Porto 128         | Capita Manitati 128 |
| Malemba 90        | Summa 3387 (3890)   |

#### II. Don Kabinda bis Banana und 5 Kilometer landeinwärts.

| Einwohner               | Cinwohner         |
|-------------------------|-------------------|
| Manoel Puna             |                   |
| Rabinda Point 128 (270) | Cafinha 60        |
| König Fines Dorf 256    | Dabe 36           |
| Pernambuco              | Macamma 64        |
| Portorico 320           | <b>Vista</b>      |
| König Frank's Dorf 470  | Sala 110          |
| Umfinda 168             | Tschipita 64      |
| Umtende 96              | Makaje 128        |
| Tjchiju 64              | Tschitschina 140  |
| Banza N'goi 240         | Muanda            |
| Povo Grande             | Summa 3962 (4274) |

### III. Rechtes Kongoufer von Banana bis zu den Pallala-Schnellen und 5 Kilometer landeinwärts (bei M'Boma 20 Kilometer).

| Cinwohner        |            | Einwohner |
|------------------|------------|-----------|
| Banana           | Loango     |           |
| Manine 64        | Sangueiro  | . /       |
| 00 4             | AA 6 77    | 00        |
| 23 5 4           |            |           |
| Refutu 60        | llmbola    |           |
| Natona 60        | Bubu       | . 48      |
| Nassongo 64      | Kimalelo   | . 64      |
| Mamputa 72       | Kinime     | . 36      |
| Sonno 60         | Umfali     | . 64      |
| Retombe 64       | Libulu     | . 64      |
| Gansi 96         | Luibi      | . 48      |
| Mangoel 45       | Ruangila   | . 64      |
| Macha 60         | Rungu      | . 36      |
| Singan'ganga 64  | Ranga      | . 60 (84) |
| Ischimpozo       | Passiconde | . 64      |
| Rafalla 60 (105) | Niambi     | 60        |
| Ratalla 68 (110) | Stanahi    | 64        |

| Tichionio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Melele                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| and the second s | Weanha 64                       |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N'ducula                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *** /                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (/                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tschinsala 90<br>Banza Binda 96 |
| Note Conge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| Liamba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mambuta Prata 64                |
| Mura pambu 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vinda la Nzaddi 60              |
| 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Istilemba                       |
| Lujanga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M'Binda 60 (220)                |
| Mibungu 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N'téba                          |
| N'fufa menga 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sungata — (30)                  |
| M'fafat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mangi                           |
| M'fandumbumbu 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rionfo                          |
| Tunesala 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lodia Tafia — (30)              |
| Madungu 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N'fongolo (24)                  |
| Sangele 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Resundi 64                      |
| Netschanga 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Reu-Bivi                        |
| Kalembo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tschimpi 96                     |
| N'jaju 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Banza Vivi 64                   |
| N'fungo mololo 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M'Bufi 50                       |
| Luvunfo 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N'tambo Masalla 96              |
| Mepole 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sambo n'guvampandu 96           |
| Necorado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Loango 60                       |
| Tichella 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vivi mavungu 64                 |
| N'findi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tondua Lefundi 60               |
| N'tompadi 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Banza Capita Vivi 90            |
| Tschinkakassa 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Renga 96                        |
| Tschinkakassa njange 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vovela masongo 60               |
| Inteva 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Summa 5839 (7667)               |
| N'tschuva 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |

## IV. Linkes Kongoufer von Shark Point bis zur M'pozo-Mündung und 5 Kilometer landeinwärts.

|               | Einwohner !   | Einwohner           |
|---------------|---------------|---------------------|
| Bula ta mpeso | 36            | Majuta 40           |
| Tarde tarde   | <b>—</b> (30) | Bumia 60            |
| San Antonio   | 96 (155)      | Sinda 64            |
| Tongla        | - (20)        | Ranga m'penda 50    |
| Bortorico     | 64 (120)      | Tschissiala 60 (84) |
| Tschima       | 60            | Rifia 40            |
| Bifa          |               | Congo Hiale 48 (70) |
| Eanga         | 64            | Tíchiaka 64         |
| Eumba         | 96 (180)      | Comboa 48           |
| Maiungo       | 50            | Riaba               |
| Necanga       |               | Rinfodu 64          |
| Ancassa       | 30            | Njongo              |

| Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gomanbanze 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bumpata (20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mafula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Noffi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Munga=munga 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hango-ango (120)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Man'candi 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inndoa (65)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Charles of the control of the contro | 9i'talla-talla — (60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1-9,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2317 6 7 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cutando 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Watadi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N'jungo 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stinganda 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lambacongo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M'buessi 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Budibudi 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nembakani 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maita maji 64 (90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Moita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tichinfenge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m'pozo — (40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Musiufu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Summa 2240 (3388)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44011 6 7 437,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| V. Infeln des Rongo von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | der Mündung bis M'Boma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cinvolner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cimvohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wumunganga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gtona 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tichango                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Salla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mompanga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mijjanga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aluajanza 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sumpa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bulamuila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Onteïe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Melella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zufolla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Toniyanga 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zonnjungu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2/4/100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ottampinga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Manoel Bacca 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mounto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tichimbatich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Notinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mamballa 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M'pendo 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2  11;11110111 14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mi'pendo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mamballa 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mi'pendo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wamballa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mi'pendo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mamballa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mt'pendo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mamballa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mt'pendo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mamballa       128         Ponta da Lenha       — (1:36)         M'pungu       64         Nebamba       36         Rapita M'pungu       40         Mambultu       40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mt'pendo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mamballa       128         Ponta da Lenha       — (1:36)         M'pungu       64         Nebamba       36         Kapita M'pungu       40         Wambufu       40         Bulu       90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M'pendo       64         Majesse       30         Tombo       60         Campendi       60         King Plenty       128         Mombuila       36         W'banse       30                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mamballa       128         Ponta da Lenha       — (136)         M'pungu       64         Rebamba       36         Kapita M'pungu       40         Mambutu       40         Bulu       90         Mataje       60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mt'pendo 64 Majesse 30 Tombo 60 Campendi 60 King Plenty 128 Mombuila 36 M'banse 30 Kimbuisa 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wamballa       128         Ponta da Lenha       — (136)         M'pungu       64         Rebamba       36         Kapita M'pungu       40         Wambutu       40         Bulu       90         Wataje       60         Watéva       36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M'pendo       64         Majesse       30         Tombo       60         Campendi       60         King Plenty       128         Mombuila       36         M'banse       30         Kimbuisa       60         Kingombe       50                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mamballa       128         Ponta da Lenha       — (136)         M'pungu       61         Nebamba       36         Kapita M'pungu       40         Wambutu       40         Bulu       90         Mafaje       60         Matéva       36         Nambutu Bulu       30 (84)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M'pendo       64         Majesse       30         Tombo       60         Campendi       60         King Plenty       128         Mombuila       36         M'banje       30         Kimbuisa       60         Kingombe       50         Mayangole       64                                                                                                                                                                                                                    |
| Mamballa       128         Ponta da Lenha       — (136)         M'pungu       61         Nebamba       36         Kapita M'pungu       40         Wambufu       90         Mafaje       60         Matéva       36         Mambufu Bulu       30 (84)         Kapita Matéva       36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M'pendo       64         Majesse       30         Tombo       60         Campendi       60         King Plenty       128         Mombuila       36         M'banje       30         Kimbuita       60         Kingombe       50         Mayangole       64         Gomanbendi       36                                                                                                                                                                                        |
| Mamballa       128         Ponta da Lenha       — (136)         M'pungu       61         Nebamba       36         Kapita M'pungu       40         Vambutu       90         Mafaje       60         Matéva       36         Kapita Matéva       36         Ighiongo       96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M'pendo       64         Majesse       30         Tombo       60         Campendi       60         King Plenty       128         Mombuila       36         M'banje       30         Kimbuika       60         Kingombe       50         Mayangose       64         Gomanbendi       36         M'binga       40                                                                                                                                                               |
| Mamballa       128         Ponta da Lenha       — (136)         M'pungu       61         Nebamba       36         Kapita M'pungu       40         Bulu       90         Mafaje       60         Matéva       36         Mambutu Bulu       30 (84)         Kapita Matéva       36         Ifdjiongo       96         Kulumbunghi       104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M'pendo 64 Majesse 30 Tombo 60 Campendi 60 Campendi 60 King Plenty 128 Mombuila 36 M'banse 30 Kimbuisa 60 Kingombe 50 Mayangose 64 Comanbendi 36 M'binga 40 Safelejesti 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mamballa       128         Ponta da Lenha       — (136)         M'pungu       61         Nebamba       36         Kapita M'pungu       40         Mambutu       90         Mafaje       60         Matéva       36         Mambutu Bulu       30 (84)         Kapita Matéva       36         Ifdiongo       96         Kulumbunghi       104         Polobollo       128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M'pendo       64         Majesse       30         Tombo       60         Campendi       60         King Plenty       128         Mombuila       36         M'banje       30         Kimbuika       60         Kingombe       50         Mayangose       64         Gomanbendi       36         M'binga       40                                                                                                                                                               |
| Mamballa       128         Ponta da Lenha       — (136)         M'pungu       61         Nebamba       36         Kapita M'pungu       40         Bulu       90         Mafaje       60         Matéva       36         Mambutu Bulu       30 (84)         Kapita Matéva       36         Ifdjiongo       96         Kulumbunghi       104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M'pendo 64 Majesse 30 Tombo 60 Campendi 60 Campendi 60 King Plenty 128 Mombuila 36 M'banse 30 Kimbuisa 60 Kingombe 50 Mayangose 64 Comanbendi 36 M'binga 40 Safelejesti 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mamballa       128         Ponta da Lenha       — (136)         M'pungu       64         Nebamba       36         Kapita M'pungu       40         Wanbutu       90         Mataje       60         Matéva       36         Mambutu Bulu       30 (84)         Kapita Matéva       36         Jjáhiongo       96         Kulumbunghi       104         Polobollo       128         Binga       90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M'pendo 64 Majesse 30 Tombo 60 Campendi 60 Campendi 60 King Plenty 128 Mombuila 36 M'banse 30 Kimbuisa 60 Kingombe 50 Mayangose 64 Comanbendi 36 M'binga 40 Safelesefti 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mamballa       128         Ponta da Lenha       — (136)         M'pungu       64         Nebamba       36         Kapita M'pungu       40         Wanbutu       90         Mataje       60         Matéva       36         Mambutu Bulu       30 (84)         Kapita Matéva       36         Jjáhiongo       96         Kulumbunghi       104         Polobollo       128         Binga       90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M'pendo       64         Majesse       30         Tombo       60         Campendi       60         King Plenty       128         Mombuila       36         M'banje       30         Kimbuika       60         Kingombe       50         Mayangole       64         Comanbendi       36         M'binga       40         Sakelejekti       90         Summa       2890 (3378)                                                                                                  |
| Mamballa       128         Ponta da Lenha       — (136)         M'pungu       64         Nebamba       36         Kapita M'pungu       40         Wanbutu       90         Mataje       60         Matéva       36         Mambutu Bulu       30 (84)         Kapita Matéva       36         Jjáhiongo       96         Kulumbunghi       104         Polobollo       128         Binga       90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M'pendo       64         Majesse       30         Tombo       60         Campendi       60         King Plenty       128         Mombuila       36         M'banse       30         Kimbuika       60         Kingombe       50         Mayangose       64         Comanbendi       36         M'binga       40         Safelesetti       90         Summa       2890 (3378)                                                                                                  |
| Mamballa       128         Ponta da Lenha       — (136)         M'pungu       61         Nebamba       36         Kapita M'pungu       40         Mambutu       90         Mafaje       60         Matéva       36         Mambutu Bulu       30 (84)         Kapita Matéva       36         Ifdiongo       96         Kulumbunghi       104         Polobollo       128         Binga       90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M'pendo       64         Majesse       30         Tombo       60         Campendi       60         King Plenty       128         Mombuila       36         M'banje       30         Kimbuika       60         Kingombe       50         Mayangole       64         Comanbendi       36         M'binga       40         Sakelejekti       90         Summa       2890 (3378)                                                                                                  |
| Mamballa       128         Ponta da Lenha       — (136)         M'pungu       61         Nebamba       36         Kapita M'pungu       40         Mambutu       90         Mafaje       60         Matéva       36         Mambutu Bulu       30 (84)         Kapita Matéva       36         Jidjiongo       96         Kulumbunghi       104         Polobollo       128         Binga       90         VI. Von Noffi nach San Salvador (5         Ginwohner       — (280)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M'pendo       64         Majesse       30         Tombo       60         Campendi       60         King Plenty       128         Mombuila       36         M'banje       30         Kimbuika       60         Kingombe       50         Mayangole       64         Comanbendi       36         M'binga       40         Sakelejekti       90         Summa       2890 (3378)                                                                                                  |
| Mamballa       128         Ponta da Lenha       — (136)         M'pungu       61         Nebamba       36         Kapita M'pungu       40         Mambulu       90         Mafaje       60         Matéva       36         Mambulu Bulu       30 (84)         Kapita Matéva       36         Jidiongo       96         Kulumbunghi       104         Polobollo       128         Binga       90         VI. Von Noffi nach San Salvador (5         Ginwohner         Noffi       — (280)         Refodefil       80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M'pendo       64         Majesse       30         Tombo       60         Campendi       60         King Plenty       128         Mombuila       36         M'banje       30         Kimbuika       60         Kingombe       50         Mayangole       64         Comanbendi       36         M'binga       40         Safelejeffi       90         Summa       2890 (3378)     Kilometer zu beiden Seiten der Route).  Sinnvohner  Ginnvohner  64                           |
| Mamballa       128         Ponta da Lenha       — (136)         N'pungu       61         Nebamba       36         Kapita M'pungu       40         Nambulu       90         Mafaje       60         Matéva       36         Mambulu Bulu       30 (84)         Kapita Matéva       36         Jihiongo       96         Kulumbunghi       104         Polobollo       128         Binga       90         VI. Von Noffi nady       San Salvador (5         Cimvohner       — (280)         Refodefil       80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M'pendo       64         Majesse       30         Tombo       60         Campendi       60         King Plenty       128         Mombuila       36         M'banse       30         Kimbuita       60         Kingombe       50         Mayangose       64         Comanbendi       36         M'binga       40         Safelesesti       90         Summa       2890 (3378)          Kilometer zu beiden Seiten der Route).         Einguru       64         Fuanzi       70 |

| Cinwohner             | Ginvohner              |
|-----------------------|------------------------|
| 28 unda 210           | Lukango 60             |
| Assanghila A'fussu 96 | Schima 40              |
| M'lenge 116           | Uangest 48             |
| Mingufu               | Etawa 64               |
| Luvemba 128           | Ringa 96               |
| Tima                  | Talambanza 36          |
| 9l'toto               | DE pozo 108            |
| Minga 130             | Matunga 48             |
| Rathunda 96           | Matombe 64             |
| Bote 156              | N'finda m'bumbe 64     |
| Majande               | Sontamo 48             |
| Riganduamesi          | Congo dia Lemba 96     |
| Lubulu 90             | Bimba                  |
| Ntutu 64              | Manjanzi 48            |
| Rembo                 | Lumbo 64               |
| Rengele 90            | Lao 184                |
| M'bumi 64             | Samba 64               |
| Zomboto 48            | Banza Dembo 128        |
| " mpambu 128          | Etadi 64               |
| " njange 70           | M'gulungu 235          |
| Umtambi 70            | Mavujju                |
| Sondo 64              | Buila 90               |
| Kinfona 48            | Mabondo 96             |
| Maunse 96             | Tambi                  |
| Tombo Kingonde 128    | Gozella Vondemba 180   |
| Banza Kinschi         | Bemadia 128            |
| N'tombe 60            | Muanga 64              |
| Bantala 96            | Banza Gozella 270      |
| M'fandit 64           | San Salvador 690 (705) |
| Raïnfa 64             | Summa 6906 (7201)      |
| Majetele 90           |                        |

# VII. Von San Salvador nach dem oberen Lunda (5 Kilometer zu beiden Seiten der Route) Marimba-Landschaft.

| Einwohne              | r   Einwohner |
|-----------------------|---------------|
| Bunda 48              | Riafchi       |
| Samba 64              | Vunkamba 96   |
| Lembelo 128           | Sengene       |
| Pembesche             | Bemadia 64    |
| Kimbanza 96           | Lombo         |
| Rimatanga 108         | Kinsendi 64   |
| Kimalu 135            | Sala 64       |
| Rimpangu 96           | Juga          |
| Kisebua               | Tinga 90      |
| N'toko n'kumbuambi 90 | Funtilla 128  |
| Lenvo 96              | Bulonda 90    |
| Kenghe 64             | Tufu 96       |
| Zinga 64              | Rrijchi 64    |

|                                                  | -                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Einvohner                                        |                                         |
| Rimbongo 64                                      | Rimiala 96                              |
| Mutenga 64                                       | Ridilo 36                               |
| Lumueno                                          | Lendi 90                                |
| Biba                                             | Summa 3201 (3203)                       |
| Singanga                                         | Cultilla 5201 (5205)                    |
| stingunga                                        |                                         |
| VIII. Von San Salvador nach Kizulu (5            | Kilometer zu beiden Seiten der Route).  |
| Einwohner                                        | Cimpohner                               |
| Manete 64                                        | Luenifa 96                              |
| Kimoanda 128                                     | Banza Tanda 210                         |
| Segunda 64                                       | Effa 96                                 |
| Rimpesche                                        | หิเน่น                                  |
| Rialundua 128                                    | Sembelo 64                              |
| Bungua 96                                        | Dembo 64                                |
| Sife                                             | Mufoma 96                               |
| Rintino                                          | N'ginga 64                              |
| Dembo                                            | Uene                                    |
| Gunda 64                                         | Samba 128                               |
| Banza Luanza                                     | 2onde 60                                |
| Rimoanda 64                                      | Kifwana 96                              |
| Nuagalunga 64                                    | N'dungani 64                            |
| Congo Diakatschi                                 | N'donga 60                              |
| Lemo                                             | Banza M'pazu                            |
| Renahe 64                                        | Sumueno                                 |
| 500000000000000000000000000000000000000          | Jalama                                  |
| ~ inquinquit i i i i i i i i i i i i i i i i i i | Gemba 64                                |
| Sunton                                           | Masinja 50                              |
| Samour                                           | Kijandi 60                              |
| Dijangote i i i i i i i i i i i i i i i i i i i  | M'aanti                                 |
| ve tustos.                                       | Lumbo 60                                |
| Committee                                        | N'ganjo 64                              |
| Zitation                                         | Banza Zulu                              |
| 000000                                           | Lungesi 64                              |
| como i i i i i i i i i i i i i i i i i i         | McBangu 200                             |
| Outbe                                            | McBrische                               |
| Common                                           | Rizulu                                  |
| 100                                              | Summa 5278 Einw.                        |
| Bango                                            | Suntinu 3210 Cinib.                     |
| Die relatine Benölferungsdichtig                 | gkeit in diesen einzelnen Abschnitten   |
|                                                  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| îtellt sich nun wie folgt:                       |                                         |
| Abschnitt 1 220 🗆 Rilom.                         | Albichnitt V 960 🗆 Kilom. 3197 3.3      |
| Bevölkerung inkl. d. Zu-                         | " VI 1520 " " 7596 5.0                  |
| schlags von 10% für zer=                         | " VII 320 " " 3521 11.0                 |
| streute Hütten, ohne Euro- auf 1                 | " VIII 620 " " 5805 9.3                 |
| päer und schwarze Fakto= 🗆 km                    | Im ganzen                               |
| reiarbeiter 3725 17.0                            | Gebiete 6260 🗆 Kilom. 37070 6.0         |
| Abschnitt II 240 🗆 Kilom. 4358 18.1              | inkl. Europäer und Faktorei-            |
| " III 1280 " " 6422 5.0                          | arbeiter 41644 6.6                      |
| " IV 1100 " " 2464 2.2                           |                                         |
|                                                  |                                         |

Wie irrig eine schematische Verechnung der Bevölferungsdichtigkeit des ganzen Webietes nach den Schätzungen irgend eines einzelnen Abiedmittes oder längs einer der einzelnen Routen wäre, geht aus den vorsitehenden Dichtigkeitszahlen flar hervor. So würde man z. B. für die Strecke Kabinda Point dis Povo Grande eine relative Bevölferungsdichtigseit von 47.2, für die Umgebung von M'Boma 12.5, jene von San Salvador 18.0 per Tuadrattilometer erhalten, eine Verallgemeinerung solcher rein tokater, räumlich sehr beschränfter Verhältnisse würde allerdings für das ganze Kongogebiet eine staunenerregende absolute Vevölferungszahl ergeben.

Im Gebiete des unteren Kongo, im Dreiecke zwischen dem Kuilu, Loge und Stanlenpool, wechselt die Bevölkerungsdichtigkeit auf ganz nahe bei einander liegenden Gebietsstreisen auffallend ftark. So folgt z. B. dem dichtbevölkerten Küstenstreisen Landana-Muanda südlich von Kabinda ein sehr dünn bevölkerter ca. 10 Kilometer breiter Streisen des Plateauabstalles. Das Stromthal des Kongo im engeren Sinne, ist sehr dünn bevölkert, die hügeligen Plateaulandschaften im Norden von M'Boma relativ dicht (ca. 10 E. auf den Quadratkilometer) und 4—5 Mal dichter bevölkert als die Lateriteinöden des Mussorungo-Landes, von der Karawanenroute nach San Salvador westwärts dis an den Dzean und zwischen dem Lelundo und Kongo. Im Gegensaße zu der ziemlich dicht bevölkerten Marimba-Landschaft im Süden von San Salvador sind die Wildenisse zu beiden Seiten der Karawanenroute im Norden von San Salvador salvador sans ausder fast ganz unbewohnt u. s. w.

## Drudfehlerberichtigung.

Fag. 150, 20. Zeile von oben: fratt Gemeisene Distans im Mittel aus 6 Beob. 101" 42' 10" spiichen - und et virginis

lies: Wemessene Distanz im Mittel aus 6 Beob.

zwischen (\* und a virginis 101°42' 10"

" 166, 5 feile von unten: ftatt Giromipiegel) lies: Stromipiegel.

" 172, 17. Zeile von oben: ftatt Gonzella lies: Gozella " 175, 3. Zeile von oben: ftatt Maracaja lies: Maracuja.





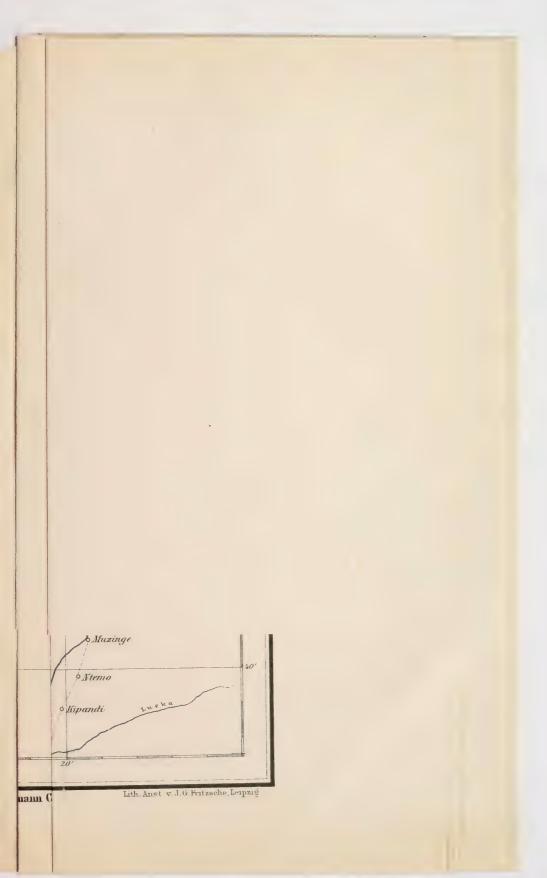









### UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY Los Angeles

This book is DUE on the last date stamped below.

University of California SOUTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY 305 De Neve Drive - Parking Lot 17 • Box 951388 LOS ANGELES, CALIFORNIA 90095-1388 Return this material to the library from which it was borrowed.





os os u